

1952 - heblicke

### Bedingungen.

Das Abonnement auf beutsche Bücher für ein ganges Jahr wird vorausbezahlt mit 6 fl. — fr. Für ein halbes Jahr mit . . . . . . . . . . . . fl. 45 fr. Hufer Abonnement beträgt das Lefe-

gelb filr jeben Band täglich . . — fl. 2 fr. Um vielfachen Difpverständnissen vorzubeugen, erauben wir uns, barauf aufmertiam zu machen, baß für französische und englische Bilder ein besonderes Abonnement besteht und zwar unter folgenben Bedingungen:

Filr ein ganges Jahr werben vorausbegabit

9 st. — tr. Für ein balbes Jabr . . . 5 st. — tr. Für einen Monat . . . . 1 st. — tr. Kür 1 Band ver Tag . . . — st. 3 tr.

Frembe und uns unbefannte Lefer belieben einen entsprechenben Betrag gegen Quittung zu binterlegen.

Ber ein Buch vertiert ober es beschäbigt jurudbringt, ift gum vollständigen Erfat besfelben verpflichtet.

Die Bibliothet ift an Wochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 Ubr offen.

J. Lindauer'iche Teihbibliothek, - Fürftenfelbergaffe Rr. 8 in Münden.



Dig zed by Google

29350

<36632187570013

<36632187570013

Bayer. Staatsbibliothek

### Bon

# Weißenburg bis Paris.

Kriegn- und Fiegergug der deutschen Heere in Frankreich 1870 —1871.

Nach feinen Berichten für die "Schlefische Zeitung"

bargestellt

non

Dr. Abolf Behlide.



Breslau. Berlag von Wilh. Gottl. Korn. 1871.



Das Uebersetjungsrecht wird vorbehalten.

### Dormort.

Es ift jest ein Jahr hinabgerollt, seit die deutschen Heere ihren großartigen Siegeszug mit dem Kampf bei Weißenburg eröffneten und Schlag auf Schlag in das Herz Frankreichs und bis vor die Thore der Hauptstadt drangen. Es war mir vergönnt, von Anbeginn des Feldzuges an in dem deutschen Heerlager den für jedes deutsche Herz so erhebenden Ereignissen zu folgen und Zeuge der Ausopserung und Hingabe Aller, vom höchsten Führer bis zum letzten Soldaten, an die gemeinsame Sache des Vaterlandes zu sein.

Hier im Felblager, auf dem Schlachtfelde, im Bivouak und selbst im Reisewagen sind meine Berichte, die ich als Kriegs-Correspondent für die "Schlesische Zeitung" geschrieben habe, entstanden. Besonders vom Glück begünstigt, ward ich zu den verschiedensten Truppentheilen und Schlachtseldern gesührt, im Often am Rhein und an der Maas, bei Paris und an der Loire schweiste ich umber, so daß kaum ein Armeecorps in dem großen deutschen Heere sich sindet, dei dem ich mich nicht vorübergehend aufgehalten hätte. Die meisten Berichte, die ich damals schrieb, sind aus eigener Anschauung entstanden, die übrigen aber aus den zuverlässigsten Duellen geschöpft worden.

IV

Sie tragen daher auch den Charakter des unmittelbaren Eindrucks. Es war mir von vornherein vor Allem darum zu thun, die großen historischen Thatsachen wo möglich bis inskeleinste Detail wahrheitsgemäß darzustellen, dagegen von meinen eigenen Erlebnissen so viel wie irgend möglich abzuschen. Es konnte mir freilich nicht immer gelingen, alle Schlachten und Gesechte in allen ihren Details wiederzugeben. Der schnelle Wechsel des Ortes und die Verschiedung der einzelnen Truppenstheile hinderten mich oft daran, alles das zu sammeln, was dazu nothwendig war; aber bei manchen Ereignissen ist es mir, freilich mit großer Mühe und Anstrengung, gelungen, von jedem einzelnen Regimente die Details zusammenzuholen, um ein vollskommen abgeschlossens Bild zu geben.

Nachdem ich vom Kriegsschauplate, förperlich und geistig von den fiebenmonatlichen Strapagen erschöpft und angegriffen, mit sehr geschwächter Gesundheit zurückgekehrt mar, konnte ich erst spät der Aufforderung, meine Berichte gur Berausgabe gu sammeln, nachkommen. Ich konnte mich nicht entschließen, eine einfache Zusammenstellung berselben vorzunehmen; vielmehr unterzog ich das zahlreiche Material einer vollständigen Sichtung, indem ich alle die Mittheilungen, welche nur die vorübergebende Situation beleuchteten und meine perfönlichen Erlebniffe ichilder-Auch mit dem Rest nahm ich noch eine theilwetse ten, ausschlok. Umarbeitung vor, damit ein besserer Zusammenhang bergestellt Einzelnes, was ich nur in meinem Tagebuch stiggirt merbe. hatte, führte ich ausführlicher aus; Anderes, was mir als Irrthum erschien, verbefferte ich nach guten Quellen.

So lege ich denn zu all den vielen über den Krieg erschienenen Schriften auch mein Buch als ein Scherslein hinzu, recht wohl wissend, daß dasselbe auf eine vollständige

Geschichte des Krieges feinen Anspruch machen kann, aber doch hoffend, daß es manches verwendbare Material für eine solche enthalten möge. Gerne würde ich Berichtigungen und Erweiterungen des hier Gebotenen aus militärischen Kreisen entgegennehmen, um bei einer späteren Ueberarbeitung das Buch zu vervollständigen und Berbesserungen anzubringen, indem ich auch sernerhin auf dasselbe freundliche Entgegenkommen rechne, das mir in so hohem Maße im deutschen Heerlager zu Theil wurde.

Mit Dank für die Gastfreundschaft und die großen und erhebenden Stunden, die ich im deutschen Heere verlebt habe, ruse ich den vielen Gefährten einer großen Zeit meinen innigsten Gruß zu.

Breslau, am erften Jahrestage ber Schlacht von Geban, 1871.

Dr. A. Zehlide.

## Inhalts-Verzeichniß.

|               |                                                  | Seite   |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|
| 1. Rapitel.   | Die Urfachen des Krieges. Aeufere Beranlaffung.  |         |
|               | Die Kriegsertlarung. Die Ruftung und ber Auf-    |         |
|               | marich ber Beere. Die erften Borpoftentampfe     | 1-20    |
| 2. Rapitel.   | Die Schlacht bei Weißenburg                      | 21 - 35 |
| 3. Rapitel.   | Die Schlacht von Worth. Die Ginnahme ber         |         |
|               | Bogefenpaffe, ber Festungen Lütelftein, Lichten- |         |
|               | berg und Marfal, Cernirung und Befchiegung       |         |
|               | von Pfalzburg, Bitich und Strafburg              | 3563    |
| 4. Rapitel.   | Die Schlacht bei Spicheren und Bormarich gegen   |         |
|               | Met                                              | 63-73   |
| 5. Rapitel.   | Die Schlacht bei Courcelles                      | 73-79   |
| 6. Rapitel.   | Die Schlacht bei Bionville                       | 80-100  |
| 7 Rapitel.    | Die Schlacht bei Gravelotte                      | 100-127 |
| 8. Rapitel.   | Bormarich ber III. Armee gegen Chalons. Be-      |         |
|               | fcbiefung von Toul. Streifzlige ber Cavallerie-  |         |
|               | Divisionen. Abmarich nach Rorben gur Berfol-     |         |
|               | gung Mac Mahons. Gefechte ber Maasarmee          |         |
|               | bei Bugancy, Nouart und Boncq                    | 128140  |
| 9. Rapitel.   | Die Schlacht bei Beaumont. Die Schlacht und      |         |
| o. dapitet.   | Capitulation von Sedan                           | 140-169 |
| 10. Rapitel.  |                                                  | 110 100 |
| ALL STAPTION  | ber III. und IV. Armee gegen Paris. Einzug in    |         |
|               | Reims. Scharmitzel der 2. Cavallerie - Division. |         |
|               | Uebergang über die Seine. Jules Favre's An-      |         |
|               | funft im preußischen Lager                       | 170-183 |
| 11. Rapitel.  | Die Cernirung von Paris. Die Gesechte bei Betit  | 110-100 |
| 11. stupitei. |                                                  |         |
|               | Bicetre und la belle Epine am 19. September.     | 183199  |
| 10 Canitat    | Gefecht am 23. September bei Chevilly            | 100199  |
| 12. Rapitel.  | Die Gefechte bei Chevilly und Choify le Roi am   | 100 011 |
|               | 30. September                                    | 199211  |

|              | the second secon | Seite     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13. Rapitel. | Die Kämpfe mit den Franctireurs im Beften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|              | und Gildwesten von Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211 - 233 |
| 14. Rapitel. | Der Bug gegen die Loircarmee. Schlacht bei Dr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|              | leans. Gefecht bei Chateaudun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233 - 246 |
| 15. Rapitel. | Die Belagerungsarmee vor Paris. Die Berlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              | des hauptquartiers nach Berfailles. Der Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|              | fall bei Chatillon und Bagneur am 13. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|              | Der Ausfall bei Malmaifon am 21. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246 - 262 |
| 16. Rapitel. | Die Erfturmung von le Bourget am 30. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 262-275   |
| 17. Rapitel. | Streifzüge ber 2. Cavallerie-Divifion im Gilben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|              | und Norden ber Loire. Schlacht bei Coulmiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              | Gefechte bei Dreux, Chateauneuf und Nogent le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              | Rotrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275 - 294 |
| 18. Rapitel. | Die Rampfe im Often von Orleans. Die Befechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|              | bei Ladon, Maizières und Arthenan. Die Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294-312   |
| 19. Rapitel. | Die Schlacht bei Loigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312-321   |
| 20. Rapitel. | Die Schlacht bei Arthenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322-331   |
| 21. Rapitel. | Die Schlacht bei Orleans. Einzug in Orleans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|              | Berfolgung der Loirearmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 331-347   |
| 22. Rapitel. | Die großen Ausfälle bei Baris am 29. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|              | 30. November und am 2. Detember gegen bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|              | VI. Corps, die murtembergische Division und bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|              | XII Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 348-378   |
| 23. Rapitel. | Der Rampf um le Bourget am 21. December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379-398   |
| 24. Rapitel. | Das Bombardement von Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 25. Rapitel. | Der Ausfall am 19. Januar gegen bas V. Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418-437   |
| 26. Rapitel. | Die Unterhandlung wegen ber Capitulation von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|              | Baris. Die Uebergabe ber Forts. Der Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|              | bes Schloffes Menbon. Baris nach ber Capitu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|              | lation, Gingug der Truppen, Friedensichluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438-463   |



### Erftes Rapitel.

Die Urfachen des Arieges. Aeufere Beranlaffung. Die Ariegserklärung. Die Buftung und der Aufmarfch der Beere. Die erften Vorpofienkampfe.

Der Neid gegen die Erfolge Preußens in dem Kriege mit Desterreich ließ den Kaiser der Franzosen Napoleon III. nicht ruhen. Mit dem Tage von Königgräß war der Stern seines Ruhmes verdunkelt, und die große Nation sah grollend zu ihrem Herrn und Kaiser auf. Nur ein Gedanke lebte fortan in ihm und dem französischen Bolke, Nevanche für die Kühnheit zu nehmen, daß das deutsche Bolk sich neben das französische stellen und seine Angelegenheiten allein ordnen wollte.

Kaum war der Kanonendonner von Königgräß verhallt, als schon der Abgesandte des Kaisers der Franzosen, der Graf Benedetti erschien, um im Namen der verletzten Sitelkeit seiner Nation eine Compensation für die Eroberungen Preußens vorzuschlagen. Er verlangte nicht mehr und nicht minder als die Festung Mainz und das dazu gehörige Land, also das linksrheinische Hesino unverschämte als unmotivirte Forderung wurde gebührend von dem Premierminister von Preußen von Bismarck zurückgewiesen; dieser scheute nicht vor der Antwort zurück, ihm den Krieg, den der französische Gesandte androhte, in Aussicht zu stellen, wenn er auf dieser Forderung beharre. Napoleon zog diesmal noch zurück, da ihm sein Kriegsminister die Unmöglichkeit erklärte, mit den durch den mexika-

nischen Krieg entseerten Magazinen und dem decimirten Heere den Krieg zu führen.

Aber von nun an ging alles Streben dahin, das Heer zu vervollständigen, die Magazine zu füllen und vor Allem ein neues Gewehr und eine neue Wunderkanone, die Mitrailleuse, einzusühren. Sobald diese Resorm beendet sei, dachte Napoleon seinen Raubkrieg gegen Deutschland ins Werk zu sehen.

Diese Absicht durchschaute der Leiter der Politik des Nordsbeutschen Bundes, der Graf Bismarck, vollständig. Als Naposleon den ersten Anlauf nahm, da schloß Bismarck das Schutsund Trusbündniß mit Baiern, Mürtemberg und Baden, nach welchem diese Staaten sich verpslichteten, im Falle eines Krieges ihre ganze Heresmacht dem Norddeutschen Bunde zur Bersfügung und unter den Oberbesehl des Königs von Preußen zu stellen, wogegen ihnen die Garantie der Integrität und der Schut ihrer Staaten zugesagt ward.

Bald fing Napoleon aufs Neue an fich zu rühren. Die Ungufriedenheit der Frangosen und ihr immer wachsender Neid gegen die zunehmende Macht Breußens ließen ihm feine Rube. Er suchte in der Luremburger Frage den Beißhunger der Frangosen nach Unnerion zu fättigen. Diesmal trat er nicht mit Gewalt auf. fondern auf dem Umwege der Verhandlungen und des Geldanerbietens hoffte er fein Biel zu erreichen. Der Konigvon Solland batte fich bereit erflärt, seinen Unsprüchen auf Luxemburg gegen eine Geldentschädigung zu entsagen. Es war nur noch nöthig, Die Rechte, Die Deutschland an Dieses Großbergogthum besaß, und vor Allent das Besatungsrecht der Krone Preußen auf die Bundesfestung Luremburg zu beseitigen. Nach der Gründung des Norddeutschen Bundes war Luremburg bereits aus dem engen Verbande des Norddeutschen Bundes ausgetreten, aber es gehörte noch dem Bollvereine an; ohne Preugens Zustimmung konnte baber Dieses Berhältniß nicht gelöft werben. Aber Preußen gab feine Benehmigung zu diesem Raufgeschäft nicht. Es trat eine Spannung ein, und Europa wurde icon mit Rriegslärm erfüllt. Diesmal wollte Preußen der Welt zeigen, daß es friedtich gefinnt fei und daß von ihm die Beunruhigung Europas nicht ausgebe, deshalb gab es fein Recht auf die Besatung von

Luremburg auf und geftattete, baß diefe für die Bertheidigung Deutschlands jo wichtige Festung geschleift werde; dagegen verlangte es auch, daß Frankreich von feinem Raufgeschäft gurudtrete und Luremburg bei den Niederlanden bleibe, aber für neutral erflärt werbe. Im September 1867 verließen Die preußischen Truppen Luremburg, und Preußen hatte damit ein

glanzendes Beifpiel feiner Friedensliebe gegeben.

Aber dem Raiser Napoleon und dem frangofischen Bolke war damit nicht genügt. Der Krieg war nur vertagt; mit aller Energie murbe gerüftet, an der Ginführung neuer Schießwaffen und der Vergrößerung des Beeres gearbeitet. Endlich schien Alles fertig zu fein, und es fehlte nur noch der außere Unlag, um den Krieg zu erflären. Bestärft in feinem Borhaben und zur größeren Gile wurde der Raifer durch die immer feder auftretenden republikanischen Bewegungen in Baris angetrieben. Als ihn im Winter des Jahres 1869 eine gefährliche Krantbeit erfaßte, regte fich die Demagogie mit Ungeftum. Die Marfeillaife ertonte als Schlachtruf auf ben Strafen und ber Ruf: "Es lebe die Republit" drang mißtonend bis in fein Rranken-Bimmer. Go ftand ber Entichluß feft, durch einen großen Rrieg mit Deutschland die revolutionäre Bewegung der Sauptstadt abzulenken und damit feine Dynaftie aufs Reue zu befestigen. Um inzwischen die Aufmerksamkeit seines Bolkes und Europas abzulenken, führte er jum Schein eine constitutionelle Regierung ein und machte mancherlei Zugeständnisse, die sofort auf das Maklojeste ausgenutt wurden. Endlich führte er noch die Farce des Blebiscits auf, um der Welt damit zu beweifen, daß feine Opnaftie ohne Wanken auf dem Throne Frankreichs fige. Alles das aber verdecte nur seinen eigentlichen 3med. Die Zeit mar gefommen, um die Maste abzuwerfen, um Revanche für Waterloo, für Cadowa zu nehmen, um Preugen für die Rühnheit, sich neben Franfreich stellen zu wollen, die Angelegenheit Deutschlands in feinem Ginne ju ordnen, ju bestrafen.

Noch nie ist ein Krieg unmotivirter herausbeschworen mor-Wenn er auch in seinen letten Urfachen sich auf ben Gegensat ber beiden Nationen und namentlich auf die maglosen Unsprüche Frankreichs, über Europa gu herrschen und in die

Angelegenheiten aller Bölker und besonders der deutschen Ration hineinzureden, sich gurudführen läßt, so ift doch der außere Anlak ein fo geringfügiger, daß er ein febr trauriges Licht auf den Leichtsinn der frangosischen Nation und ihres Berriders wirft.

Durch eine unblutige Repolution batte fich in der Mitte des Jahres 1868 Spanien von der Migregierung der Königin Rabella und ibrer Günftlinge befreit. Aber Diefes ungludliche Land war damit noch nicht zu geordneten Ruftanden gekommen: die verschiedensten Parteien fampften um die Berrichaft. und es ftorten fortwährend Bürgerfriege seinen Frieden und feine Rube. Endlich gewann diejenige Partei in der Landespertretung das Uebergewicht, welche in Spanien die Monarcie wiederherstellen wollte, aber unter einer anderen Dynaftie. Bergebens fucte man lange nach einem geeigneten Fürften, der bereit sei. diese mühevolle und undankbare Krone anzuneb-Immer wieder zerschlugen sich die Verhandlungen, bis endlich der Maricall Brim die Aufmerksamkeit auf den Fürften Leopold von hobenzollern, den älteften Sohn des Fürsten Anton von Sobenzollern, lenkte und in ihm die geeignetste Berfönlichkeit gefunden zu haben glaubte. Prinz Leopold ist katholischen Glaubens und als Enkel Murats der Bonaparte eng verwandt; andererseits steht er auch ber regierenden Ramilie Breufiens nabe, obne jedoch in febr engem Berwandtschafts - Berbältniß zu ihr zu fteben. mußte also auf beiden Seiten als eine besondere Gunft der Umftände angesehen werden. Dazu ift er vermählt mit der Pringeffin Antonia, Infantin von Portugal, was namentlich in den Augen der unionistischen Bartei, die auf eine Berbindung von Spanien und Portugal hinarbeitet, von Bedeutung war, Niemand fab etwas Bedenkliches in diefer Thron-Candidatur. Dieselbe war lediglich eine Brivatsache des Brinzen Leopold. Der König von Breußen konnte einen weitgebenben Ginfluß auf ihn in dieser Frage nicht üben; er konnte ihm bochstens einen Rath ertheilen, auf die Krone zu verzichten: im Uebrigen aber war der Bring sein eigener Berr, der Alles thun und laffen konnte, was er für fich für das Ruträglichfte bielt.

Diese Frage batte ichon längere Zeit unter der Afche geglimmt, ohne daß man ihr besondere Bedeutung guertheilt batte, als es ploblich bem Imperator an der Seine gefiel, fie ju einem Kriegsfall gegen Breugen ju benuten.

Gang Europa freute fich der Friedensaussicht, und um diefen Glauben zu bestärken, hatte furz vorher noch ber frangofische Minister Ollivier die Rube Europas für volltommen gesichert erflärt. Der König von Preußen war Mitte Juni nach Ems gegangen, um feine gewöhnliche Babecur bort anzutreten, ber Graf Bismard bielt fich zur Stärfung und Erbolung auf feinem Landfibe Bargin in hinterpommern auf; nicht bas leifeste Boltchen war am Simmel. Da mit einem Male trübt fich ber Sorizont, eine duftere und unbeilichwangere Bolte fteigt im Beften berauf. eine unbeimliche Stimmung lagert fich über ben Gemütbern in Gurppa.

Am 4. Juli war ber mit der Leitung der Botschaft beauftragte frangofische Geschäftsträger, ba ber Botichafter sich ebenfalls im Bade befand, bei dem Unterstaatssefretar v. Thile eingetreten, um "ber peinlichen Empfindung Ausbrud zu geben," welche die Annahme der Throncandidatur von Seiten des Bringen Leopold von Hohenzollern in Paris gemacht habe. Darauf wurde ihm erwidert, daß diese Frage gar nicht für die preußiiche Regierung eriftire, fondern lediglich eine Privatfache bes Bringen von Hobenzollern fei. Run famen fofort die mabren Stimmungen der frangofifden Minifter jum Borfchein. hatten eine Unterredung mit dem Botschafter des Norddeutschen Bundes v. Werther und verftiegen fich icon iest zu Rriegs-Der Botichafter reifte am 5. Juli nach Ems, drobungen. um dort perfonlich Mittheilung von dem Stand ber Dinge gu machen; aber an dem folgenden Tage, am 6. Juli, enthüllte auch ichon Gramont im Corps legislatif die Ungeduld, mit der Diese Berren nach dem Rricge ausschauten. Er marf Breugen por, daß es einen seiner Bringen auf den Thron Karls V. setzen wolle und dadurch zu seinem Bortheil das gegenwärtige Gleichgewicht der Mächte Europas ftore; Frankreich werde dies niemals dulben. Damit war eigentlich der Kehdehandschuh schon bingeworfen: aber es follte noch arger fommen. Die Regierung sandte ihrem Botschafter Graf Benedetti, der in Wildbad verweilte, die Weisung zu, sich sogleich nach Ems zu begeben und unmittelbar mit dem Könige zu unterhandeln. Obwohl der König keine Minister bei sich hatte und deshalb überhaupt keine Staatshandlungen vornehmen konnte, empfing er dennoch den Botschafter und äußerte auf die Forderung, er möge dem Prinzen von Hohenzollern die Annahme der Königskrone von Spanien verbieten, in freundlicher aber ernster Antwort, daß der Prinz kein Mitglied der preußischen Königskamilie sei und daß er ihm deshalb nichts zu erlauben und nichts zu verbieten habe. Er möge sich deshalb an den Prinzen selber wenden und diesen veranlassen, zurückzutreten.

Als die Lage der Dinge bis zu dem Punkte gediehen war und die Gefahr eines Krieges vor der Thure stand, da entschloß fich ber Bring von Sobenzollern, aus eigenem Untriebe auf die Throncandidatur von Spanien ju verzichten. Es batte ben Anichein, als ob damit das drobende Gewitter beschworen fei, jeder plausible Grund war wenigstens geschwunden. Europa athmete auf, febr Biele hofften, der Friede werde erhalten werben, felbit die frangofischen Minister außerten fich babin; aber Die Kriegspartei in Frankreich war im bochften Grade unzufrieben, daß ihnen ihr leichter Triumph entgeben follte. Go verlangte denn Gramont von dem gurudfehrenden Botichafter bes Norddeutschen Bundes, daß er von seinem Könige fordern follte, daß diefer ein für die frangofische Nation bestimmtes Entschulbigungsschreiben an den Raiser Napoleon richten möge und darin die Thronentsagung des Prinzen ausdrücklich autheiße. wollte es durchaus darauf anlegen, den König zur Kriegserklärung zu treiben. Deshalb erhielt auch Graf Benedetti den ausdrücklichen Auftrag, den König zu verleten. Um 13. Juli ericbien er auf der Promenade in Ems neben dem König und wurde von diesem buldvoll aufgenommen. In der stattfindenden Unterhaltung theilte der Konig dem Botschafter mit, daß ber Pring ihm feine Entfagung bereits mitgetheilt babe und daß damit der Streitpunkt beseitigt fei. Run aber fand bas Unglaubliche ftatt; Benedetti verlangte eine ichriftliche Erklärung pom Könige, in welcher dieser die Versicherung ertheilen follte,

daß auch in Jukunft diese Candidatur nicht aufgenommen werben würde. Da zeigte sich der König in seiner ganzen Majestät und Würde; er ließ den unverschämten Dipsomaten, der ihm etwas zumuthete, was seine und die Spre der deutschen Nation schädigte, indem er damit eine vollkommene Unterwerfung unter die Launen des französischen Kaisers zugestanden hätte, stehen, wandte sich von ihm ab und ließ ihn, als er später noch eine Audienz forderte, durch seinen Flügesadzutanten adweisen und ihm mittheilen, daß er es entschieden ablehnen müsse, sich in weitere Unterredungen über diesen Gegenstand einzulassen, und daß er darin sein letztes Wort gessprochen habe.

Der Botschafter verließ nun sofort Ems, und die Lage ber Dinge war vollkommen flar. Der Kaiser Napoleon wollte durchaus den Rrieg, darum ichrectte er felbft nicht por dem Meuferften gurud, bem Ronig eine ihn berabstellende Sandlung gugumuthen. Das ging auch aufs Klarfte aus den Worten des Minifters Ollivier am 15. Juli im gesetgebenden Körper bervor : "Wir haben uns bereitet, ben Rrieg aufzunehmen, ben man uns bietet, indem wir Jedem sein Theil der Berantwortung überlaffen. Geit gestern haben wir die Reserven einberufen und Magregeln getroffen, um die Intereffen, die Sicherheit und die Ehre Frankreiche zu retten." Dazu nahm er noch Bezug auf eine provocirende Depesche Bismarcks, die aber gar nicht eriftirte und die also auch deshalb von ihm nicht, wie die Mitglieder des Corps Legislatif es forderten, vorgelegt werben fonnte. Mit mahrem Jubel begrüßte die Majorität diese Mittheilungen. Sie lechzte formlich nach Rrieg; benn fie war fest von dem ruhmvollen Erfolg ihrer Armee überzeugt. Gie überborte die Stimme der Bernunft und befferen Ginficht und verhöhnte den alten Thiers, als er ausrief: "Ich halte Diefen Krieg für febr unklug. 3ch weiß, daß der Tag kommen wird, wo Sie Ihre Uebereilung bedauern werden." Aber das mar Die Stimme eines Bropbeten in der Bufte, benn 240 ftimmten für ben Rrieg und nur 10 bagegen. Das Schicfal Frantreichs war damit besiegelt. Aber die robe Maffe auf den Gaffen jubelte mit Entzuden dem Rufe: Rrieg! entgegen. Gie rief:

"Rieber mit Preußen! Es lebe der Krieg! Rach Berlin, nach Berlin!" Sine wilde Leidenschaft bemächtigte sich der französischen Nation; sie war taub für die bessere Stimme der Vernunft und sah nur das Heil in dem Kriege.

Europa war erstaunt. Ein folder Frevel war noch nicht in der Geschichte vorgekommen. Der Leichtfinn und die Eroberungsbegierde eines Thrannen, der durch Wortbruch und Gewalt auf den Thron gekommen war, fturzte die beiden größten Rulturvölfer in einen verderblichen Rrieg, der über Millionen Unbeil und Trübsal bringen mußte, nur um seine Dynastie gegen den andringenden Strom der republikanischen Bewegung aufrecht zu erhalten. Auch in Deutschland war man entsett über diesen Frevel; aber nicht einen Augenblick wich man vor ber großen Gefahr gurud. Das bobe Beisviel des Konigs, der die Ehre ber Nation mit Ernft und Burde gewahrt batte, fand in dem gangen beutschen Bolfe von den Dünen der Oftsee bis gu ben Gletschern der Alpen ein lautes Echo. Riemals, so lange bas deutsche Volk besteht, war es mehr geeinigt, als in diesem Augenblid. Aller hader verstummte, alle Parteien waren einig. Der Suben reichte dem Rorden die Bruderband und ließ auch in feinem Moment einen Zweifel darüber auffommen, daß er mit But und Blut für die gemeinsame Sache gegen ben frechen Raubanfall einstehen wolle.

Was Jahrhunderte lang die Besten und Edelsten der Nation erwünsicht hatten, jest mit einem Male war es da. Aus dem frevelvollen Angrisse des Erbseindes sprang die deutsche Sinheit hervor, gewappnet wie Minerva aus dem Haupte Jupiters.

Bon allen Seiten bezeugte die Nation dem Könige für seine edle Abwehr ihren Dank. Es war ein förmlicher Wetteiser, nicht zurück zu bleiben und dem greisen Helden die Verehrung und Treue zu bezeugen und es auszusprechen, daß Niemand in dem bevorstehenden großen Kriege zurückbleiben wolle. Die letzten Wochen des Juli waren die erhebendsten in der ganzen Reihe der großen Wochen der deutschen Geschichte. Selbst die Begeisterung der Freiheitskriege tritt gegen diesen gewaltigen Aufschwung der ganzen Nation zurück. Jeder pries sich glücklich, diese schönste und herrlichste Zeit der Nation erlebt zu

haben; es mit eigenen Augen zu sehen, wie ein friedlicbendes Bolt, von einem frechen Räuber plöglich überfallen, fich wie ein Mann, wie ein einig Bolt von Brüdern erhebt, um fur die bochften Guter bes Lebens, für bie Selbstständigfeit und Freiheit ber Nation Leib und Leben bingugeben. Als ber König icon am 15. Juli Ems verließ und mit einem Ertragug nach Berlin reifte, war es ein wahrhafter Triumphzug, wie ihn die Geschichte in der völligen Freiwilligfeit und höchften Begeifterung noch nicht gesehen hatte. Den Rhein entlang wurde er von Station gu Station mit Jubel und Entzuden begrüßt; auf ber gangen Strede donnerten die Boller, ichwenften die Einwohner aus ben umliegenden Orten die Fahnen und riefen dem greifen Könige das jubelnde Hoch zu. In Coblenz hatten fich die alten Rämpfer versammelt und zogen in feierlichem Buge vor ben Bahnhof, um ihm ihre Suldigung darzubringen. Je weiter er reifte, um so mehr fteigerte fich der Jubel und die Freude, ben König zu feben und ihm den Dank darzubringen für die Abwehr des schnöden Angriffs und für seine würdige Antwort. Als er in Raffel eintraf, wurde er mit fturmischem Ruruf von einer unabsehbaren Menschenmenge empfangen. Der Oberbürgermeifter Rebelthau überreichte ihm eine Ergebenheits-Adresse, auf welche der König erwiderte: "Sie sehen mich, meine Berren, auf der Rudreife, um zu berathen und zu beschließen, mas bann, wenn bes Baterlandes Ehre angegriffen, ju thun fein wird. Aber, daß Gie mir bier eine folde Begrußung ju Theil werden laffen und mir bier, in der Hauptstadt einer neuen Proving, eine fo patriotische Gesinnung entgegen bringen, thut meinem Bergen wohl und zeigt mir, wie ich mich auf Gie verlaffen fann." Unter dem endlofen Jubel der Menge verließ der Rönig Raffel und begab fich auf feiner Fahrt nach Berlin gurud. Alle Stadte, welche er berührte, Göttingen. Maadeburg, Botedam begrüßten ihn mit gleichem Enthusiasmus. Der Kronpring, Graf Bismard und ber General Moltke maren dem Könige bis Brandenburg entgegengefahren, die Prinzen Karl und Friedrich Rarl fanden fich in Brandenburg ein. Endlich fam der Bug 9 Uhr Abends in Berlin an. In dem festlich geschmudten Babnhofe marteten Die Minister, Die Generale, Die

Spigen der städtischen Behörden auf den Monarchen. Hundertausende hatten sich auf dem Wege nach dem königlichen Palais eingesunden. Es war ein rührender und erhebender Moment, als der Jug hielt und der König, den Waggon verlassend, die Nächstlebenden, mit Thränen in den Augen, schweigend umarmte, der tausendstimmige Hochruf der Wenge aber immer aufs Neue Zeugniß von der gehobenen und begeisterten Stimmung des Volkes ablegte.

Da konnte man deutlich erkennen, daß die alten Tage von 1813 wieder-erwachten und das Bolk sich einmüthig um seinen König schaarte, um für die heiligsten Güter zu kämpsen. Reineren Gemüthes ist nie ein Bolk in den Kamps gezogen, hat es das Schwert für Heimat und Heerd, für Alles was dem Menschenherzen lied und theuer ist, ergrissen, als es in diesem Augenblicke geschab. Der Sturm der Begeisterung wolkte sich auf dem Zuge des Königs durch die Straßen Berlins in sein Palais, und auch als er längst doort angekommen war, nicht legen. Er erschien vor der Menge, um einige Worte vor ihr zu sprechen, aber die donnernden Hurrahs übertönten seine Worte; dann wurde das Lied: "Heil Dir im Siegerkranz!" im tausendstimmigen Chor gesungen, und erst spät in der Nacht zerstreute sich die Menge.

Noch an demselben Abende wurde der Reichstag auf den 19. Juli einberusen, um mit den Vertretern über die Maßregeln in dieser schweren Zeit zu berathen. Der Würsel war gefallen, Frankreich hatte bereits am 15. Juli den Krieg erklärt. Es wollte den Krieg und es sollte ihn haben. Aber eine Stimme der Entrüstung ging durch ganz Europa; keine der großen Nationen stimmte diesem frechen Friedensbruche zu.

Mit Ruhe und Besonnenheit wurden alle Maßregeln von Seiten der preußischen Regierung sosort ergriffen. In der Nacht vom 15. auf den 16. erging der Besehl der Mobilmachung des gesammten norddeutschen Heeres. Schon der 16. Juli sollte der Tag der Mobilmachung sein. Die ganze Nacht hindurch wurde auf allen Bureaus gearbeitet. Die Telegraphen brachten die Besehle von der Neichshauptstadt und den Provinzialhauptstädten in alle Theile des Neiches. Den ganzen solgenden Tag

über gingen die Ausfertigungen an die Ginberufenen. Bon ben Landrathsämtern fprengten die Boten in die fleinften Dörfer und es maren feine 48 Stunden vergangen, als bereits alle wehrpflichtigen Leute es wuften, daß fie ihren Beerd zu verlaffen batten, um für bas Baterland ju fampfen. Schon am 17. und 18. Juli zogen die Reservisten und die Landwehrmänner in bellen Saufen singend und unter Vorantragung von Kahnen in die Garnisonsstädte ein. Niemand wollte zurudbleiben und viele, die langft der Dienftpflicht enthoben oder zurückgestellt waren, stellten sich freiwillig ein, um auch fürs Baterland zu fämpfen. Die Einkleidung, die Ueberlieferung der Waffen, die Formirung der Bataillone und Regimenter gingen ihren regelmäßigen und geordneten Gang. Am 25. Juli stand das ganze gewaltige Beer vollkommen ausgerüftet, mit allem Bubehör, mit den gabllofen Munitions- und Proviant - Colonnen verseben, fertig da und der Ausmarsch konnte geschehen. Wohl manche Thräne floß, als die Trennungsstunde schlug und die Kämpfer für das Baterland vielleicht auf Nimmerwiederseben von dannen zogen; aber die Stimmung der fich großartig betheiligenden Bevölkerung mar eine edle und begeifterte, fern von ftumpfer Berzweiflung und banger Furcht.

Noch höher hob sich die Begeisterung in Norddeutschland, als auch der Süden sich mit gleicher Freudigkeit zum Kriege rüstete. Die badische Armee wurde schon am 16. Juli mobil gemacht. Der jugendliche König von Baiern hatte an demselben Tage erklärt, daß er nicht zurückleiben werde, wo es sich um die Integrität und Sicherheit Deutschlands handle. Würtemberg solgte schon am solgenden Tage, am 17. Juli, diesem Beispiel. Auch die Kammern Würtembergs und Baierns, in denen die Feinde Preußens so lange das große Wort geführt hatten, wagten es doch jest im Angesicht dieses frevelhast heraufbeschworenen Naubkriegs nicht, sernerhin mit dem Erbseinde zu conspiriren und sich dadurch der Verachtung der Nation preiszugeben.

Ein glänzendes Beispiel gab auch der am 19. Juli in Berlin zusammentretende Reichstag des Norddeutschen Bundes. In feierlicher Versammlung hatte der König mit einer erhebenden Thronrede den Reichstag eröffnet. Gleich zu Anfang der ersten Situng theilte der Bundeskanzler Graf Bismarck mit, daß der französische Geschäftsträger Le Sourd ihm heute die Kriegserklärung überreicht habe. Diese Rachricht wurde mit ktürmischem Beifall und Hurrahruf aufgenommen. Einstimmig wurden am 20. Juli eine von edlem Patriotismus und stolzem Mannesmuth zeugende Adresse an den König und am folgenden Tage der für die Modilmachung erforderliche Credit von 120 Millionen Thaler bewilligt. Es war eine Zeit der Ausopferung und Hingabe an das Baterland, wie sie nur wenige Zeiten in der Geschichte der Völler aufzuweisen haben.

Dennoch gab es auch bange Stimmungen. Magemein erwartete man, daß das frangösische Beer, icon lange im Stillen ju diesem Aft vorbereitet, plöglich mit feinen wilden Turcosund Spabisichaaren in Deutschland einfallen und daß felbit die größte Beeilung ber Dobilmachung nicht im Stande fein wurde. bem Feinde rechtzeitig genügende Beeresfrafte entgegen gu ftellen; aber mit jedem Tage verschwand Diefe Besorgniß mehr und mehr. Zwar sammelten sich an der Grenze große und gewaltige feindliche Maffen an; aber gleichzeitig wurden auch in Deutschland auf allen Babnen mit fieberhafter Gile unaufborlich endlose Militairzuge an den Rhein befordert. Dort follte gunächst bas beutiche Seer von Cobleng bis Raftatt aufgestellt merben, um dann erft feinen Vormarich nach der Grenze zu beginnen. Ginzelne fleine Abtheilungen waren icon fofort an die Grenze geichoben. ber eigentliche Vormarsch fing aber erft am 28. Juli an. Kronpring, dem das Obercommando über die III. Armee übertragen war und der unter seinem Oberbefehl drei preußische Corps, das V., VI. und XI., sowie die beiden baierischen Corps und die würtembergische und badische Division vereinigte, hatte bereits am 26. Juli Berlin verlaffen und fich nach München begeben. Bon bort reifte er am 28, nach Stuttgart und fam benselben Abend noch in Karlsrube an, überall mit großem Enthusiasmus von der Bevölkerung aufgenommen. Schon am 30. legte er fein Sauptquartier in die Nabe ber feindlichen Grenze nach Speier, wo es vorläufig verblieb, bis am 4. August ber erite Angriff erfolgte.

Auch der Prinz Friedrich Karl, dem der Oberbefehl über die II. Armee übertragen war, hatte sich an demselben Tage nach Mainz begeben, um von dort die Ausstellung seines Heeres zu leiten, welches aus dem Gardes, dem II., III., IV., IX., X., und XII. Corps zusammengeset war. Schon am 30. verlegte er sein Hauptquartier nach Alzev in der Psalz und concentrirte seine Armee im westlichen Theile dieser Provinz, während die I. Armee unter dem General Steinmetz, bestehend aus dem I., VII. und VIII. Armeecorps, um Saarlouis aufmarschirt war und ihre Spiten bei Saarbrücken ausgestellt hatte. 7 Cavallerie-Divisionen waren gebildet, die sich den einzelnen Armeen anscholsen, um die Operationen zu verbergen und den Feind unaußgesetzt zu beunruhigen.

Am 4. August waren die drei Armeen bis unmittelbar an die Erenze geeilt und damit der vollkommene Aufmarsch vollendet. Die strategische Linie war bedeutend verkürzt; die Heere standen in engem Zusammenhange von Maxau am Rhein dis nach Saarbrücken, die I. Armee auf dem rechten, die III. auf dem linken Flügel, während die III. sich im Centrum befand. Nach dem ursprünglichen Plan sollte die III. Armee die Offensive eröffnen, die ihr gegenüberstehenden seindlichen Geere aus dem Essak verdrängen, dann die Bogesenpässe gewinnen und die Flanke des bei St. Avold ausgestellten französissischen Heeres bedrohen; gleichzeitig sollte die II. Armee gegen Wet vorgehen und im Berein mit der I. Armee die Hauptmacht des Feindes so lange an der Grenze sessihaten, die die III. Armee ihre Ausgabe beendet und heran war, um gemeinsam mit den andern Heeren in den Kamps einzugreisen.

Am 31. Juli verließ der König Berlin, von den Segenswünschen des ganzen Bolkes begleitet, um sich auf den Kriegsschauplat zu begeben und den Oberbesehl über alle Armeen
in seine eigne Hand zu nehmen. Mit ihm gingen der Bundeskanzler Graf Bismarck, der Kriegsminister von Roon, der Chef
des großen Generalstabes v. Moltke und der ganze große Generalstab.

Der König erließ einen Aufruf an das Bolk, in welchem eine Amnestie für politische Verbrechen und Vergehen ertheilt wurde und es unter Anderm hieß: "Mein Volk weiß mit mir, daß Friedensbruch und Feindschaft wahrhaftig nicht auf unserer Seite war. Aber herausgesordert, sind wir entschlossen, gleich unsern Bätern und in sester Zuversicht auf Gott, den Kampf zu bestehen zur Errettung des Baterlandes." Diese einsachen und wahren Worte stachen gewaltsam gegen die hochtrabenden Phrasen Napoleons ab, der von den Ersolgen seiner Armee das Schicksal der Freibeit und der Civilisation abhängig machte.

Auch auf der Neise des Königs nach dem Kriegsschauplats zeigte sich wieder dieselbe hohe und begeisterte Stimmung der Nation. Das Hauptquartier besand sich in Mainz, und als nun alles mit wunderbarer Schnelligfeit und dabei in der größten Ordnung vollendet war, konnte der König schon am 2. August die Proclamation an die Armee erlassen, zum Zeichen, daß jett der Moment des Kampses nach einem Berlauf von 18 Tagen nach der Kriegserklärung erschienen sei und daß über eine Million deutscher Streiter bereit seien, gegen wälsche Hinterlist und Tücke das geliebte Vaterland zu beschützen. Dieser Aufruf an die Armee lautet:

"Sanz Deutschland steht einmüthig in den Wassen gegen einen Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Vertheidigung des bedrohten Baterlandes, unserer Ehre, des eigenen Heerdes. Ich übernehme heute das Commando über die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen Kampf, den unsere Väter in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden. Mit mir blickt das ganze Vaterland vertrauensvoll auf Euch. Gott der Herr wird mit unserer gerechten Sache sein.

Mainz, den 2. August 1870.

Wilhelm."

Jedermann in Europa erwartete, daß Frankreichs Heere mit großer Schnelligkeit über die Grenze geworfen und sofort in großer Masse in Deutschland einfallen würden, weil zur Tradition der französischen Armee ein schneller und ungestümer Angriff gehört. Bon Tage zu Tage wuchs das Erstaunen darüber, daß dies nicht geschah, daß vielmehr die französische Armee, die mit großer Eile nach der Kriegserklärung an die Grenze besördert war, noch immer zaudette, die Offensive zu

ergreifen. Es lag das freilich in militairischen und politischen Urfachen; ber Raifer hatte gehofft, daß die fuddeutschen Staaten sich von Breußen trennen und zu ihm stellen oder sich boch wenigstens neutral verhalten wurden; als nun das Gegentheil von dem eintrat, mar er auf der Suche nach Alliancen und feste vor Allem feine Soffnung auf Defterreich. Daburch wollte er einen Theil bes beutschen Beeres ablenten und bann erst den Rampf gegen den jo geschwächten Reind beginnen. Ferner mußte die vollftandige Ausruftung des ganzen heeres volledrei Wochen in Anspruch nehmen, und wenn auch bereits große Maffen an der Grenze aufgestellt waren, fo fehlte es boch noch an sehr vielen nothwendigen Dingen. Der Feldzugsplan, der vom Raifer und dem Generalstabschef Leboeuf entworfen war, ging dahin, daß sich sofort 150,000 Mann in dem Lager bei Mes, 100,000 Mann in Strafburg und 50,000 Mann in Chalons versammeln follten. Die Concentration der Armeen an ber Saar und dem Rhein konnte feinen Blan nicht enthüllen; fie ließ vielmehr einen Aweifel darüber, ob er den Angriff gegen Süddeutschland oder gegen Rheinpreußen beabsichtige. Cobald die beiden Armeen ihre Vereinigung ausgeführt hatten, wollte der Raifer alsbann gwifden Raftatt gur Rechten und Germersbeim zur Linken ben Rhein bei Marau überschreiten, um baburch die füddeutschen Staaten zur Neutralität zu zwingen und fich bann mit ber gangen vereinigten Dacht gegen Breußen gu wenden. Die 50,000 Mann, welche bei Chalons gesammelt waren, follten fich nach Det begeben, um dort den Nachtrab der Armee zu bilden und die nordöftliche Grenze zu beden. Eine große Flotte mit einem Landungsbeer erhielt endlich die Aufgabe, im baltischen Meere zu freugen und dort an geeigneter Stelle die Truppen ans Land zu einer Invasion von Norden ber zu feten.

Der Plan war recht gut ausgedacht, aber er kam nie zur Ausführung. Am 28. Juli reiste der Kaiser nach Met und verlegte dahin das Hauptquartier. Alle Welt erwartete, daß nun der mit so viel Pomp angekündigte Angriff statsfinden werde. Aber es drängte sich dem Kaiser sogleich die Wahrnehmung auf, daß die Rüstungen noch nicht vollendet

seien, und daß es noch an Vielem sehle, um die Offensive aufzunehmen. Statt der erwarteten 150,000 Mann standen erst 100,000 um Met, in Straßburg waren gar erst 40,000 anzgesammelt. Bon dem Corps des Marschalls Canrobert besand sich noch eine Division in Paris, eine andere in Soissons. Dazu waren bei mehreren Corps die Specialwassen, Cavallerie wie Artillerie, noch nicht bereit. Kein einziges Armeecorps war überhaupt mit einer vollständigen Feldauskrüssung versehen. Kurz es war unmöglich, den Feldzug sosort zu beginnen. Damit ging aber der Borsprung, den die französische Armee durch ihre Einrichtung als seehendes Verussherr vor der deutschen Armee hatte, vorüber. Zeder Tag des Zauderns auf französischer Seite ließ die deutsche Geresmacht sich vergrößern und gar bald den Feind überstügeln.

Napoleon gab den Befehl, daß die Corps schnell vervollständigt würden und die noch fehlenden Negimenter heranrückten; aber seine Besehle wurden lässig ausgeführt. Zunächst traf Bourbaki mit den Garden Ansang August in Met ein. Mac Mahons Corps marschirte von Straßburg an die Lauter; unter ihm stand das I. und das V. Corps, während die übrigen 6 Corps bei Met concentrirt waren. Langsam kam Canrobert heran, er war von Chalons nach Nancy abgerückt und traf erst nach der Schlacht von Wörth in Met ein, so daß diese Ar-

mee dadurch auf 140,000 Mann gebracht wurde.

So ließ denn der Beginn des eigentlichen Kampfes noch immer auf sich warten; aber kleine Scharmügel und Plänkeleien kamen schon in den letzten Tagen des Juli vor. Am 26. Juli unternahm der würtembergische Generalstadsoffizier Hauptmann Graf Jeppelin einen kühnen Kecognoscirungsritt gegen Hagenau. Er war begleitet von drei badischen Dragoner-Offizieren vom Regiment Markgraf Max Nr. 2, den Leutenants von Villers, von Wechmar und Winslos, einem geborenen Engländer, und von vier gut berittenen Ordonnanzdragonern. Morgens in der Frühe tradten sie dei Lauterdurg über die Grenze und sprengeten durch das Städtchen mit kautem Hurrahruf und geschwungenem Säbel. Bei dem Orte Neuweiler stießen sie auf eine französische Patrouille, die aus einem Lancier und einem

Gendarmen bestand. Der Gendarm wurde gefangen genommen, aber auf seine Bitten wieder entlassen, der Lancier aber vom Pferde gehauen. Zeppelin bestieg das Pferd des Gendarmen, da sein eigenes durch einen Lanzenstich verwundet war. Dann ging es wieder weiter. 36 Stunden hielten fie fich in Reindesland auf, zerschnitten die Telegraphendrähte und famen bis zu dem ichon im Gebirge gelegenen Badeort Niederbronn. Leicht hätten fie fich in Reindesland verirren können, wenn nicht der Englander Winsloö diefe Gegend als eifriger Sportsman auf vielen Jagden durchstreift hatte. Endlich ruhten sie, von dem langen Ritte ericopft, in Riederbronn aus. Die Offiziere icherzten und plauderten beim Effen und abnten feine Gefahr: Winsloë war im Begriff, nach den Pferden in einer naben Scheune zu feben, als ploblich ein Allarm entstand und eine Anzahl Feinde herankam. Das Haus wurde im Ru umstellt. eine ganze feindliche Escadron war durch verrätherische Mittheilung herbeigelocht und hielt alle Zugange des Ortes befest. Die kleine Anzahl wehrte fich tapfer, aber fie unterlag der großen Uebermacht; Lieutenant Wingloë, der fich mit wahrem Löwenmuth mit einer ganzen Anzahl Franzosen herumgeschlagen batte, wurde endlich zusammengebauen. Die übrigen Offiziere und Ordonnanzdragoner unterlagen gleichfalls und wurden gefangen genommen. Graf Reppelin allein folug fich auf seinem fräftigen Pferde durch und kam verwundet und mit zerfetten Aleidern schweißtriefend nach einem wahren Todesritt, von dem Reinde verfolgt, gludlich bei den baierischen Borposten an, ein frangofisches Beutepferd in der Hand führend. Diese Recognoscirung hatte febr wichtige Mittheilungen gur Folge; man ward namentlich barüber flar, daß ber Reind nur geringe Maffen bis jett an diesem Theile der Grenze aufgestellt hatte. Die Frangofen machten aber baraus einen großen Sieg und führten die Gefangenen im Triumph bis nach Orleans.

Auch von Saarbruden aus wurden fleine Streifzuge unter-In diefer Stadt befand fich das 40. Regiment, welches aus Sobenzollern refrutirt ift, und das rheinische Ulanen-Regiment Nr. 7. Schon am 19. Juli versuchten es frangofische Chaffeurs d'Afrique, die Grenze bei Saarbruden zu überschreiten. Behlide, Bon Beifenburg bie Raria.

wurden aber von Ulanen geworsen und über die Grenze versolgt. Es verging kein Tag, an welchem nicht kleine Reiberreien vorsielen, in denen sich die Unerschrockenheit und der Muth unserer Soldaten auf das Glänzendste bewährten. Um 24. Juli rückte zuerst eine größere Abtheilung Franzosen gegen Saars brücken heran; ein ganzes Bataillon entwickelte sich und suchte sich in den Besit der Brücke von Wehrden zu sehen, aber ein preußisches Insanterie-Bataillon und eine Ulanen-Abtheilung traten ihnen entgegen und zwangen den Feind, sich wieder zurückzuziehen. Auch in dem Scharmühel bei dem Dorse Gersweiler wurde der Angriss der Franzosen abgewiesen, wobei sie zehn Mann einbühten.

Mit jedem Tage wurde es lebendiger an der Grenze. Den ganzen Tag über schossen sich die Vorposten herum, selbst die Kanonen ließen ihren Donner ertönen, so daß der Feind zu dem Glauben kam, es stehe ihm dort eine große Armee gegenüber, während der Aufmarsch doch noch nicht vollendet war. Endlich am 2. August wurde die schon so lange angekindigte große Operation vorgenommen. Der Kaiser selbst mit dem kaiserlichen Prinzen hatte sich mit der Eisenbahn von Metz nach Forbach begeben. Sosort begann eine ganze Divission ihren Vormarsch gegen Saarbrücken. Ihnen gegenüber standen nur drei Compagnien auf Vorpostenstellung, eine Compagnie befand sich in der Stadt als Besazung, während zwei Bataillone sich auf dem rechten Ufer als Soutien formirt hatten.

Als nun der Feind eine so große Masse entwickelte und unsere Truppen mit vier Rohr- und einer Nitrailleusen-Batterie beschoß, da wurde dem schon vorher gegebenen Besehl nachgegeben, sich langsam zurüczusiehen und Saarbrücken als einen sitrategisch unwichtigen Ort preiszugeben. Dennoch schossen sich die kleinen Abtheilungen mit großer Bravour tüchtig herum und fügten dem Feinde bedeutenden Schaben zu. In dem stärksten Artillerieseuer hielten unsere Soldaten wacker Stand und zeigten schon hier ihre große moralische Tüchtigkeit. Gegen 11 Uhr rückten die seinblichen Bataillone von den höhen herab gegen die Stadt und eröffneten schon aus einer sehr weiten Distance ein starks Schnellseuer, ohne indessen unsern Truppen große

Berlufte beigubringen. Die Schützenzuge, die dem Feinde entgegengeschickt wurden, schoffen hinter guter Dedung mit großer Sicherheit über eine Stunde gegen den Feind. Als aber um 12 Uhr auch auf dem rechten Flügel dichte Maffen vorrückten, ba gingen die der Abschneibung ausgesetten Schüten zurud und das Gefecht wurde damit abgebrochen. Die Stadt wurde geräumt und alle Truppen auf den Höhen hinter Saarbrücken zurudgezogen. Rach und nach hatte der Reind drei Divisionen ins Gefecht gebracht, fo daß es auf feiner Seite faft den Gindruck einer Schlacht machte. Auch ließ er es an einem farken Ranonen- und Gewehrfeuer nicht fehlen; aber bennoch batte diefes Gefecht weiter feine Bedeutung. Es hatte nicht in dem Plane gelegen, Die Stadt Saarbruden einer überlegenen feindlichen Streitmacht gegenüber zu halten; dennoch hatte die geringe Truppenmacht fich berghaft und ausdauernd fast drei Stunden gegen ben so colosial überlegenen Reind vertheidigt. Die Stadt hatte an verschiedenen Stellen von den einschlagenden Rugeln gelitten, in drei Säufern brach Reuer aus, ohne daß indeffen die Bäufer völlig niederbrannten.

Das war der erste große Triumph, aber auch der lette des Kaisers Napoleon. Ein Armeecorps batte sich mit einigen Compagnien und wenigen Kanonen frundenlang berumgeschoffen und denselben doch nur den Berluft von 2 Offizieren und 73 Mann an Todten und Berwundeten beigebracht. Er war zwar in die Stadt Saarbruden bineingedrungen, magte aber boch nicht. fie im weiteren Berlaufe befett zu halten, fondern begnügte fich mit den Spicherer Boben. In dem Telegramm, das der Raifer nach Paris schickte, wurde dieses Gefecht zu einem großen Siege gestempelt. Bunderdinge wurden von dem faiferlichen Bringen und feinem Muthe ergablt; er hatte ja bort feine "Feuertaufe" empfangen. Auch gab die Wirkung der Mitrailleufen zu großer Rubmredigfeit Beranlaffung. Diese wunderbare Gefdugart hatte bier ihre erfte Probe bestanden und nach ben frangofischen Berichten bei jeder Salve gange Reiben des Reindes niedergemäht. Der moralische Eindrud dieses Sieges, so jubelten die Frangosen, sollte unermeglich sein, gang Europa mit Staunen und Bewunderung auf den ruhmreichen Sieger schauen und eine furchtbare Panik unter dem total geschlagenen Feinde herrschen. Und dennoch war der militärische Erfolg so unbedeutend, daß nicht einmal die von Saarbrücken nach Trier führende Bahn in ihrer Fahrt unterbrochen wurde.

Auch die Vortruppen der II. Armee kamen icon in kleinen Borpostengefechten mit dem Keinde in Berührung. Am 1. August unternahmen baierische Cheveaurlegers, preußische Susaren und Sager unter der Rubrung des Majors v. Egloffftein einen Streifzug zur Recognoscirung bei Oberfinten über die Grenze. Das Terrain ift dort fehr bergig, in tiefen Thälern zwischen steilen Baldböben gieben fich die Straffen fort. Es wurde deshalb mit aller Vorsicht zu Werke gegangen. Als man die große Strafe, die nach Bitich führt, erreicht batte, ftieß man auf einen Marketenderwagen und ein Biquet frangofischer Infanterie, die weder Vorposten ausgestellt, noch auch ihre Gewehre in den Sofort fturzte fich die Reiterschaar auf den Sänden batte. Keind, der indessen Beit gewann, seine Waffen zu ergreifen und eine Aufstellung zu nehmen, weil die Reiter eine Brucke zu paffiren hatten. Jest erhob fich ein Feuergefecht, die Frangofen gaben Schnellfeuer, bas die Cheveaurlegers und Sufaren aus ibren Karabinern fraftig und mit Erfolg erwiderten. Inzwischen erhielt der Reind von der allarmirten Feldwache in Stürzelbronn eine Verstärfung, so daß sich die Cavallerie genöthigt fab. ben Rückzug wieder anzutreten. Der Keind suchte nun durch ein beftiges Reuer den gurudigebenden Reitern Schaden gugufügen, allein trop all des vielen Schießens bestand ber gange Berluft nur in zwei Susarenpferden. Rachdem der Amed der Recognoscirung vollständig erreicht war, kam das Detachement wohlbehalten in Ludwigswinkel, Eppenbrunn und Oberfinten wieder ju feinem Cantonnement jurud. Go verlief die lette Boche des Juli und die ersten Tage des August unter unerheblichen Plankeleien, Scharmüteln und Borpoftengefechten. Der Feind hatte die geeignete Zeit des Angriffs vernachlässigt, jest stand ibm das ganze deutsche heer in enggezogener Linie gegenüber. Die Zeit der Ruftung und der Aufstellung war vorüber; jeder Tag konnte die Eröffnung der Offensive und des ersten großen Bufammenftoges bringen.

### Zweites Kapitel.

#### Die Schlacht von Weißenburg.

Thie eine schwere Gewitterwolke hatte sich die Armee des Kronprinzen in den ersten Tagen des August in der Rheinpfalz zusammengezogen, jeden Moment bereit sich auf den Feind zu stürzen, wenn er Miene machen sollte, einen Uebergang über den Rhein zu versuchen, wie er es so prahlerisch angekündigt hatte. Aus Süd und Nord standen die Söhne Deutschlands unter dem erprodten Führer aus dem Hohenzollernstamme, von Ungeduld beseelt, den seindlichen Boden zu betreten. Das II. baierische Corps besand sich auf dem rechten Flügel, das V. und XI. preußische Corps nahm das Centrum ein und die Würtemberger und Badenser sehnten sich auf dem linken Klügel bei Marau an den Rhein.

Schon am 29. Juli batten fich fleine Detachements baieriicher Truppen an der frangofischen Grenze gezeigt und ihre Recognoscirungen bis nach Weißenburg ausgedehnt. 20 Mann kamen an das Landauer Thor und verlangten den Eintritt, um sich über die Anwesenheit frangofischer Truppen zu unterrichten. Der frangosische Commissär, der sich gerade am Thore befand, verweigerte ben Durchzug, sowie jede Ausfunft über den Aufenthalt frangösischer Truppen. Während diefer Berhandlungen sammelten sich in der Nähe des Thores eine Anzahl von Leuten, die aus Reugierde herbeigeeilt waren. Zwei Bürger machten ihrem Patriotismus und ihrer Courage dadurch Luft, daß sie aus kleinen Bistolen in die Luft feuerten, wohl namentlich um die Stadt von der Anwesenheit feindlicher Truppen in Kenntniß zu feten. Die Soldaten faben in diefer unüberlegten Sandlung einen feindseligen Act der Bürger, fie gaben eine Salve auf diese mehr leichtfinnige als gefährliche Beraussorderung und wandten sich dann wieder über die

Grenze zurück. Aus diesem an sich unbedeutenden Hergang entwickelte die alles übertreibende Fama bald einen Kampf zwischen der baierischen Patrouille und den Weißenburger Bürgern, und eine gewisse Animosität gegen diese Stadt bemächtigte sich unserer Soldaten.

Die bessern Bürger mißbilligten diesen unvorsichtigen Act. Der Maire erließ noch an demselben Tage eine Berwarnung an die Bürger, sich in keiner Weise an dem Kampse zu betheiligen und machte sie auf das Gefährliche eines solchen Unternehmens ausmerksam. Es kam denn auch später nichts Aehnliches von Seiten der Bürger vor. Bei genauer Nachsorschung lösen sich alle Gerüchte von der Betheiligung der Einwohner Weißenburgs an den Kämpsen der solgenden Tage in Nichts auf. Die baierischen Patrouillen zogen ungehindert durch das Dorf Altenstadt und nur ein Douanier, dem übrigens ein militärischer Charakter zukommt, wagte noch einmal auf die Patrouille, freilich ohne jeden Ersolg, zu schießen.

Auf französischer Seite hatten sich allmählich auch einige kleine Abtheilungen von Husaren und Lanciers eingefunden, die den Wachtbienst an der Grenze übernahmen, ohne daß sie mit den Borposten der Baiern, die aus dem 2. Bataillon des 9. Infanterie-Regiments gebildet waren, zusammensgestoßen wären.

Bald aber sollte es ernster hergehen. Die III. Armee hatte ihre Ausstellung vollendet und nahm nun ihre Ofsensive gegen Weißenburg auf. Das V. und XI. Armeecorps hatten sich um Landau concentrirt. Am Rhein entlang über Germersheim auf Lauterburg zu waren die badische und die würtembergische Division marschirt; während das II. baierische Corps sich über Bergzabern herandewegte.

Die Aufgabe, welche der III. Armee gestellt war, bestand darin, die Lauterlinie zu forciren und sich des Sisenbahnknotenspunktes von Hagenau zu bemächtigen; dann sollten durch eine Rechtsschwenkung die Singänge in die Vogesen gewonnen wersden, um den im Slaß liegenden französischen Truppen den Rückzug auf Met zu verlegen.

Am 30. Juli überschritten die ersten preußischen Borposten, eine Abtheilung von etwa 20 Ulanen, die Grenze und recognoscirten die Umgegend von Weißenburg. Die Einwohner Dieser Stadt maren recht mobl davon unterrichtet. daß große Truppenmaffen an der Grenze gufammengezogen waren. Bauern aus der Pfalz, die ihre Producte in Beigenburg absegen, hatten sich auf Schleichmegen dorthin begeben, um nothwendige Ginfaufe ju machen und mit einem gewiffen Stolg von der Unwesenheit zahlloser Truppen erzählt. Der Bürgermeifter der Stadt telegraphirte in Folge deffen nach Strafburg; allein ber Nebermuth und die Siegesgewißbeit auf frangofischer Seite waren fo groß, daß man ihn dort auslachte und zurud telegraphirte, die Stadt könne gang unbesorgt fein, das feindliche Beer werde dort nicht über die Grenze geben. Der Reind icheint bemnach ben nachrichten keinen Glauben geschenkt und unsere Truppenaufstellung für noch nicht soweit gedieben gehalten zu haben.

Erft als am 3. August eine preußische Abtheilung über die Grenze gegangen war und die Gisenbahn von Weißenburg nach Suls durch Ausbebung einiger Schienen demolirt batte, murbe schleunigst die Division Douap nach Norden geschickt, um die Grenze zu beseten. Es maren das 74. und 50. Linien-Infanterie Megiment, sowie 2 Bataillone Turcos und eine Batterie des 2. Artillerie-Regiments, welche nach Weißenburg aufbrachen und nach angestrengten Gilmärschen noch an demselben Abend an dem Orte ihrer Bestimmung eintrafen. Die Truppen lagerten zu beiden Seiten ber Chauffee, welche von Beigenburg nach Suls führt, an der fanft ansteigenden Sobe, auf welcher der Gaisberg liegt. Auf der Weftseite der Chauffee mar das Lager der Turcos, mährend die Linientruppen und die Artillerie sich auf der Oftseite befanden. Nur drei Compagnien, ungefähr 550 Mann, von ber Linie wurden in die Stadt gelegt, wo auch der General Dough sein Quartier aufschlug. Ein Regiment Lanciers, welches am Morgen des 4. August in der Frühe eintraf, marschirte ohne abzusatteln gleich weiter und nahm nicht an bem Rampfe Theil.

Das Terrain ift für ein Defensivgefecht auf frangösischer Seite gang besonders geeignet. Die Stadt Weißenburg, die ungefähr 6000 Einwohner hat, war früher Festung, ift aber icon feit längerer Reit offene Stadt geworden. Die Balle und Gräben find allerdings noch erhalten, die fleineren unbedeutenden Borwerke gegen Morden und Often aber bereits ver-Bei dem nordweftlichen Bitscher und dem öftlichen Landauer Thor befinden sich Zugbrücken; bei dem füdlichen Sagenauer Thor ift bagegen eine feste Brude. Die Stadt liegt in einer breiten Mulde, welche von der Lauter durchflossen wird. die fich in viele Arme theilt und Wiesen und sumpfiges Terrain im Norden und Often der Stadt bildet. Rings um die Stadt befinden fich fleine Garten, theilmeife mit Saufern ver-Langs ber Lauter gieben fich im Guben ber Stadt an dem Bahnhofe Gebäude an der Chaussee in ziemlicher Ausdebnung fort. Die Lauter, die dort parallel mit der Chaussee fließt. ift von den "Beißenburger Linien" begrenzt, die in der Kriegsgeschichte befannt find, aber jest alle Bedeutung verloren baben und nur noch einen mäßigen Erdwall von 6 Ruß Söbe bilden. Neben der Chaussee und der Lauter läuft ein Gifenbahndamm in geringer Erhöhung ber. Awischen dieser Borftadt und dem Dorfe Altenstadt, sowie vor dem Landauer Thore gegen Nordosten sind große ebene Relder, die in dem Gefecht eine besondere Wichtigkeit erlangt haben. Gegen Norden ftreift ein fanfter Bobengug, ein Ausläufer der Bogefen, der mit Weingarten bepflanzt ift und auf deffen Sobe die Dorfer Schweigen und Schweighofen liegen, wohin fich der Kronpring mit feinem Gefolge gleich bei Beginn des Gefechts begab.

Süblich von der Stadt zieht sich ein Höhenzug, der nach der Stadt zu drei Terrainfalten hat. Die Höhe steigt sehr sanft an und ist mit Kornseldern und einzelnen Hopsenplantagen bestanden. Oben auf der Höhe liegt das Gehöft Schasbusch. Es beherrscht die ganze Gegend. Drei Pappeln bezeichnen den Mittelpunkt der Höhe; dort war die französische Artillerie sehr vortheilhaft ausgestellt, so daß sie die Stadt und die Niederung, sowie die von Altenstadt herandringenden preußischen Truppen von der Flanke bestreichen konnte. Südwärts in einer Terrainfalte versteckt liegt das Gehöft Gaisberg, das von der Ebene aus nicht gesehen werden kann; noch weiter östlich, an der



Chausse nach Sels, verstedt in einer Bertiefung, liegt bas Geboft Gutleut.

Das Gefecht fing Morgens 8 Uhr an und erlangte sofort einen großen Grad von Seftigfeit. Bon welcher Seite es begonnen murde, ift schwer zu fagen. Bon frangofischer Seite waren die beiden Bataillone Turcos als Tirailleure vorgegangen. hatten ihr Bivouac verlaffen, gingen an der Borftadt vorbei, nifteten fich in den Garten öftlich vor der Stadt bei Altenftadt ein und besetzen die Weingarten vor dem Landauer Thor; fie lagen an den verfallenen Borwerfen, hinter den "Weißenburger Linien" und hinter den Pappeln an der Chaussee, die Altenftadt mit Weißenburg verbindet. Die drei Compagnien Linien-Infanterie befesten die Balle ber Stadt, namentlich gegen Norden und Often, zwischen dem Bitider Thor und den Calernen. Alle diefe Truppen batten eine vorzügliche defensive Stellung. denn sie waren völlig verstedt und kaum von unseren Truppen mabrzunehmen. Sie ichoffen mit großer Schnelligfeit aus ihrem Berfted hervor und richteten große Berlufte unter unferen Truppen an.

In der Frühe um 4 Uhr verließen die preußischen Truppen unter strömendem Regen das Bivouac bei Billigheim. An der Spige marschirte die 18. Infanteriedrigade. Der Marsch ging auf der Chausse über Berbelroth und Nieder-Otterbach der französischen Grenze zu. Trog des ungünstigen Wetters war unter den Truppen eine fröhliche und gehodene Stimmung; denn jeder wußte, daß heute die französische Grenze überschritten werden sollte. Es war bereits bekannt, daß dei Weißendurg französische Truppen sich bekanden, und der Entschluß gefaßt sei, den Kampf auszunehmen. Das XI. Armeecorps marschirte an der Lisiere des Waldes und wurde in denselben hineingeschoben, um auf Nieder-Ködern zu gehen. Das V. Armeecorps unter dem Commando des Generals von Kirchbach ging zwischen dem Walde und der Chausse von Karsweder vor.

Gegen 8 Uhr waren die Truppen vor Altenstadt ansgelangt. Das 5. Jägerbataillon unter Major Graf Waldersee wurde durch das Dorf vorgeschoben in die Gärten, die sich am Ausgange desselben der Stadt gegenüber besinden. Von den

Turcos mit einem starken Kugelregen empfangen, gingen sie bennoch unerschrocken vor. Ein heftiges Tirailleurgesecht entspann sich am Nande des Dorfes. Bon der Stadt, von der Sijenbahn, von einer davor liegenden Ziegelscheuer, aus den Gärten und von den Lauterlinien wurden die Jäger unaufshörlich mit Rugeln überschüttet. Sie suchten selber nach Deckung und konnten nur mühsam Schritt für Schritt vorwärts kommen.

Inzwischen begann bereits die Artillerie vom Gaisberge ber ein verheerendes Feuer auf die Chene zwischen Altenstadt und Weißenburg zu richten und namentlich gegen die aus dem Dorfe debouchirenden Truppen. Die Rugeln schlugen maffenhaft in die Säuser von Altenstadt. Der Zweck wurde aber nicht erreicht. Die Jäger hielten ftandhaft aus, obwohl der Major von Waldersee in ihrer Mitte fiel. Terrain fonnten fie aber nur mit Mube gewinnen, denn ibre Gegner waren fo mobil verftedt, daß fie dieselben nur selten zu Gesicht bekamen. Ausgang des Dorfes gegen die Stadt zu, dort wo die Chaussen nach Lauterburg und nach dem Fort Louis sich freuzen, liegt ein Gehöft, welches dem Berrn Bedenhaupt, einem geborenen Mainzer, gehört. In beffen Garten und auf den anliegenden Wiesen fam es zu einem febr beftigen Gefecht. Auf einer Diftance von faum 100 Schritt ftanden fich bier die Gegner gegenüber und feuerten auf beiden Seiten mit unverwüftlicher Ausdauer. Erst als einige preukische Kanonen berbeigebracht und im Garten an dem Saufe aufgestellt wurden, jogen fich die Turcos nach einigen Schuffen auf die Wiese gurud. Bier tam es gu einem Handgemenge zwischen circa 20 Turcos und eben so viel Jägern, ein mörderischer Bayonnetkampf, der für beide Theile viele Todte ergab. Jest erft zogen fich die Turcos näher nach ber Stadt in die umliegenden Garten und ben Babnbof gurud. Darauf rudten zwei Bataillone des 58. Regiments durch Altenftadt und wurden in Compagniecolonnen gegen die Stadt und ben Bahnhof geschickt, rechts und links burch die Jäger gebeckt. Mit großer Bravour drangen die 58er erft langfam, bann immer schneller auf die Stadt und den Bahnhof vor. Unter entsetlichen Berluften avancirte das Füsilierbataillon. Der Major von Gronefeld, der es vor den Keind führte, fant gleich zu Anfang tödtlich getroffen vom Pferde. Bald darauf fiel auch der Adjutant. Die Rugeln der Turcos mutheten mörderisch unter ben braven Sufilieren, die aber feinen Schritt ruchwarts gingen. Da brach eine Abtbeilung frangofischer Linieninfanterie aus der Stadt bervor und fuchte in ichnellem Anlaufe und durch ein ftarfes Keuer die Kufiliere gurudguwerfen. Allein diese stürzten fich in raschem Tempo auf den Keind, gaben eine volle Salve und warfen ihn wieder in die Stadt jurud. Die Berlufte Dieses Bataillons waren über alle Beschreibung. Gin großer Theil der Rührer war gefallen oder verwundet, das gange Reld mit Leichen und Verwundeten bedeckt. Das Bataillon hatte nur noch 4 intacte Offiziere und 2 Bice- Feldwebel; alle anderen waren entweder todt oder verwundet. Dennoch rudte das Bataillon unaufhaltsam vorwärts. Zwei Compagnien batten alle Offiziere verloren und wurden von den Unteroffizieren in die Borstadt an der Gisenbahn vorbeigeführt. Im Rücken wurden sie gedeckt durch das gange 47. Regiment, welches von der Lauter über den Gisenbahndamm mit zwei Bataillonen die Stadt und Gifenbahn umfaßte, mit dem dritten gegen den Gaisberg Front machte und eine Hopfenplantage am Fuße bes Berges von Turcos zu fäubern fuchte. Bei dem Gingange zur Stadt, auf dem Bahnbofe und endlich in der Sopfenplantage mutbete das Gefecht lange und blutig; bier lagen die Todten und Berwundeten ju Sunderten. Die braven 58er und 47er litten febr ftart, weniger Berlufte hatten die Turcos von unferen Rugeln, da fie aus ficherem Berfted berausichoffen. Deshalb mußten die Säufer einzeln erfturmt, die Thuren mit den Rolben aufgeschlagen und die auf dem Boden und in den Rellern versteckten Turcos berausgezogen werden. Die meisten diefer wilden Buftenföhne fielen durch das Baponnet.

Es war etwas nach 12 Uhr, als die Blutarbeit an dieser Stelle beendet war. Das Füsilierbataillon der 58er war bis an das Hagenauer Thor und durch dasselbe ohne weiteres Hinderniß in die Stadt gedrungen. Das 1. Bataillon war an der Seite des Sisenbahndammes avancirt und schwenkte nun links ab, um die Höhe des Gaisberges zu ersteigen. Ohne großen Ausenthalt kam es dort an. Nachdem das 47. Regiment

den ganzen Bahnhof von den Turcos gefäubert und die Hopfenplantage mit großen Opfern genommen hatte, schwenkte es ebenfalls auf den Gaisberg hinauf, während das 46. Regiment seine Stellung einnahm und zur Unterstützung diente. So hatte das Centrum der ganzen Aufstellung mit großer Tapferkeit und Ausdauer in blutigem Ringen in vierstündigem Kampfe seine Aufgabe ruhmvoll gelöst, die Stellung des Feindes durchbrochen und den französischen Truppen in der Stadt den Rückzug nach dem Gaisberg abgeschnitten.

Mit gleicher Bravour und eben so großen Opfern wurde

auf den beiden Flügeln gefochten.

Auf der rechten Flanke ftanden die Baiern.

Da die 7. baierische Brigade sich mehrere Tage auf Vorspossen befunden hatte und dadurch sehr ermüdet war, so wurde die 8. Brigade am Morgen 7 Uhr über Obers und Nieders Otterbach, über Schweigen und Schweighosen gezogen und auf Weißenburg dirigirt.

Das 10. Jägerbataillon, mit den neuen Werdergewehren bewaffnet, unter dem Oberftlieutenant von Bedel, eröffnete von Rechtenbach ber im Norden der Stadt in den Weinbergen auf der Unhöhe von Schweigen das Gefecht. Gleichzeitig warfen die Batterien Kirchhöfer und Bauer von der Bohe bei Rechthofen ihre Geschoffe auf die Stadt. Fünf Säufer wurden in Brand geschoffen, viele Säufer bemolirt, ein Bürger, ein Madchen und ein Rind durch die Projectile getödtet und drei Civiliften verwundet. Die französischen Truppen dagegen, die hinter den Schießscharten lagen und von ba aus die anrückenden Rager beschoffen, erlitten wenig Verlufte. Zwei Stunden fampften Die Jäger unter großen Berluften; aber mit beroischer Ausdauer und durch das Beispiel ihres fühnen Führers ermuthigt, der mit launigen Schlagwörtern feine Leute anfeuerte und unerschroden im schärfften Feuer umberritt, barrten die Braven aus, vertrieben die Turcos aus ihren Schlupfwinkeln in den Weinbergen und rudten mehr und mehr durch die Garten nach ber Eisenbahn zu bin, indem fie fich bis auf hundert Schritte der Stadt näberten. Ihnen gur Seite focht auf dem linken Flügel das 1. Bataillon des 14. Infanterie-Regiments, fam

aber wenig ins Feuer. Außerdem decte je ein Bataillon des 5. und des 11. Infanterie-Regiments Rücken und rechte Flanke. Awischen ihnen und den Rägern flemmte sich das 2. Bataillon des 9. Regiments und nahm unter der Rührung des fühnen Majors v. Barseval von 10 Uhr an einen wesentlichen Antheil an dem Gefecht. Zwei Compagnien plankelten bis auf 100 Schritt an die Stadt beran und schoffen sich mit den Frangosen, die binter ben Schieficarten ftedten, berum. Tros des mörderischen Schnellfeuers ber Frangofen wichen die braven Baiern feinen Schritt rudwärts, aber fie konnten auch die Stadt nicht gewinnen. Da wurde preußische Artillerie vorgezogen, etwa um 12 Uhr raffelten die Geschütze beran, stellten sich dem Laudauer Thore auf circa 200 Schritt gegenüber auf, sprengten nach ungefähr 6 Schüffen die Rugbrude und demolirten das Thor. Donner der Ranonen ichwieg, das Gewehrfeuer der Frangofen verstummte. Der Major v. Barseval holte die zwei Compagnien, Die als Rudhalt 500 Schritt gurudgestanden hatten, berbei. Nett formirte er das gange Bataillon jum Angriff. Mit kurger, fraftiger Rede feuerte er feine Leute an. Gin bonnerndes hurrah und ein freudiges Jauchzen antwortete dem geliebten Rührer. So drang das Bataillon im Schnellschritt auf die Stadt zu, erkletterte bebende das geöffnete Thor, ftellte ichnell mit einigen Brettern die Brücke wieder ber, und nun brangen Diefes Bataillon und die gesammelten Jäger siegesjauchzend in die erfturmte Stadt.

Hin und wieder fielen noch einzelne Schüsse; die Besatzung zog sich nach dem Bitscher Thor zurück, um die Straße nach Bitsch zu gewinnen. Aber bereits hatte sich das 3. Bataillon des 9. Regiments unter Major von Sdner über Rechtenbach vor das Bitscher Thor gelegt. Nach einem kurzen Augelwechsel gaben die Franzosen den Durchbruch durch das Bitscher Thor aus. So von drei Seiten eingeschlossen blied ihnen nichts anderes übrig, als sich zu ergeben. Der Maire der Stadt wurde unter Bededung als Parlamentair an den Commandanten abgeschick. Ansangs bezeigten die Franzosen keine Lust, sich zu ergeben, als sie aber ihre Sachlage klar einsahen, kehrte ein Capitain nitt dem Parlamentair zurück und gab seinen

Degen an den Stadsoffizier Major Fleschütz gegen das Zugeständniß, daß seine Truppe sich ritterlich geschlagen hätte. 470 Mann, der Rest der Besatung, siel somit den Baiern in die Hände, und gegen 1 Uhr war damit das Gesecht um Weißenburg und in der Ebene, freilich nach großen Opsern, siegreich beendigt. Die baierischen Truppen aber verloren gegen 200 Mann an Todten und Berwundeten.

Gleichzeitig fand auf dem linken Flügel ein beftiger und ftarker Rampf ftatt. Der Reft der frangofischen Linientruppen hatte ben Gaisberg befett. Zwei Gehöfte liegen auf demfelben. Dben auf der Höhe des eirea 300 Ruß von der Thalsoble anfteigenden Berges liegt ber Schafbufd. Drei Bappeln machen Diese Stellung weithin sichtbar. Dieser Plat beberricht bas gange Thal; hier mar ein Theil der frangonichen Artillerie aufgestellt, welche die gegen die Stadt vordringenden preufischen Truppen, fo wie auch die Baiern in der Klanke beschoß. Rechts davon etwas den Berg berab, wo vier Blatanen fteben, bielten zwei Geschütze, welche die aus dem Dorfe Altenstadt debouchirenden Breugen beschoffen. Das Gehöft Gaisberg liegt etwas niedriger nördlich von dem Schafbuich, es bat die Gestalt eines regelmäßigen Biereds, rings von einer boben und festen Mauer umgeben, an welcher fich Stallungen und Birthichaftsgebäude, so wie die Bächterwohnung nach innen zu befinden. Sauptgebäude, das Berrenhaus, liegt in der Mitte, öftlich ift ein Garten, von hoben Mauern eingeschloffen, westlich liegt eine Anhöhe, die das Gehöft beherricht, nördlich befindet fich ein Baumgarten und eine Sopfenplantage. In Diefem Garten, fo wie in den Gebäuden des Gebofts batten fich die Frangofen eingenistet. Das Gehöft mar mit Schieficharten verseben, Die Fenster waren bemolirt, die Dachziegel ausgehoben, bas Gange hatte die Form und Lage eines natürlichen Bollwerks.

Im offenen Felde stand nur eine kleine Abtheilung als Bedeckung der Artillerie. Gegen diese durch ihre Natur so günftig gelegenen Gehöfte unternahm das 7. Königsgrenadiers Regiment einen Sturm, der an Aufopferung und Helbenmuth alles überragt. Auf Wegen, die keinerlei Schutz gewähren und sich etwa eine Viertelmeile hinziehen, stieg das Regiment, einem

verheerenden Infanteries und Artillerieseuer ausgesetzt, mit Ruhe und größter Ordnung den Berg hinauf. Das unmöglich Scheinende wurde unter den größten Opfern ausgeführt.

Bor halb 10 Uhr verließ bas 7. Regiment Die Straße zwischen Steinfeld und Rapsweper und marfchirte querfelbein in ichnellem Tempo dem Donner der Geschüte qu. erregt brängte die Mannschaft ungestum vorwärts. Jeder beeilte fich, den schwer kampfenden Brudern zu Gulfe zu kommen. Um balb 11 Uhr war Altenftadt erreicht. In guter Ordnung befilirte das Regiment im Feuer aus dem Dorfe und stellte fich in Compagniecolonnen zum Angriff auf die Boben auf. Boran gingen zwei Compagnien des Füfilierbataillons in Schwarmen aufgelöft, vom hauptmann Batich geführt. 150 Schritte dahinter führte Major von Raifenberg den Reft des Bataillons. hinter ben Füfilieren ging rechts das 1. und links das 2. Bataillon. So brangen fie auf den Gaisberg allmählich binauf, von der frangösichen Artillerie meiftens überschoffen. Erft als fie an der Hopfenplantage ankamen, begann bas Infanteriegefecht. Die hinter berfelben und im Baumgarten verftedten frangofischen Tirailleure, sowie die Truppen in dem Gehöfte fcoffen auf bas andringende Bataillon und brachten bemfelben erhebliche Berluste bei. Nachdem es auf das Blateau vor dem Behöfte gekommen war, wurde mitten im furchtbarften Feuer das Bataillon in Compagniecolonnen mit dersetben Bräcision wie auf dem Erercierplat formirt. Der Major, der zu Aferde por der Front bielt, richtete eine furze Ansprache an fein Bataillon, die mit großem Enthusiasmus erwidert wurde. 11. Compagnie drang in beschleunigtem Schritt unaufhaltsam bis an den hopfengarten; die übrigen Compagnien folgten. Da sich aber hier eine fteile Boschung befindet, die nur mit großer Mübe erstiegen werden fann, fo hielt das Bataillon einen Moment still und wurde ungededt in einer Entfernung von 10 Schritt furchtbar beichoffen. Das hinderniß hielt das Bordringen auf. Jeder Moment mußte theuer mit Blut bezahlt werden; maffenhaft fturgten die Goldaten, von den feindlichen Geschoffen aus nächster Nähe getroffen, zusammen. Gin mahrhaft mörderisches Feuer wurde aus dem Gehöfte unterhalten.

Aus allen Kenftern, Rellern und Dachluden blitte es bervor. Bier fant der Sauptmann Scholz, feine Leute durch Wort und That jum tapferen Vordringen ermunternd, von einer Rugel tödtlich getroffen. Es fiel der Hauptmann Batich, als er die Umgehung der Hopfenplantage leitete. In furzer Frist verlor das Bataillon über hundert Mann an Todten und Bermundeten. Da mitten im stärksten Neuer läßt der Major abbrechen und auf dem Wege gegen das Softhor zu avanciren. Er felbit zu Pferde an der Svike. Die Rahne voran, fo geht es unter beftigem Rugelregen in guter Ordnung Tambour battant gegen das etwa 100 Schritt entfernte Gehöft. Da finkt der Fahnentrager, Sergeant Beinrich, von einer Rugel durch die Bruft getroffen, die Kabne fällt zur Erde. Schnell fpringt Major v. Kaisenberg vom Pferde, ergreift das blutgefärbte Banner und führt das Bataillon ant Behöft vorbei zu ber Sobe binauf, erft im Schnellichritt, bann Marich - Marich mit gewaltigem Hurrahruf. Mitten im Sturmschritt wird die Fahne getroffen, die Stange gerbricht. Der Major ergreift die beiden Enden und balt fie zum Zeichen in die Höhe, da trifft auch ihn eine Rugel durch die rechte Schulter und ftredt ihn zu Boden. Doch er rafft fich wieder auf, schreitet bem Bataillon trot feines ftromenden Blutes voraus, ein zweiter Schuß in das rechte Anie wirft ibn gum zweiten Male zu Boden und macht ihn völlig kampfunfähig. Aber das brave Bataillon bat schon die Sobe gewonnen und ist den Keinden in den Rücken gekommen. Gegen 1 Uhr ift auch für fie ber Sieg errungen; bas Schießen in bem Gehöft bort auf und 120 Mann ergeben fich als Gefangene.

Das zweite Bataillon, von Major Schaumann geführt, dringt nach und geht rechts von der Hopfenplantage vor. Es gelingt ihm unter großen Opfern den Baumgarten völlig zu fäubern. Das Feuer der Franzosen verstummt. Im Westen von den Füstlieren, im Norden vom zweiten Bataillon eingesschlossen, konnte dem Feinde nichts Anderes übrig bleiben, als sich zu ergeben. Gleichzeitig wurde das Gehöft aus der Ebene zwischen dem Walde und Altenstadt stark beschöften. Erst hatte unsere Artillerie ihre Geschosse gegen das Gehöft Gutleut gesrichtet, da sich aber bald zeigte, daß sich dort keine Feinde bes

fanden, so wurde die ganze Gewalt auf den Gaisberg concentrirt. Das Dach wurde gerschmettert, die Geschoffe gertrummerten Stuben und Rammern und trieben die Frangofen in die Reller und in die hintergebäude. Nun war der Moment gekommen, um in das Gehöft felber zu dringen. Einzelne Blanken Des Thores wurden mit der Art abgelöft, und darauf ftieg ein Zug in den Sof binein, drang in das Sauptgebäude und machte dort noch mehrere Gefangene, Die sich verstedt hatten. idien alles rubig zu fein. Das Thor ward geöffnet, der Major begab sich felber hinein, aber in diesem Moment fielen mehrere Schüffe aus dem Reller der Bachterwohnung. Der Major erhielt eine gefährliche Wunde im Rücken, die ihn kampfunfähig machte. Wüthend fturzten fich die Soldaten auf das Gebäude, erbrachen die Thur und fanden im Reller noch mehrere frangofische Soldaten. Auch der Bachter, der fich mit feiner Familie bort verftedt hatte, und fein Schwager wurden gefangen genommen, da man sie beschuldigte, sie hätten auf die Truppen geschossen. Es bat sich aber später berausgestellt, daß die Sol-Daten trop des Widerstrebens des Bachters in den Reller gedrungen waren und nur sie von dort gefeuert hatten.

Das Gehöft war nun genommen. Große Opfer waren gebracht, aber auch ein glänzender Sieg errungen; denn zu dersfelben Zeit hatte auch das 1. Bataillon und ein Theil des 47. Regiments, dem bei dieser Gelegenheit eine Kanone in die Hände siel, den Schasbusch erreicht. Auch dort war es zu einem hartnäckigen Kampse gekommen. Aber schon vor 12 Uhr war das Gehöft genommen und das Bataillon versolgte die abziehenden Franzosen gegen Steinselz, die Adjutanten herbeikamen und die Sistirung der Versolgung besahlen, damit dieselbe durch Cavallerie ausgenommen würde.

Der Sieg war vollständig errungen, den Ausschlag hatte das 7. Regiment gegeben. Die Tapferkeit und Unerschrockenheit dieses Regiments ist über alles Lob erhaben. So haben denn aus Reue Schlesiens Söhne sich einen unverwelklichen Lorbeer bei der Erstürmung der Höhen von Beißenburg errungen. Alle drei Führer sind schwer verwundet, Major v. Unruh, v. Kaisenberg und Schaumann. Außerdem sind aber viele Offiziere todt und verwundet.

Die Verfolgung fand durch Dragoner und Ulanen bis über Steinselz hinaus statt. Der Feind konnte sich nicht wieder setzen. Er zog sich über Rott und durch den Wald bei Weiler auf Climbach zurück. Der ganze Weg war mit weggeworsenen Käppis, Tornistern und Feldkesseln bedeckt. Viele Verwundete wurden am nächsten Tage bei Nott und Climbach angetrossen. Noch an demselben Tage aber schoft sich das 1. Bataillon des 9. baierischen Negiments zwischen 6 und 7 Uhr in dem Walde bei Weiler mit den Turcos herum, that ihnen großen Schaden und warf sie aus dem Walde heraus. Gegen 80 Turcos sielen den nachrückenden Baiern am solgenden Tage bei Climbach in die Hände, außerdem das ganze Ofsziersgepäck mit vielen Toilettengegenständen von Damen, die sich wohl in dem Troß des französsischen Geeres befanden.

Truppen große Verlufte erlitten. Unfere baben beiden Seiten find amischen 1600 Muf bis 1800 Todten und Bermundeten. Außerdem find über 800 unverwundete Gefangene in unfere Bande gefallen. Der Sieg war ein vollständiger. Die Frangofen hatten die Stellung geräumt, hatten viele Gefangene eingebüßt und konnten nicht zu Rube tommen, sondern mußten eilends abziehen. Das Preftige der frangofischen Armee war gebrochen. Aus einer fast unüberwindlichen Stellung berausgeworfen, trop des Chaffepot, weldes allerdings als febr tuchtig und gefährlich fich bewährt bat, trop der Mitrailleufen, von denen auch einige im Gefecht waren, hat deutsche Sartnäckigkeit und Unerschrockenheit den ersten rubmvollen Sieg gewonnen. Aber auch noch andere Stravaten standen den braven Truppen bepor.

Die ersten Tage nach dem Gesecht waren sehr schlimm für das Heer. Die Proviantcolonnen waren noch nicht heran. In der Stadt war Alles aufgezehrt. Dazu lag ein großes Heer rings um die Stadt; es hatte im Süden auf der Anhöhe sein Bivouak aufgeschlagen. Fleisch war das Einzige, was durch Requisition gewonnen werden konnte. Aber die Freude und der Enthussamus der Truppen war so groß, daß alles Andere darüber vergessen wurde. Auch mit den Berwundeten sah es im ersten Augenblick recht schlimm aus. Aber bald wurden alle

Uebelstände durch die Thätigkeit der Johanniter beseitigt. Alle Leichtverwundeten wurden in die nächstliegenden Orte geschafft und sür die Schwerverwundeten bald vollkommen ausreichend gesorgt. Turcos und Preußen, Franzosen und Baiern, alle lagen friedlich durcheinander, von zahlreichen Händen gepssegt. Diakonissinnen und barmherzige Schwestern, freiwillige Krankenpsleger und vor Allem die Johanniter thaten dieses Werk mit großer Hingade und Ausspeferung und auch die Einwohner der Stadt hatten ihren Groll überwunden und pslegten alle ohne Unterschied. Schon am solgenden Tage rückt die siegereiche Armee weiter, Würtemberger und Badenser über Lauterburg nach Sulz, die übrigen Truppen über Lembach nach Wörth.

## Drittes Rapitel.

Die Schlacht von Wörth. Die Einnahme der Vogesenpässe, der Festungen Sühelstein, Lichtenberg und Marsal, Cernirung und Beschickung von Pfalzburg, Bitsch und Strafburg.

Einen gewaltigen Eindruck machte der Sieg bei Weißenburg. Der erste Schlag, den die deutsche Faust führte, war sicher und nachhaltig. Mit Spannung wartete ganz Europa auf die weiteren Operationen der beiden feindlichen Armeen, die sich nun im Elsaß gegenüberstanden. Nachdem Mac Mahon sich davon überzeugt hatte, daß die ganze Armee des Kronprinzen über Weißenburg gegen Straßburg im Anmarsch sei und schon am folgenden Tage, am 5. August, die Sulz gelangt war, kam er heran und stellte sich auf der Linie von Straßburg nach Bitsch an den Eingängen der Vogesen auf den Höhen zwischen Wörth und Fröschweiler auf, um durch diese Flankenausstellung den weiteren Vormarsch gegen Straßburg zu bedrohen und gleichzeitig die Vogesenpässe zu desen. Alle Mittheilungen der deut-

schen Vorposten stimmten darin überein, daß die Armee Mac Mahons eine sehr seste Stellung bei Wörth eingenommen habe, und schon am 5. wurde in dem Hauptquartier des Kronprinzen zu Sulz der Befehl gegeben, am solgenden Tage den Feind in seiner Stellung aufzusuchen und anzugreisen. Das V. Armees Corps sollte mit der Front gegen die Sauer östlich von Wörthstehen, während das XI. Armeecorps von Sulz gegen Hölschoch und Saarburg vorgehen und die Divisionen unter Werder sich von Alchdach gegen Hohwiller und Reimerswiller vorschieben sollten. Die Baiern, sowohl das II. als auch das I. Corps, das nun auch in die Gesechtslinie einrückte, behielten ihre Stellung auf dem rechten Flügel bei Preuschoorf, während die Cavalleriedivision in Schönenburg blieb.

Schon am Abend des 5. standen sich die Vorposten der beiden Heere auf den Höhen diesseits und jenseits Wörth, durch das Thal, welches die Sauer bildet, getrennt, gegenüber. Es war ein trübes Wetter, denn am 5. und am Morgen des 6. strömte der Regen unaufhörlich vom Himmel hernieder und weichte die Felder völlig auf, dabei wehte ein kalter und unsfreundlicher Wind.

Um das Sauerthal, in welchem fonft ein fleiner Bach trage dahinfloß, aber jest ftart durch den Regen angeschwollen war, erheben fich zwei Sobenzuge in der Richtung von Guden nach Während der öftliche, von den preußischen Truppen befeste Rücken fich allmählich nach dem Thale zu abdacht, erhebt fich die westliche Sobe so fteil, daß fie nur mit Dube zu erfteigen ift. Das gange Terrain ift reich mit Obst- und Rufbaumen und bin und wieder mit Sopfenanlagen bepflangt, nur unmittelbar an ben Ort und ben Sauerbach lehnen fich Garten und feuchte Wiesen an. Gin breiter, iconer Weg geht quer über die Höhenzüge durch Wörth hindurch nach Froschweiler. Da bas Städtchen an beiden Seiten der Sauer liegt, fo führt auf der Sauptstraße eine bolgerne Brude über den Bach, die von den Frangosen abgetragen war. Das Terrain, welches sie befett hielten, ift ein Sochplateau, das durch zwei fleine Ginschnitte in drei Ruppen getheilt wird. Es fenkt fich nach Frofchweiler etwas hinab, dagegen ift es sowohl im Norden als auch

im Süben von bewaldeten Höhen befett, die eine Umgehung fehr schwer machen. Vor dem nördlichen Walde befinden sich ausgedehnte Weingärten, in denen der Kampf mit großer Leidenschaft gewüthet hat.

Bon Borth aus führen zwei große bequeme Strafen nach ben feitwärts gelegenen Dörfern Froschweiler und Elfaßbaufen. Bon da geht die Strafe nach Reichshofen und Riederbronn und zweigt hier rechts ab nach Bitsch und links nach Zabern. Das gange Terrain, welches an und für fich ichon febr aut ausgewählt ift und dem Charafter einer Defensivschlacht vorzüglich entspricht, war noch durch Verhaue in feiner Befestigung verftärkt. Die erfte feindliche Linie ftand in einer langen Linie auf der Bobe gedect, fo daß fie von unten faum geseben werden konnte. Dahinter waren auf dem höchsten Saume die Ranonen und Mitrailleusen aufgefahren, Die alle Augange und namentlich die gegenüberliegende Sohe und das Thal beherrich-Mac Mahon hatte feine erfte Division auf dem rechten Flügel vor Froschweiler aufgestellt, der linke war in der Richtung von Reichshofen auf einen Bald geftütt, dieses Dorf bedte. Die 3. Division hatte Froschweiler und Elsaßhaufen besett. Die 4. Division bildete eine gebrochene Linie gur Rechten ber 3. Division und war um Gunftedt und Morsbrunn concentrirt. Die 2. Division, sowie die Cavallerie befand fich in der Referve.

Schon Morgens in der Frühe begann der Kampf. Die 10. Division befand sich an der Spize der deutschen Armee. Die 20. Brigade, und zwar das 37. und 50. Regiment, sowie das 14. Dragoner-Regiment mit einigen Batterien bildeten die Avantgarde und stellten ihre Borposten in der Linie von Görsdorf und Dieffenbach die Gunstett auf. Ganz deutlich konnte man die Bivouaks des Feindes auf den plateauartigen Höhen westlich von dem tiesliegenden Städtchen Wörth erkennen. Ma hörte Signale, man sah kleinere und größere Truppenbewegungen, ja sogar einzelne Reiter waren erkennbar. Die Feinde waren nur durch den Sauerbach von einander getrennt; auf beiden Seiten desselben standen sich die Bedetten gegenüber. Zeder Mann brannte vor Kampflust und konnte das Zeichen

zum Beginn der Schlacht kaum erwarten. An Schlaf war bei dem strömenden Regen auch nicht zu denken, und als nun gar Morgens in der Frühe um 4 Uhr die ersten Flintenschüffe sielen, war alles allarmirt und sah mit Spannung der Entwicklung des großen Tages entgegen. Französische Tirailleurs unterhielten auf weite Distancen ein Feuergesecht gegen die an der Brücke und an der Mühle von Gunstett ausschwärmenden Abstheilungen des 2. Bataillons vom 50. Regiment.

Schon um 5 Uhr wurde das ganze Füsilierbataillon von Dieffenbach vorgezogen und besetzte den westlich dieses Ortes gelegenen Wald. Der Generalmajor Walther von Montbary, der die Borposten commandirte, glaubte aus den Bewegungen des Feindes schließen zu müssen, daß er abziehen wolle, deshalb ordnete er eine Recognoscirung gegen Wörth an und sandte ein Bataillon des 37. Regiments vor, um zu ersabren, ob diese

Stadt von den frangofischen Bortruppen befest fei.

Es entspann fich ein fleines Gefecht, in welches aber auch bald auf beiden Seiten Artillerie eingriff. Bier ichon machte fich die Ueberlegenheit der preußischen Sinterladungsgeschüte geltend. Die größere Präcision und Tragfraft ließ nach und nach das feindliche Reuer ermatten. Da fandte der Reind eine neue Batterie ju Bulfe; aber drei Granaten, die fcnell bintereinander in diese einschlugen, benahmen ihr die weitere Luft am Rampfe. Sie protte ab und fuhr ichleunigft davon. Während dieses Geschütztampfes knatterte das Infanteriefeuer auf der gangen Linie. Auch an der Nordseite von Wörth hatte das Gefecht bereits begonnen. Die Bortruppen des II. baierischen Corps waren porgegangen und feuerten frisch und munte auf den Feind. Aber es war nur ein oberflächliches Tirailleurgefecht. An den nördlichen Bergabhängen blitte es auf der ganzen Linie auf. Sin und her schwankten die Rämpfer, aber zu einem nachhaltigen Rampfe tam es bort noch nicht. Endlich ließ das Infanteriefeuer nach: die Frangofen batten die Mitrailleusen ins Gefecht gezogen und durch den ftarken Rugelhagel die baierischen Tirailleure zurückgedrängt. Bald ertonte es auch laut von den Gunftett gegenüberliegenden Soben, auf benen man die Maffen der weißhofigen Turcos deutlich unterschied; ein febr lebhaftes

Kanonen- und Mitrailleusenfeuer wurde gegen das 2. Bataillon des 50. Regiments gerichtet. Schon am Morgen um  $6^{1}/_{2}$  Uhr hatte die 5. Compagnie einen Angriff gegen die Mühle absgewiesen, die 8. Compagnie war dis an die Sauer vorgegangen, aber mußte wegen des verheerenden Kanonen- und Mitrailleusensfeuers wieder zurückgehen und sich nach Deckung umsehen.

Bis dabin hatte der Kampf lediglich den Charafter eines Avantgardengefechtes. Es war nur ju gegenseitigem Sin- und Bertaften gekommen, aber ein forcirter Angriff hatte noch nicht stattgefunden. General von Schachtmeber hatte um 7 Uhr den Kanonendonner gehört; sofort ließ er die 21. Division in Gilmariden nach dem Schlachtfelbe maridiren. In Gunftett ftieß er auf eine schwache Befatung vom V. Corps. Inzwischen batte der Reind sein Feuer verstärkt, nun formirte General von Schachtmeper seine Avantgarde und ichiefte dem fleinen Detachement ein Bataillon zu Sulfe. Als es im Begriff war, über die schmale Brücke zu defiliren, wurde es durch einen überraschenden Angriff eines Turcosregimentes wieder über die Brücke an der Mühle zurückgeworfen. In raschem Laufe brangen die Turcos nach und suchten sich auch des diesseitigen Ufers zu bemächtigen; aber das wohlgezielte und faltblütig bis in einer Entfernung von 50 Schritt abgegebene Reuer der bier unter bem Lieutenant Michler fechtenden 5. Compagnie warf sie eben so eilig zurud, wie sie berangestürmt waren. Run wurden fofort noch mehrere Compagnien gur Dedung der Brude berangezogen, um einem etwa wiederholten Angriff mit größerer Rraft entgegen treten zu fonnen.

Es galt zunächst den Sauerdach zu halten, bis die 21: Division sich entwickelt habe und auch die 22. zur Stelle sei. Diese schwere aber ehrenvolle Aufgabe ward dem 2. Bataillon des 50. Regiments zu theil, das mit großer Unerschrockenheit und todesmuthiger Begeisterung hier über eine Stunde im surchtbarsten Feuer stand. Bon der Höhe unaufhörlich mit Granaten und Mitrailleusenkugeln beworfen, von dem Abhange von den weittragenden Chassevollen der Turcos förmlich überschüttet, mußte das Bataillon, ohne einen Schuß thun zu können, sehen, wie seinen Reihen decimirt wurden und ein Kübrer nach dem

andern zu Boben sank. Bier Batterien wurden endlich zu seinem Schutze auf die Höhe vorgezogen und lenkten bald das Feuer des Feindes auf sich. Aber auch die beiden andern Bataillone des 50. Regiments hatten eine starke Prüfung zu bestehen.

Das Geschützeuer hatte sich, als der Kampf bei Gunstett begann, reisend schnell auf der ganzen Schlachtlinie verbreitet. Auch die Franzosen brachten zwar zahlreiche Batterien ins Feuer, aber sie schienen einer einheitlichen Leitung zu entbehren und vermochten auf die Dauer der imposanten preußischen zusammenhängenden Artillerielinie mit ihrem vernichtenden Feuer nicht zu widerstehen. Die preußische Artillerie sollte hier ihren ersten großen Triumph seiern. Mit Stolz konnte sie sagen: Wir haben seit 1866 unendlich viel gelernt, aber seht wissen wir auch das Gelernte anzuwenden. 14 Batterien donnerten von den Hößen oftwärts Wörth ununterbrochen gegen die französische Stellung und richteten dort colosiale Verwüssungen an.

Bis 10 Uhr war das Gefecht wesentlich ein heftiger Ar-

tilleriefampf, mabrend beffen die preußischen Batterien nach und nach näher an die Sauer herangingen. Das frangofische Feuer wurde immer ichwächer, mabrend die preußischen Batterien ein immer ftarteres Feuer unterhielten. Babrend biefer Beit gingen icon einzelne Bataillone des XI. Corps über die Sauer in ber Nähe von Spachbach, und es gelang ihnen, sich in die östliche Lisière des von dem Feinde nicht besetzten Niederwaldes festzuseten. Bald aber borte man das Anattern im Balde, ber Feind hatte jene Bataillone bemerkt und warf fich nun auf dieselben und drängte sie allmählich wieder zurud. Noch war der Kampf nur von einzelnen Abtheilungen geführt, die Corps felber waren noch im Beranmarich und beim Aufmarschiren begriffen. Als nun jene Bataillone wieder aus dem Balde arg becimirt herauskamen, wurde bas Zeichen zum Angriff auf der ganzen Linie gegeben. Das 37. Regiment rechts und das 50. links gegenüber Worth fturzten fich mit lautem Surrabruf auf den Reind und tamen auch fofort in ein heftiges Ge-

dränge. Das I. und das Füsilier-Bataillon unter der persönlichen Leitung des Obersten Michelmann arbeiteten sich mit Mühe durch die Wein- und Hoppfenpflanzungen hindurch, ununterbrochen von scharfem Gewehrfeuer mitgenommen, als der Feind neue Batterien ins Gesecht brachte und diese beiden Bataillone namentlich mit Schrappells und Granaten überschüttete.

Als die Compagnien den tiefen Sauerbach im Thale erreicht batten, fanden fie die Laufstege und alle andern Uebergänge pollftändig gerftort. Man begann die Hopfenstangen auszumuchten. einzelne Balken aus Spachbach berbeizuschleppen und fie über den Kluß zu ichlevven, um einen Uebergang möglich zu machen. Aber dies dauerte eine geraume Reit, mabrend welcher ber Reind sein Artilleriefeuer verdoppelte und die arbeitenden Solbaten mit allen möglichen Geschoffen überschüttete. Das Reuer war an diesem Punkte so beftig wie in keinem Moment ber Schlacht bei Roniggraß, ohne indeffen die Wirfung ber öfterreichischen Artillerie zu erreichen. Endlich waren die Nothbrücken fertig geworden, nun defilirten die Compagnien unter ftarten Berluften, Mann für Mann, die Offiziere voran, über ben Sauerbach. So wie aber die Soldaten die Wiese betraten, murben fie ichon aus weiter Entfernung von einem ftarken Chaffevotfeuer empfangen, das aus den Weinbergen und Sopfenpflanzungen der gegenüberliegenden Abbange ununterbrochen unterhalten wurde.

Wohl felten hat sich eine Infanterietruppe in einer schwierigeren Lage befunden, wie diese 8 Compagnien, die nur mit Mübe einzeln über den Bach gelangen konnten und sich bann erst auf der sumpfigen Wiese mitten im verbeerendsten feindlichen Feuer einigermaßen formiren mußten, ebe fie gegen bie Söben vorgeben fonnten. Von einem Avanciren in Linie mußte bei dem ftarken feindlichen Feuer abgesehen werden; nur große Tirailleurschwärme wurden den Abhang hinauf geicidt, um die Soben zu nehmen. Es war ein eigenthümlich erbebender Anblid, als man die verhältnigmäßig fleine Rabl. in eine lange Tirailleurlinie aufgelöft, ohne jeden Rüchalt binter fich, gegen die Boben vorgeben fab. Die erfte Compagnie, geführt vom Hauptmann von Burgsborff, stürmte am rechten Mügel zuerft voran. Sie eilte im Laufschritt über bie 700 Schritt lange Wiese, warf sich in den Graben ber am Rufe der Anhöben von Wörth nach Sagenau führenden Chauffee

einen Augenblick nieder und begann sodann die Abhänge zu Sie nahmen einen Beinberg jum Angriffspunkt, ber fich dicht neben einer weithin fichtbaren Bergkuppe in der Nähe des Dorfes Elfaßbaufen erhebt. Rollendes Chaffepotfeuer fprüht ihnen aus jeder Terrainfalte entgegen. Aber fie laffen fich in ihrem Bormariche nicht aufhalten; die Offiziere voran, ersteigt die gang aufgelöste Compagnie die Anbobe unter laut schallendem Burrah, vor fich die fliebenden Ruaven bertreibend. Aber kaum find fie oben angelangt, da wirft fich eine neue dichte Linie Zuaven und Turcos, Roth- und Weißhosen gemischt, mit lautem Schlachtruf ben fühnen Rämpfern entgegen. Sauptmann v. Burgsdorff ermahnt mit hoch gehobenem Sabel seine Leute jum Standhalten. Da fällt er, durchbohrt von fieben Gewehrfugeln, mit ihm Lieutenant Oppermann und Kähnrich Thiel, lettere beide verwundet. Der Anlauf der Frangofen wirft die Compagnie vom Gipfel der Anhöhe berab - aber nur fünfzig Schritt gebt fie langfam gogernd gurud - hinter einer fteilen, Dedung gewährenden Stelle des Abbangs fest fie fich wieder feft.

Indeß find die andern Compagnien des 1. Bataillons, geführt vom Major v. Röffing, über die Sauer gelangt. Die 2te und 3te unter ben Bremierlieutenants p. Müllenbeimb und v. Beber nehmen den hoben Bergkegel bei Elfashaufen gum Richtungspunkt, die 4te schließt fich links an die 1fte an. Schon beim Basiren der Wiese fiel der Lieutenant Dechend schwer verwundet. Alle vier Compagnien stürmen nun abermals die steilen Soben hinauf, die Frangosen weichen, die 1. Compagnie findet den Lieutenant Oppermann nicht mehr lebend; Die bestiglischen Rerle batten dem Bermundeten ben Schadel eingeschlagen! - Aber aufs Neue feben bie Frangofen gegen die durch das Ersteigen der Sobe Athemlosen zum Gegenangriff an und abermals feben sich die Tapferen berabgeworfen. -"Steben bleiben!" rufen die Offiziere. - Die Leute gehorchen, fie werfen fich bin, eine Biertelftunde arbeitet die Zundnadel gegen das Chaffepot ununterbrochen - dann ein neuer Anlauf, die Höbe ist wieder gewonnen. Wohl Mancher dreht sich um und fieht nach Unterstützung aus, aber noch find die im beschleunigten Mariche nachfolgenden Bataillone der 9. Division

jenseits der Sauer. Dennoch hält sich das Bataillon, aus einer einzigen langen Tirailleurlinie bestehend — geschlossene Truppenstörper hätten sich überhaupt nicht in diesem Insanterieseuer behaupten können — einige Zeit auf der höhe. Es verliert hier den Führer der 2. Compagnie, Premierlieutenant v. Müllensheimb; mit ihm fallen seine Ofsiziere, die Lieutenants Haase und Fischer. So mancher Brave sinkt hier zu Boden; alle Compagnien haben starke Verluste, besonders aber fallen viele Führer, die mit so heldenmüthigem Beispiele vorangehen.

Und abermals ein verstärkter Angriff der Zuaven und Turcos, denn dieses französische Söldnerthum socht an diesem. Tage mit ungebrochener Kraft und mit dem alten Ungestüm. Das Bataillon, welches jett schon sast alle Offiziere und über ein Orittel seiner Mannschaften verloren, das jedes Rüdshalts entbehrt, muß die theuer erworbene Höhe aufgeben und bis zur Chausse zurückweichen. Dort macht es wieder Front und von Neuem rollt das Keuer aus seinen Gewehren gegen die Höhen.

Auch das 1. Bataillon war in ähnlicher Weise über die Sauer gegangen. Die 9., 10. und 11. Compagnie nahmen die Richtung auf die Weinberge nördlich des Niederwaldes; sie überschritten die Chausse und engagirten das Feuergesecht, indem sie sich in den Hopfenpslanzungen so gut wie möglich vor dem auf der Höhe siehen Feinde deckten. Die 12. Compagnie drang ebenfalls über die Sauer vor und warf sich in ichnellem Laufe in den nicht besehten Niederwald. Kaum aber war sie 300 Schritt im Walde vorgedrungen, als sie auf starke Juavenlinien sties. Nun entspann sich ein äußerst hartnäckiges, hin und her schwankendes, endlich sessischen Waldesecht, zu dem sich auch einzelne Abtheilungen des XI. Corps einsanden.

Die 10. Compagnie hatte sich etwas rechts gewendet und ging zu gleicher Zeit mit dem 1. Bataillon gegen den Weinberg vor. Schon beim Ersteigen der Höhen siel ihr Führer, der Premierlieutenant v. Wissel II., einer der kaltblütigsten Offiziere, der schon im schleswig-holsteinschen Kriege dei Lunddy decorirt war. Auf eine neben der Compagnie einschlagende Granate deutend, sagte er zu seinen Leuten: "Na, da fürchten wir uns noch lange nicht." Gleich darauf wirst ihn eine Gewehrkugel

ju Boden. Aber die Compagnie ftutt nicht, fie ersteigt auch ohne ihren Führer die Bobe. Bier jedoch, von einer großen Uebermacht angegriffen, muß fie wieder gurud, bleibt indeffen auf der halben Sobe fteben und hindert durch ihr Reuer bas weitere Borgeben des Feindes. Bergebens versuchen die 9. und 11. Compagnie den Rand des Waldes zu gewinnen; ein furchtbares Schnellfeuer ber bichten Buavenschwarme bemmt iedes weitere Bordringen. Go bleibt ihnen denn nichts weiter übrig. als die einmal befette Position ju balten. Gie niften fich an bem Abbang ein und balten wenigstens den Feind badurch auf. Aber diefer, der binter den Obsibaumen auf der Bobe und binter dem bier eine Biegung machenden Balbe gut gededt ift, richtet ein unaufhörliches, morderisches Feuer auf diese Compagnie. Da räumt der Tod gewaltig auf in den Reihen der fühnen helden, haufenweise liegen die Todten und Bermundeten an ben Abbangen bes Berges.

Es war eine schwere Situation, in der sich diese Compagnien befanden. Sie hatten den ganzen Andrang des Mac Mahonschen Heeres allein auszuhalten. Ohne Reserve in eine lange Feuerlinie aufgelöst, mit einigen Abtheilungen des XI. Corps, die edenfalls vergedens versucht hatten, die Höhen zu gewinnen, hielten sie lange Zeit im heftigsten Feuer aus. Jeder Versuch, weiter vorwärts zu dringen, wurde vereitelt und stellte sich als unmöglich heraus, denn der Feind stand hinter vorzüglicher Deckung im Walde und auf der Höhe. Aber auch zurück wollte man nicht und hielt mit Todesverachtung den immer bestigeren Andrang des Keindes ab.

Das Feuer rollt ohne Unterbrechung. Die Tirailleurspfeisen der Offiziere ertönen fortwährend, um die Leute zusammenzuhalten. Der Lärm des Feuers und das Pfeisen und Schwirren der Kugeln verschlingen den Ton der menschlichen Stimmen. Man konnte sich nur verständigen, wenn man in großer Nähe zu einander sprach. Es war schwer dieses Gesecht zu leiten; aber die Mannschaften bewiesen einen Muth und eine Sinsicht. Die der vollsten Anerkennung werth ist.

Endlich wurde der Andrang und die Menge des Feindes ju groß, Schon war über ein Dritttbeil der drei außerhalb

des Waldes fechtenden Compagnien gefallen, ohne Unterstützung hatten sie im schärfsten Feuer gestanden. Die Neihen hatten sich bereits gelockert; so sahen sich denn diese Compagnien gesnöthigt, den Abhang hinabzugehen und sich bis an die Chaussee Hagenau-Wörth zurückzuziehen. Hier sammelte der Oberstesteutenant v. Sperling die Mannschaften, ordnete sie und ließ Front machen, um den Kamps wieder aufzunehmen. Nur die 12. Compagnie vermochte sich in ihrer Stellung im Walde trot der stärksten Ungriffe zu behaupten, weil sie dort dieselben Terrainvortheile wie der Keind hatte.

Es war die höchste Zeit, daß Verstärkung herannahie. Bon des Morgens in der Frühe an hatte die Avantgarde des V. Corps allein im Gesecht gegen eine gewaltige Uebermacht gestanden. Zetzt war es 1 Uhr und unsere Truppen noch nicht einen Schritt vorwärts gekommen; zwar hielten sie noch die ganze Linie inne, aber ermüdet und decimirt hätten sie einem concentrirten Angrisse nicht Widerstand leisten können. Hätte um diese Zeit Mac Mahon die Ofsensive ergrissen, seine verfügbaren Truppen zu einem gewaltigen Stoße von der Höhe berab geworsen, so war das Centrum durchbrochen und die Schacht versoren.

In diesem Augenblicke, gegen 1 Uhr, kam der Kronprinz mit dem General Blumenthal und seinem ganzen Stade von Sulz her und stellte sich auf der östlichen Höhe auf. Er übersah mit scharfem Blick die kritische Lage und sandte sofort Ordonnanzen nach allen Seiten ab, um den Heranniarsch zu beschleunigen und einen concentrischen Angriff auf der ganzen Linie einzuleiten.

Schon gegen 12 Uhr war die 22. Division südlich von Gunstett eingetroffen und sofort in der Richtung auf Eberbach und Albrechtshäuser-Hof vorgegangen. Da trat ihr französische Infanterie in überlegener Stärke bei Morsbrunn entgegen; aber alsbald wurde die Divisions-Artillerie mit derzenigen der 21. Division vereinigt und drängte nach kurzem Kampse den Feind zurück. Run ordneten sich die beiden Divisionen des XI. Corps, um gemeinschaftlich in die Angriffslinie einzutreten. Auch dem General v. Werder war der Besehl zugegangen, er

folle nach Burudlaffung eines Regiments zum Schute bes Sauptquartiers bei Gulg mit seinen gesammten übrigen Truppen über Grasmald burd ben Niedermald nach Gunftett maricbiren. um dort das XI. Corps zu unterftügen. Sofort brach bie \* noch zurudgelaffene murtembergische Brigade Sugel, sowie die Corps-Artillerie auf und marschirten nach Gunftett. Auch bas I, baierische Corps unter von der Tann war jest beran und erhielt den Befehl, mit Burudlaffung einer Divifion feinen Marich über Lobtann und Lampertsbach zu beschleunigen und sich zwischen das II, baierische Corps bei Langensulzbach und das V. preußische Corps bei Worth einzuschieben.

In compacten Maffen zogen die deutschen Beere auf allen Strafen beran. Jubelnd und Surrah rufend, mit flatternden Kahnen und rauschender Dufit drängten die Mannschaften ungestüm an den Feind beran. Der Kanonendonner wird von Minute gu Minute ftarter. Immer neue Batterien fahren auf ben öftlichen Soben Worth gegenüber auf, ein ununterbrochenes dumpfes Grollen der Feuerschlunde verschlingt bald jeden andern Ein dichter Bulverdampf liegt über ber gangen Gegend, nur die gudenden Blite verratben die beiderfeitigen Stellungen. und das laute hurrahrufen den Ort, wo der Rampf am wil deften tobt.

Es war 1 Uhr, als die todesmatte 20. Brigade in der Rabe von Wörth von der 19. Brigade unterftust murde und Die erften Bataillone ber 9. Divifion die Sauer überschritten, fo daß nun bald an diefer Stelle das gange V. Armee-Corps ins Gefecht fam. Much bas XI. Corps richtete' feinen Marich gegen Wörth. Die 21. Division nahm ihren Weg theils durch den Niederwald, theils längs der nach Worth führenden Chauffee. und schloß sich dem Kampfe des dort fechtenden Füsilier-Bataillons vom 50. Regiment an.

Um 2 Uhr ließen die Borner bas Signal auf ber gangen Linie zum Avanciren ertonen, Die Tambours ichlugen Marich Marich, und im ichnellen Laufe, mit donnerndem Surrabruf wurden die Söben erftiegen. Der lange Rampf und das furchtbare Artilleriefeuer hatte bereits ben Reind in seiner Stellung erschüttert; als nun die Infanterie in dichten Daffen die Boben hinausstirmt, da wenden sich die Turcos und Zuaven in wilder Flucht xückwärts. Sine reitende Batterie fährt in rasendem Galopp die steilen Höhen hinauf, sie prost ab und wirft ihre Granaten mit surchtbarer Präcision in die sliehenden Massen, Tod und Verderben unter sie verbreitend. Auch in den Wald werden die eingetrossenn Verstärkungen hineingeworsen.

Aber jest führt der Feind auch frische Truppen heran und macht auf dem Plateau binter einer Ginsenkung auf's Neue Front, fo daß dem Vordringen der Avantgarde ein Salt geboten wird, bis die nachfolgenden Truppen nur mit großer Mübe herangekommen find. Das Defiliren auf den improvifirten Laufstegen über die Sauer, das ichwierige, büglige, mit Bald, Bopfen- und Beinpflanzungen bedeckte Terrain hatten die fiegreich vordringende Infanterie so aufgelöft, daß in den feltenften Fällen noch ganze Compagnien beisammen waren und alle Regimenter unter einander geriethen. Tropdem ging es un-Die Divisions - Commandeure waren aufhaltsam vorwärts. felber mitten im heftigften Feuer. Die 21., die 9. und 10. Divifion drängten ftark gegen Elfaßhaufen, um fich diefes Dorfes zu be-Leute vom 50., 82. und 47. Regiment ftanden vereint untereinander; alle aber befeelte derfelbe Ginn: ftets Terrain zu gewinnen und den Feind zurudzudrängen, wo er fich zeigte.

Gegen 2 Uhr waren diese Schwärme der verschiedensten Regimenter in die Nähe von Clsaßhausen gelangt, als der Feind hinter einer Kuppe wieder Stand hält und das Gesecht dadurch zum St.hen kommt. General v. Schmidt besindet sich mitten in der Feuerlinie und fpricht mit dem Commandeur des 50. Regiments, Oberst Michelmann, als dieser einen Schuß durch die Bruft erhält und das Schlachtseld verlassen nuß. Die Mannschaften, des größten Theils der Offiziere beraubt, entbehren in diesem Moment der Führung. Da sprengt der Regiments-Wojutant Lieutenant v. Rowag-Seeling vor. "Alles, was gelbe Uchselklappen hat, formiren!" ruft er, "ich will Suer Compagnie-Ches sein!" Nun bilden sich sofort drei Züge und gehen, vom Adjutanten geführt, vorwärts; sie stürzen sich auf den Feind und wersen ihn nach kurzem Kampse aus seiner

Position. Das brennende Essaßhausen fällt in ihre Hände und der Feind zieht sich auf Fröschweiler zurück, aber auch der wackere Führer, von einer Kugel mitten durch die Brust getroffen, sinkt todt auf das blutgetränkte Keld.

Die erste Linie des Feindes ift durchbrochen, und nun fturmt das V. und XI. Corps gegen Froschweiler beran. Auf der rechten Seite dringt auch jest das I. baierische Corps von Görsdorf gegen Froschweiler vor. Die baierischen Sorner und die hellen Jauchzerrufe der Sohne des Hochgebirges gellen den Buaven gewaltig in die Ohren. Sie haben sich mit Ungeftum in den Wald bineingeworfen, um bier ein mörderisches Feuergesecht zu bestehen. Das Echo des Waldes vertausendfacht den Larm der Gewehre. Auch die Spigen der würtembergischen Brigade Starkloff treffen icon auf der bobe von Eligsbaufen ein. Jest ift der Reind von allen Seiten umfaßt. Immer neue Maffen fommen beran, immer gewaltiger tobt ber Donner ber Schlacht. Da ordnet Mac Mabon noch einen letten großen Borftoß an, um fich des verlorenen Elfasbaufens wieder zu bemächtigen und das Centrum ju durchbrechen. Er wirft bie gange Küraffierbrigade Bonnemain, bestehend aus dem 8. und 9. Küraffierregiment, auf die vordringende Infanterie. Es ift ein großartiger Anblid, als die blanken Geschwader der gepanzerten Reiter binter dem grünen Laubwald glänzend und funtelnd hervorbrechen und sich auf die Mitte der preußischen Aufftellung fturgen. Das Sonnenlicht bricht fich an den Stablpangern und helmen, und die Erde dröhnt unter den Sufen der muthigen Roffe, die wie ein Gewitterfturm über das Schlachtfeld rafen. Die 5. und 6. Compagnie des 59. Regiments fteht biefer ftolgen Cavallerie in dem Grunde wijchen Worth und Rroichweiler gegenüber, mabrend die Rlanke bei Elfakbaufen das 1. Bataillon des 50. Regiments befest balt. Reiter bis auf 250 Schritt herangeraffelt find, giebt die Infanterie eine einzige gewaltige Salve ab, und eine rudwarts ftebende Batterie wirft ihre Granaten in die dichten Reihen des Geschwaders. Da fturgen die ftolgen Reiter zusammen; nur noch ein wirrer Knäuel von Reitern und Roffen ift fichtbar. Ledige Roffe fegen über den Blau dabin und gefturzte Reiter suchen fich unter

ibren Aferden mühfam bervorzugrbeiten. Der Reft aber fprenat in wilder Alucht unaufhaltsam gurud. Zwei ftolge Regimenter find auseinandergefegt wie Spreu vom Winde. Gleichzeitig tobte der Kampf wild und bartnädig in den Weinbergen und im Balde. Nur langfam und mit großer Anstrengung konnten die Breugen bier porwärts dringen, der Keind leiftete einen febr gaben Widerstand. Alls aber die Spiken von der 9. Division und vom XI. Armee-Corps bervorbrachen, und man die aunstige Wendung des Gefechtes außerhalb des Waldes bemerkte. wurde sofort zur energischen Offensive übergegangen und der Weind unter fortmabrendem Avancirenblafen eine weite Strede unaufhaltsam zurückgetrieben. Als aber die vorwärts fturmenden Abtheilungen an die Lichtungen des fich gegen Elfakbaufen bingiehenden Niederwaldes tamen, ftießen fie auf größere compacte Abtheilungen des Feindes, die einen fehr hartnädigen Widerstand leisteten und erft nach mehreren Unläufen zum Abzug gebracht wurden, um den ganzen Niederwald in unsere Sande zu bringen.

Während Truppen der 9. Division und der 15. Brigade gegen den von Elfasbaufen und Gundershofen führenden Weg vorgingen, wurden die im Balde fast auseinandergefommenen Abtheilungen wieder gesammelt. In Diesem Augenblide machte der Keind gegen die außerhalb des Waldes stehenden Truppen noch einmal einen massenhaften Borstoß. Alles, was Mac Mahon an perfügbarer Infanterie auftreiben konnte, batte er zu bichten Saufen zusammengeballt, die mit lautem Rufe: "Vive l'empereur!" berankamen und ein mörderisches Reuer eröffneten. Bon diesem übermächtigen, mit großer Energie ausgeführten Angriff wurde die Avantgarde des V. und XI. Corps jum Ruckzuge genöthigt. Alles mußte bis auf eine füblich von Elfaßhaufen gelegene table Ruppe zurud. hier aber stellt man fich auf's Neue und macht wieder Front. Die Offiziere mit bochgehobenem Degen rafften die Mannschaften der verschiedenen Truppentheile gufammen; wohl ein halbes Dupend fleiner Abtheilungen formirten fich, alle Tambours mußten schlagen, und was nur ffürmen fonnte, ging wieder vor in der Richtung auf den westlichen Eingang von Elfaßbaufen zu. Diefer Gegenftoß hatte die befte Behlide, Bonf Beigenburg bie Barie.

Wirkung. Das 2. Turcos-Regiment, das mit so wildem Ungeftum berangefommen mar, gerieth in's Wanten; ein erneuter Anariff trieb es gurud und nun fiel Elfaghaufen wieder ben von allen Seiten vordringenden Truppen in die Bande. Damit war des Feindes letter Angriff gebrochen und er nun völlig auf Froschweiler zurudgeworfen. Aber bier vertheidigt man sich noch löwenmäßig. Furchtbar wurde um das vor Frösche weiler aufgeschlagene französische Feldlager gekämpft. Bereits waren die Baiern durch den Wald gedrungen und batten fich vereint mit dem V. Corps auf den Feind gefturgt. Sest weicht er auch bier und icon beginnt ber Rudgug auf Reichshofen, aber um benfelben zu beden, eröffnet er nun ein febr beftiges Ranonen- und Mitrailleufenfeuer von Frofdweiler ber. Rugeln fegen über das freie Feld ungehindert meg. Da fturgen wieder viele Todte und Bermundete und die langen Tirailleurlinien werden fast becimirt; aber immer auf's Neue rucken frische Truppen nach und ob auch Hunderte und Tausende binfinken, der eiferne Ring folieft fich nur fester zusammen, und Die furchtbare Artillerie wirft mit großer Pracifion ihre Geschoffe in Froschweiler hinein und richtet unter den enggedrängten flüchtenden Frangosen ein entsetliches Blutbad an. Bald steht das halbe Dorf in Flammen, die Kirche und über 40 Säuser find vom Feuer ergriffen. Da naben einige Batgillone Bürtemberger, die fich mit Ungeftum auf das Dorf fturgen, sie dringen binein und nehmen zuerft bas auf ber Gubfeite gelegene Schloß, in welchem Mac Mahon sein Hauptquartier batte. befindlichen Zuaven ergeben fich. Die Mannschaften, benen die Bunge am Gaumen flebt, werfen sich in ben Obstgarten und reißen die Früchte herab. Doch Ruhe giebt es auch hier noch nicht, denn fofort entwidelt fich noch ein Dorfgefecht. Die vorwärtsbrängenden fleinen Abtheilungen feben fich plöglich in der großen Dorfftraße etwa 200 Mann frangofischer Linie gegen-Man ftarrt fich auf 25 Schritt einige Augenblicke erftaunt an, bann werben eine Angahl Schuffe gewechselt, Die Frangolen febren ibre Gewebre um und ergeben fich. Rett bringen die Baiern, die Bürtemberger, Die Breußen unter einem betäubenden Siegesgeschrei von allen Seiten in Frofdweiler ein und alle Franzosen, die sich noch hier vorfanden, die Liniensoldaten und die alten, nie besiegten Zuaven drehen die Gewehre um oder werfen sie von sich zum Zeichen der Ergebung.

Es war ein Augenblick von gewaltiger, erhebender Bedeutung. Als hier in dem furchtbaren, blutigen, gemeinsamen Kampse, den die Schlesier, Thüringer, Hessen, Westphalen, Posener in Gemeinschaft mit den Baiern und Würtembergern aussochten, aller Unterschied der Bolksstämme verschwunden und der lange gehegte Groll zwischen Nord und Süd zusammen sank: da brach sich das Gefühl des gemeinsamen Baterlandes unaufhaltsam Bahn. Jeder, auch der Ungebildete unter den gemeinen Soldaten, war sich in diesem Augenblick der Wichtigkeit und Größe des Ersolges bewußt, den Nord- und Süddeutsche hier vereint ersochten.

Das Dorf Fröschweiler stand zum Theil in lichten Flammen. In den Straßen war ein wirres Gedränge von Mannschaften preußischer, baierischer, würtembergischer Regimenter. Hin und wieder siel ein Schuß aus den häusern, der oft durch ein Schulschene der gerade vor dem Hause befindlichen Mannschaften beantwortet wurde. Endlich gelang es den Offizieren, Alles, was sie von Mannschaften ihrer Regimenter zur hand hatten, in Trupps zu formiren und nach den Sammelplägen der Armeecropps zu dirigiren. Der Kronprinz ritt mit seinem Stabe an die einzelnen Abtheilungen heran und sprach ihnen seinen Dank aus. Mit unendlichen Jubel wurde er von allen Seiten ausgenommen, die Soldaten drängten sich an ihn heran und warsen Selm und Mütze triumphirend in die Höhe.

Aber es galt jest, den Sieg zu benuten und dem Feinde keine Ruhe zu lassen. Die Cavallerie-Divisionen erhielten den Besehl, den sliehenden Feind zu verfolgen. Sie sielen über die Trains der französischen Armee und deren Bededung her, hieben auf dieselben ein und machten eine großartige Kriegsbeute. Bis in die Nacht wurde die Verfolgung fortgest, während die Infanterie die Bivouaks bezogen hatte. Die würtembergische Division war über Gunstett und Eberbach auf Reichshosen marschirt, um den Franzosen die Rückzugstinie zu verlegen. Die badische Division stand bei Surburg.

Das V. Corps bivouafirte nach der Schlacht nordöstlich von Fröschweiler, mährend die 21. Division zwischen Elsaßhausen und Wörth, die 22. Division aber an dem Wege von Fröschweiler nach Gundershosen, der linke Flügel längs des Seberbaches nahe der Chausses von Fröschweiler nach Neichshosen das Bivouak ausgeschlagen hatte. Die kurmärkischen Dragoner Nr. 14 und das hessische Hustern-Regiment Nr. 14 folgten dem Feinde auf den Fersen und machten eine bedeutende Beute. Auch am 7. August wurde die Verschung noch fortgesetz und zwar nach Ingweiler auf der Straße nach Zabern und nach Niederbronn auf der Straße nach Vitch.

Die Frangofen batten ben Sieg für fo gewiß gehalten, daß fie ihre Bagage bis dicht ans Schlachtfeld berangezogen hatten. Das rächte fich nun bitter; benn alle Wege maren gestopft voll und bemmten ben Rudzug in gefährlicher Beife. Da warf man eiligst die Wagen in die Chaussegraben und fo wurden fie von den würtembergischen Truppen erbeutet. Schon am 6. fiel ber murtembergischen Cavallerie in ber Rabe von Reichshofen ber Stabswagen ber 4. frangofischen Division mit der Kriegskasse, 220,000 Franken in Gold, sowie ein moblausgestattetes Reltlager, babei bas Relt Mac Mabons, in Die Daffelbe war in zwei Abtheilungen getheilt, mit zwei Betten, amerikanischen Schaufelftühlen und vielen andern Lurus-Auch fanden sich einige hundert Napoleons-Artifeln verfeben. Die hessischen Sufaren machten ebenfalls noch am folgenden Tage ein bubiche Beute. Sie nahmen bas gange Gepäck bes Marichalls und das feiner Damen, ber Gräfin Clermont - Tonnerre und der Madame Latour - Duvin, weg. Mit wahrer Wolluft erbrachen die teden Sufaren die vielen Riften und Raften : ba gab's eine reiche Auslese von seidenen Rleidern, von Chignons und Schmachtloden, von Pomaden und Parfü-Schnell veranstalteten fie eine fleine Masterade und abmten die Manieren der Barifer beau monde in etwas grotester Weise nach. Sie konnten fich gar nicht von diesem tollen Bergnügen trennen, und einzelne Sufaren ichwangen fich, als plöglich das Commandowort "Aufgeseffen!" ertonte, mit Crinoline und Chianon zu Rok.

Eine gewaltige Beute war dem verfolgenden Heere in die Hände gefallen. Kaum hatte der Feind seine Geschütze in Sicherbeit zu bringen vermocht. 30 Kanonen und 6 Mitrailleusen waren von den Preußen und Baiern genommen und noch am folgenden Tage erbeuteten die Würtenwerger 3 Kanonen und 1 Mitrailleuse. Dazu waren die beiden ersten französischen Abler im Kampse genommen worden. Außerdem wurden unermeßliche Wagencolonnen, Kroviant- und Munitionszüge erbeutet.

Die Niederlage hatte einen so gewaltigen Eindruck auf die französischen Soldaten gemacht, daß sich alle Bande der Ordnung auslösten und die Neste der geschlagenen Armee in bunter Undrung und wilder Flucht alle Besehle der Offiziere mißachteten. Noch am 7. und 8. August waren sie in voller Flucht und kamen in einzelnen Haufen in Petersbach, sechs Meilen von Wörth, an. Als sie eine kurze Nast machten, beriethen sich die Soldaten über die weitere Nichtung ihrer Flucht und hörten nicht auf die Mahnungen der Ofsiziere, sondern antworteten ihnen nur mit Berachtung und Ordhungen.

Alle Wege waren mit Flüchtigen bedeckt, die Rettung vor der Verfolgung des Feindes suchten; viele versteckten sich in die Wälder der Vogesen und irrten tagelang darin umher. In allen Dörsern lagen Haus dei Haus die Verwundeten, so daß nirgends ein Unterkommen zu finden war. Lange Züge von Gesangenen kamen alle Augenblicke an und wurden zu den Lagerpläten geführt. Alles bunt durcheinander, wie ein Heren-Sabbath und dabei so roh und verwildert, daß es einen ordentlich anekelte vor diesen Aposteln der französischen Civilisation.

Eine allgemeine Raths und Kopflosigkeit herrschte in der geschlagenen Armee. So wälzten sich denn die Reste derselben ohne Alan auf den verschiedensten Straßen, so daß sie schwerz zu vereinigen waren. Schon am Abend des 6. kamen zwischen 4 bis 7 Uhr erst einzelne zersprengte Kürassiere, den Ausdruck des Schreckens im Gesicht, dann dichte Hausen von Munitions, Ambulanz und Marketenderwagen, endlich Infanteristen, die all' ihr Gepäck, ja zum Theil ihre Wassen fortgeworfen hatten, in Hagenau an. Nach und nach trasen gegen 8000 Mann Flüchtiger dort ein, die alle in rasender Eile und der größten

Unordnung mit dem vollsten Ausdruck des Schreckens und der Berzweiflung die Stadt passirten. Nun ergreift auch die Einwohner Furcht und Entseten. Die unbesiegbare Armee ist geschlagen, der Feind ist auf ihren Fersen; da heißt es: Sauve qui peut. Hunderte von Wagen werden eiligst mit nöthigen und unnöthigen Dingen bepackt und in wilder Flucht eilen die Bewohner dem schügenden Aspl der Schweiz zu, Heimat und Baterland im Stich lassend, oder sie wenden sich in das Innere Frankreichs. Mac Mahon selbst kam schon am folgenden Tage in Nanch an. Er eilte in das Casé Brillot, wo für gewöhnlich die Ofsiziere zusammenkamen.

Aber wie sah der Stolz und die Hoffnung Frankreichs aus! Er war kaum wiederzuerkennen; die fürchterliche Aufregung und die größte Anstrengung spiegelte sich in seinem Antlig ab. Bom Kopf bis zum Fuß war er mit dickem Schmutz bedeckt, eine Spaulette hatte ihm ein Schuß weggerissen; Mantel und Nock waren von den Augeln durchlöchert. Er aß und trank etwas; dann hielt er eine kurze Unterredung mit einem höheren Offizier, worauf er sich eilends von Nanch nach Chalons begab, um die slüchtigen Reste seiner Armee in dem dortigen befestigten Lager zu sammeln. Jeder Widerstand in der Vogesenlinie war damit ausgegeben, und die Armee des Kronprinzen in ihrem Vormarsch in das Innere Frankreichs auf keine Weise gebenmit.

Allmählich neigt der Tag sich seinem Ende zu. Ein glänzender, freundlicher Abendhimmel senkt sich auf das blutige Schlachtseld, der halbe Mond verdirgt sein Licht. Ze mehr der Himmel dunkelt, desto heller leuchten die Feuer der Bivouaks, die auf allen Feldern, an den Vergen hinauf weit und breit entzündet sind. Dazwischen lodert die Flamme der brennenden Dörfer und der Kirche von Fröschweiler mächtig zum Himmel auf. Das ist eine gewaltig große Illumination, würdig des bedeutungsvollen Tages. Aber in Nacht gehüllt ist der Jamer und das Elend, das in dem weiten Bezirke herrscht. Friedliche Hitten sind in Schutt und Asch, blübende Gesilde in ein Ernteseld des Todes verwandelt. Tausende liegen in ihrem Blute und jammern und stöhnen die lange, bange Nacht hin-

durch und leider auch noch so viele die nächste Nacht. Awar bas Samariterwerk bat bereits mit vollem Gifer begonnen, aber wer fann alle diese Tausende von Bermundeten und Berftummelten unter Dach und Rach bringen und wohin follen fie geführt werden. Deutsche Turner und Studenten find berbeigeeilt, um den Bermundeten vielleicht ben letten Labetrunk ju geben; mandem Sterbenden wird jum Abichiede noch die Sand gedrudt. Scenen des Schmerzes und der Freude fpielten hier auf dem blutgetränkten Kelde oft von tief ergreifender Wirkung. Freunde finden sich wieder und umarmen sich inmitten der Schrecken des Todes. Der Bruder ftebt fcmergdurchzuckt an der Leiche des gefallenen Bruders, den er lange mit Sehnsucht suchte. Die Johanniter mit ihren Begleitern lesen die Verwundeten auf und bringen sie in ihre Wagen, die gange Racht suchen fie mit Laternen und fordern fie mit Aufopferung aller ihrer Rrafte auf Ganften und Babren nach ben nabe gelegenen Orten.

In den Bivouats aber herricht Siegesjubel und Freude. Baterländische Lieder tonen durch die Nacht und ber Schlaf fentt fich erft fpat auf die muden Augen. So gut es ging, wurde auch noch für die Berpflegung geforgt. Am Tage. im Schlachtgewühl tonnte ber Sunger nicht befriedigt werben, jest am Abend ftellte er fich mit aller Gewalt ein. Nun wurden die Sammelheerden und brüllendes Rindvieh berangetrieben, die Metgerarbeit begann und bis in die tiefe Racht hinein wurde das frische, abgeschlachtete Fleisch gekocht. Die Proviantwagen kamen mit Brot und Speck und wurden mit Jubel begrußt. Endlich fanten die Bivonaffeuer gusammen, die rauschende Freude verstummte und nur hier und da noch saßen Freunde an dem fintenden Feuer gusammen, um über die Erlebniffe des gewaltigen Tages ju plaudern. Der erquidende Schlaf hatte sich auf viele Taufend Mude wohlthatig berabgesenkt, die rubig und fest unter bem strablenden Sternenbimmel ausruhten.

Die Verluste des Feindes waren sehr bedeutend. Mehr als 12,000 Mann lagen todt oder verwundet auf dem Schlachtselde. Dazu sielen dem Sieger nach der Schlacht und den unmittelbar barauf folgenden Tagen gegen 8000 Gefangene in die Bande, fo daß der Gesammtverluft des Feindes auf 20,000 Mann anzuschlagen ift. Aber auch uns bat der Tag große und ichwere Berlufte gebracht. Am meiften hatte das V. Armee-Corps unter der Rührung des Generals v. Rirchbach gelitten: manches Regiment hatte die Sälfte feiner Offiziere verloren. viele Compagnien mußten vom Feldwebel oder von einem alteren Unteroffizier geführt werben. Auch das XI. Armeecorps batte febr bedeutende Berlufte. Unter den Bermundeten befand fich der commandirende General v. Bofe. Schon im Jahre 1866 batte er fich als Brigade-General an den Kämpfen von Liebenau, Bodol, "Münchengrät und Königgrät mit Auszeichnung betbeiligt: an dem beutigen Tage wurde er zweimal verwundet. zuerft in der rechten Sufte, dann durch den rechten Guß. Aber Die erfte Bunde achtete er nicht und blieb trot ber Schmergen auf bem Schlachtfelbe, bis noch in der letten Biertelftunde bes Rampfes feinem Gifer ein Ziel gefett wurde und die schwerere Verwundung ihn zwang, aus dem Schlachtgetummel fich zu entfernen.

Auch die Baiern und Würtemberger hatten nicht unerhebliche Berluste; so verlor die 1. baierische Division alsein 36 Offiziere und 800 Mann todt und verwundet, die Würtemberger 6 Offiziere, 33 Mann todt und 10 Offiziere und circa 300 Mann verwundet. Im Ganzen hat die deutsche Armee gegen 10,000 Mann an Todten und Berwundeten eingebüßt. Acht Tage lang waren die Bauern der Umgegend und die dazu abcommandirten Soldaten damit beschäftigt, die Leichen zu beerdigen und die Berwundeten weiter von dem Schlachtselde ab zu transportiren. Es war eine gewaltige Schlacht und in ihren Folgen von der größten Bedeutung.

Am folgenden Tage ward der Armee des Kronprinzen, mit Ausnahme der verfolgendent Cavallerie, ein Ruhetag gewährt. Er war dringend nothwendig, um sich nach den anstrengenden und heißen Tagen wieder zu ordnen und zu erholen.

Schon am 8. wurde der Vormarsch der Armee des Kronprinzen fortgesett. Das Geer, welches bei Wörth in engen Bivouaks gelegen hatte, wurde wieder auseinandergenommen. Das

Hauptquartier ging am 8. nach Märzweiler und am 9. nach Obermottern und befand sich damit im Mittelpunkt der Action. Die badische Division machte Front gegen Straßburg, während die Würtemberger unter dem General Obernit an diesem Tage von Ingweiser nach Lügelstein vorgingen. Dieses kleine Fort sperrte diesen Paß und nuchte deshalb genommen werden. Sine Abtheilung Würtemberger ging in der Frühe zur Recognoscirung vor und sand in dem Fort nur eine halbe Compagnie des 96. französischen Infanterie-Negiments. Der commandirende Offizier sandte sosort zum Maire und als dieser blaß und zitternd erschein, schöfte er ihn in das Fort mit der Ausstroderung an die Mannschaft, sich als Kriegsgefangene zu übergeben. Sosort kam der Commandant der kleinen Festung und unterhandelte wegen Uebergade auf Enade und Ungnade. Nun wurde die weiße Fahne aufgezogen und die Besatzung als kriegsgefangen erklärt.

Nicht fo leicht murbe die Ginnahme der Bergfeste Bitsch, die am Nordabhange der Bogefen liegt. Der Ort, der nur 2000 Cinwohner gablt, ift wie die Feste Königstein auf einem fteilen, ichwer zugänglichen Bergtegel gelegen, fo daß diefe bobe Felfenfestung für uneinnehmbar gilt. Die Rasematten find in den Kelfen bineingearbeitet, große Sohlräume machen die fichere Aufbewahrung von bedeutenden Borrathen möglich. Dabei war fie mit 80 Kanonen und einer Befatung von 1000 Mann befest, und am Ruße der Festung befindet sich auch noch ein starkes verschanztes Lager. Um eine genaue Auskunft über die Stärke und die Lage Dieses Lagers und der Festung zu befommen, machte der Lieutenant v. Münchbausen vom 13. Dragoner-Regiment am 8. mit einem Zuge einen Recognoscirungs. ritt in die nächste Umgebung von Bitsch. Er drang in der Nacht über die Schange, ließ feine Begleitung im Balbe und naberte fich ber Refte mit einem zuverläßigen Gefreiten. Diefer mußte fich auf einem Bobenpunkt aufstellen, um ihn von einer etwa berannahenden Gefahr zu benachrichtigen. Er felbst hatte ben fühnen Entschluß gefaßt, die frangofische Bache zu allarmiren, mabrend ber Gefreite Die Starte ber Truppenmaffen genau beobachten follte. Er fest fich zu bem 3mede feine Müte auf und hüllt sich in seinen Regenmantel, bann reitet er durch die Borposten bis in's Lager hinein, wo die Meiften fich der Rube bingeben. Mitten im Lager parirt er fein Bferd, drückt sich den Helm plöglich auf den Kopf und jagt mit einem fraftigen Burrah auf den Konig von Preugen in langem Gallop wieder gurud. Ungablige Schuffe wurden ibm nachgejagt. aber keiner traf ben fühnen Reiter. Gine entsepliche Bermirrung fam über bas allarmirte Lager, alles taumelte burdeinander und griff zu den Waffen. Er aber hatte feinen 3med pollständig erreicht und sich davon überzeugt, daß eine ansebnliche Truppenmacht fich im Lager bei Bitich befinde. Bataillone nebst einer Batterie und Cavallerie rudten aus, um Jagd auf den fühnen Reiter ju machen; aber es mar vergebens. er fam wohl und unverlett zu seiner Truppe gurud. Bugleich aber hatte er sich überzeugt, daß die Refte nicht fo leicht eingenommen werden würde. Schon in den darauf folgenden Tagen rudte deshalb eine Abtheilung von Baiern beran, um die fleine Feste zu cerniren.

Nach Lichtenberg, welches auf einem fteilen, über 100 Ruß fich erhebenden Bergfegel, swifden dem Moder- und Rothlachthale liegt und durch Graben und Wall geschützt wurde von dem würtembergischen Divisions - General von Dbernis ber Generalmajor v. Sügel mit 2 Bataillonen Infanterie, einer Batterie und einer Abtheilung Reiterei geschickt, um Diefe Relfenfestung zu nehmen, bamit fie ber Armee bei ihrem Borruden feine weitere Störungen binter ihrem Ruden mache. Auf eine balbe Stunde Entfernung begann Die Artillerie Die Beschießung, und der Angriff nabm fofort feinen Anfang. Gin Rug Infanterie murbe vorgeschickt, um das Dorf abzusuchen. Da fich nur eine Batrouille in demfelben befand, die fich eiligft zurudzog, fo ging man fofort zur Cernirung über. Gin icarfes Tirailleurfeuer wurde von beiden Seiten unterhalten, da aber jeder fich möglichft zu beden fuchte, fo that es ben Würtembergern wenig Schaden. Den gangen Tag murbe die Befdiegung ber Fefte fortgefest und mit fo gutem Erfolge, daß bereits am Abend ein großer Theil der feindlichen Geschütze demontirt war. In der Feftung felbft brannte es lichterlob; die Gefcoffe batten baselbst eine große Bermuftung angerichtet. Endlich, als ber

Commandant sah, daß er die Festung doch nicht halten könne, ließ er die weiße Flagge zum Zeichen der Ergebung ausziehen. Die Capitulation wurde sosort abgeschlossen. Noch in der Nacht kam ein Theil der Verwundeten herab, die ohne Arzt dort geslegen hatten und von Wörth dahin geschafft waren. Am solsgenden Tage zogen die Würtemberger mit klingendem Spiele ein und überzeugten sich von der Festigkeit des Ortes. Todte und Trümmer, Blutlachen und Wassen, Alles besand sich dunt durcheinander. Die Geschosse der Würtemberger hatten bedeutenden Ersolg gehabt, denn von der Vesaung von 230 Mann waren gegen 100 Mann verwundet. 7 Geschüße, 200 Chassepots, beträchtliche Munitionss und Proviants-Vorräthe sielen dem Sieger in die Hände.

Die babischen Truppen hatten sich auf ihrem Vormarsche ber Stadt Hagenau bemächtigt. 3wei Oragoner-Regimenter besetzen am 7. die Stadt, welche, an einem Eisenbahnknotenpuntte gelegen, von großer Bedeutung ift. Zwei Offiziere waren mit einigen Reitern mitten in die Stadt bis an die Raferne geritten und hatten das daselbst befindliche Detachement für friegsgefangen erklärt. Done einen Widerstand ju leiften ergab sich dasselbe auch sofort. Es wurden bier 200 Gefangene gemacht, 130 Bferde und 16 Wagen nebft allerlei Ausruftungsgegenständen erbeutet. Nun konnte die babifche Division ohne Aufenthalt gegen Strafburg vorruden, um diese bedeutende Feftung, in der fich 10,000 Mann Befatung befanden, gu cerniren. Schon am 8. August stand eine Cavallerie-Brigade vor den Thoren von Strafburg; der Generalmajor La Roche forderte den Commandanten zur Uebergabe auf. Aber diefer. der General Ubrich, wies diese Aufforderung mit dem Bemerken ab: er werde sich so lange halten, als er noch einen einzigen Soldaten und noch eine einzige Patrone babe. die Division heran war, wurde ernsthaft mit der Cernirung begonnen. Schon am 14. war die Festung vollständig abgeichlossen und aller Berkehr mit der Außenwelt abgeschnitten. Ohne eine regelmäßige Belagerung fonnte an die Ginnahme biefes wichtigen Waffenplages nicht gedacht werben. Go murben benn auch fofort die Schanzen gegen die Reftung gur Dedung

der Cernirungsarmee angelegt. Die Besatung versuchte freilich die Arbeiten durch tägliche Beunruhigung zu stören, aber es war dies vergebens. Schon am 15. traf der Großherzog von Baden und der preußische General Werder ein, und es kam auch noch Verstärkung heran, indem zunächst das 34. preußische Insanterie-Regiment der Besagerungsarmee zugetheilt wurde. Ein Ausfall, den die Besatung am folgenden Tage, am 16., süblich gegen Jukirch mit etwa 1500 Mann unternahm, wurde siegreich abgeschlagen. Sie ließen 14 Todte, I unverwundete, 8 verwundete Gesangene und I Kanonen zurück. Man entschloßsich num an die Beschießung der Stadt zu gehen und ließ deshalb bald das schwere Besagerungsgeschütz herankommen, um ein förmliches Bombardement zu erössinen.

Bu ber Armee bes Kronpringen war nach ber Schlacht bei Wörth auch noch das VI. Corps unter dem Oberbefehle des Generals der Cavallerie v. Tümpling geftoßen. hatte daffelbe eine Aufstellung gegen Bobmen genommen, um Defterreich in Schach zu balten. Als aber genügende Garantien porhanden waren, daß diefer Staat fich neutral verhalten wurde, wurde dies Corps mit Gilgugen über Sachsen, Baiern und Beffen nach dem Rriegsschauplate geführt und rudte icon am 12. August in die strategische Linie ein, in welcher ihm die linke Klügelstellung zu Theil wurde. Auf feinem Bormariche burch die Bogefen ftieß dies Corps auf die Bergfeste Bfalsburg. die freilich an und für sich unbedeutend ift und leicht umgangen werden fann, aber ebenfalls auf einem Bergtegel gelegen, fcwer zu nehmen ift. Um 12. Abende fand gegen diefen Plat ein fleiner, hauptfächlich mit Artillerie geführter Borftoß ftatt, der nur den Charafter einer Recognoscirung trug und nach febr geringen Berluften zu der Wahrnehmung führte, daß der Blag mit Gefdug wohl verfeben fei. Gleichzeitig überzeugte fich der commandirende General, daß ein Sturmangriff gegen Diefe fleine, ftarte Festung, Die aus einem baftionirten Gechsed nach Bauban'idem Spftem mit tiefen Graben und fturmfichern. 35 Fuß boben Futtermauern besteht, durchaus unmöglich fei. Man mußte fich desbalb damit begnügen, in anderer Beise ben Berfuch zu machen, ben Commandanten zur Uebergabe zu

awingen, und im Falle bes Miglingens fich auf die Aufstellung eines überlegenen Beobachtungscorps zu beschränken. In der Nacht vom 13. auf den 14. wurden 60 Keldgeschütze in bedenden Erdeinschnitten por der Festung aufgestellt. Um früben Morgen des 14. fandte der commandirende General eine Aufforderung zur Uebergabe an ben frangofischen Commandanten, Dberft Tailland, der diefelbe aber mit tapferen Worten gurudwies. Nun begannen nach 7 Uhr die Geschütze zu spielen, mabrend eine Brigade den Blat einschloft. Der Keind antwortete gang fraftig mit ichwerem Belagerungsgeschüt, fogar mit 24-Bfündern. Doch die leichte preußische Feldartillerie trug Selten verfehlte eine Granate ihr Biel, und ben Sieg bavon. nach Berlauf von zwei Stunden stiegen bereits fünf Rauchfäulen über ber Stadt auf. Das Reuer des Reindes aber. fo bedeutend es war, war fast ohne jeden Erfolg. nach 4 Uhr tobte der Geschützfampf und verwandelte beinabe die gange Stadt in einen Trümmerhaufen. Gegen 2000 Granaten wurden in die Festung geworfen. "Gine schauerliche Pflichterfüllung," borte man ben General v. Tümpling ju feiner Umgebung fagen, und Jedermann fühlte ihm nach. nun den Befehl, das Reuer einzuftellen, und fandte wieder einen Parlamentar an den frangofischen Commandanten. Die Unterhandlungen dauerten mehrere Stunden, murden aber ichlieflich abgebrochen, da man sich nicht einigen konnte. Geftattung freien Abzuges mit allen militärischen Chren und Belaffung der Baffen wollte der Feftungs- Commandant nichts von Uebergabe fagen. "Schießen Sie weiter," entgegnete er dem Barlamentar; "Sie werden bald nur noch einen Afchenhaufen finden; mich aber finden Gie nur auf der letten Ranone."

Die Nacht kan. Den Bersuch der Beschießung nochmals auszunehmen, konnte sich der commandirende General um so weniger entschließen, als er sich überzeugte, daß die Garnison in bombensesten Kasematten untergebracht war, also nur die Einwohner unter dem mörderischen Feuer zu leiden haben würsden. So wurde denn der Entschluß gesaßt, Cernirungstruppen zurückzulassen und dann den Bormarsch gegen Nanch auszu-

nehmen. Die 11. Division setzte sich also am folgenden Tage zunächst gegen Luneville in Bewegung. Der Verlust vor Pfalzburg war äußerst gering. Die Artillerie hatte kein Geschütz und kein Pferd verloren, sie zählte einen Schwerverwundeten, während die Infanterie einige Mann eingebüßt hatte.

Ru derfelben Zeit war das II. baierische Armeecorps gegen Marfal vorgerudt. In diefer kleinen Festung lagen 600 Mann Am 15. gegen 1 Uhr Mittags frangösischer Linientruppen. tamen die Baiern auf der fogenannten Sichthöhe, eine Biertelmeile von Marfal, an. Der Boften dafelbft gab ein Allarmfignal und gog fich bann gurud. Der General-Lieutenant von Bothmer fandte den Sauptmann von Sanfftengel an den Commandanten von Marfal und forderte ihn auf, die Festung zu übergeben. Aber dieser lehnte die Forderung in schroffen Ausbruden ab: ja es wurde fogar auf den Barlamentar geschoffen, als er jurudritt, fo daß derfelbe ichwer verwundet gufammenfturgte. Dann eröffnete ber Reind ein fo ftartes Reuer vom Fort Louis auf die Baiern, daß die Batterien, taum aufgestellt, schon gurudweichen mußten. Gin Regen von Granaten fiel auf die Bobe, wo die Baiern ftanden; bennoch wollten diese einen Sturm versuchen; aber fie murben große Berlufte erlitten baben, wenn die Batterien ihnen nicht rechtzeitig Dedung gegeben bat-Sie ftellten fich auf der Gudfeite der Reftung der Citabelle de Bate gegenüber auf. nach einem balbstündigen Geschützeuer ging der Pulverthurm in die Luft; inzwischen hatten einige Infanterie - Abtheilungen die Bosition am Borwall ge-40 Gefdute unterhielten fortwährend von den nommen. Wällen ein ftarkes Feuer. Da jedoch die baierische Artillerie vorzüglich erwiderte, so verstummten sie nach und nach und nach einstündiger Beschießung wurde auf zwei Seiten die weiße Rabne aufgezogen; barum ftellten die Batterien ihr Reuer ein und ein Offizier erschien mit einem Trompeter als Barlamentar. Der Commandant ersucht um die Bedingungen der Cavitula-General von Bothmer läßt ihm fagen: "Es ift Bolferrecht und Sitte. Barlamentare, fo lange fie im Rapon ber feindlichen Bosition sind, als Friedensboten zu betrachten. Auf Bauptmann Banfftengel in diefer Gigenschaft ift geschoffen worden; daher könne von Bedingung keine Rede sein. Liesert der Commandant die Festung nicht binnen einer halben Stunde auf Gnade und Ungnade auß, so wird ohne Erbarmen Alles zusammengeschossen." Rachdem der Parlamentär diese Rachricht überbracht hatte, capitulirte die Festung. Es wurden 60 Geschüße und sehr viel Proviant erbeutet, an 600 kranke und 512 unverwundete Soldaten mit Offizieren gesangen genommen, unter welchen sich auch der Commandant Oberst Rochour besand. Damit war das letze hinderniß im Bormarsche überwunden. Bereits seit dem 15. stand die ganze Armee des Kronprinzen jenseits der Vogesen; das Haud vorter var schon am 14. in Blamont und wurde am 15. nach Luneville verlegt. Der Marsch gegen Chalons wurde unauschaltsam fortgesett.

## Viertes Kapitel.

Die Schlacht bei Spicheren und Vormarich gegen Met.

Der 6. August ist ein Ruhmes- und Shrentag in der deutschen Seschächte. Während das Heer des Kronprinzen die Armee Mac Mahons auf das Haupt schlug und seinen Vormarsch durch die Vogesen ungehindert in Folge dessen vollzog, wurde im Westen von der I. Armee unter Steinmey und Theisen der II. Armee eine nicht weniger solgenreiche Schlacht bei Saarbrücken geschlagen. Die beiden westlichen deutschen Armeen hatten ihren Ausmarsch vollzogen; sie standen in dichten Massen an der Grenze, vollkommen gerüstet und jeden Moment bereit, sich auf den Feind zu stürzen. Nun sollte der blutige Ernst beginnen und das Possenstellen Aapoleons mit seiner siegreichen Schlacht bei Saarbrücken ein jähes Ende nehmen.

General Froffard, ber mit bem 2. frangofischen Corps bei St. Avold ftand, hatte fich nicht fo recht getraut, Saarbruden

ju besetzen. Zwar maren die Frangosen wohl in die Stadt hineingekommen, aber nur um Lebensmittel zu holen, die fie fogar punttlich bezahlten; fonft aber mar die Stadt ohne Befatung. Dagegen ichien es ihnen befonders Freude ju machen, ibre Mitrailleusen und Kanonen an derfelben zu versuchen. Es mochte fich mohl bei ihnen das Gerücht verbreitet haben, daß die preußische Armee im Anmarich fei und St. Johann besett habe; denn schon am 5. August wurde das gegenüberliegende St. Robann mit einem wahren Regen von Granaten und Mitrailleufenfugeln überschüttet. Gie ichoffen den Babnhof und mehrere Kabrifgebäude bei diefer Gelegenheit in Brand. Aber die Strafe follte bald auf dem Ruße folgen; benn icon war das Commando ertheilt, Saarbruden wieder zu nehmen und den Feind anzugreifen. Es war nämlich die Mittheilung eingelaufen, daß man Rudzugsbewegungen des Reindes bemerke. Dies zu benüten, murde der General von Kamede mit der 14. Division abgesandt und ihm befohlen, die Arrièregarde des Reindes anzugreifen.

Cobald Froffard Nachricht von dem Anruden ber Preußen erhielt, ließ er den in der Rabe von Saarbruden gelegenen Erercierplat und den Winterberg, den feine Truppen besett bielten. raumen und fie auf den Berg von Spicheren gurud-Diefer bat eine gang besonders gunftige und feste Er fällt fteil nach Saarbruden zu ab und ift überdies mit Wald bedeckt und noch dazu durch Verschanzungen be-Un dem fteilen nördlichen Rande liefen Schangaraben von 3 Ruß Tiefe mit einer Bruftwehr von 3 bis 4 Ruß Sobe entlang, die den ohnedies festen Berg noch stärfer machten. Sinter diefen Schangen erhebt fich noch ein zweiter Bobengug. ber ebenfalls iteil abfällt und mit Schübengraben verfeben Muf diefer Sobe waren die Mitrailleufenbatterien, die alle Rugange von Saarbruden ber beherrichten und die Strafen mit ihrem Reuer bestrichen, aufgefahren. Die Stellung bes Feindes war vorzüglich gewählt, durch Runft und Natur befestigt, ichien sie uneinnehmbar zu fein. Bier ftand ber Reind in abwartender Stellung, jedem Angriff mit Rube entgegen febend.

Die preußischen Truppen hatten einen sechsftundigen. ermudenden Marich gurudgulegen, bis fie jum Schlachtfeld famen; aber sie gingen tropbem mit großem Ungeftum ungufbaltsam gegen den Feind por. Die Avantgarde des VII. Armeecorps batte sich bei Gnickenbach befunden und ihre Porposten bicht por Saarbruden fieben, als der Befehl jum Bormarich fam.

Bom VIII. Armeecorps befand sich die 15. Division bei Holb und die 16. bei Rischbach. Auch das III. Armeecorps follte an diesem Tage fich in die unmittelbare Nabe von Saarbruden begeben und zwar die 5. Division nördlich von diesem Orte, die 6. Division dagegen follte Cantonnement bei Reuenfirchen beziehen. Hun aber wurde durch den Befehl zum Unariff alles vorwärts diriairt.

Die Cavallerie-Division Rheinbaben passirte gegen 11 Ubr Bormittags zuerft die Stadt Saarbrücken. Zwei Schwadronen Sufaren brachen aus der Stadt hervor und gingen dem Reinde entaeaen. Es war ein herrlicher Anblick, als die kecken Reiter fich vor der Stadt entfalteten und wie zur Berausforderung gegen den Reind Die Trompeten schmetterten, die Gabel blitten im Sonnenschein, die Roffe wieherten und schnaubten. furge Beit dauerte Diefer icone Anblid. Blit und Qualm ftieg von den Spicherer Soben auf, der Donner wiederhallte an den Bergen und rollte im Thale fort, eine furchtbare Gifensaat wurde aus den Geschüten berabgeschmettert. Die Reiter gogen fich langfam wieder aus dem Feuer heraus und fuchten nach Deckung. Jest fab man auf den Boben deutlich die Reiben des Feindes fich rangiren; er hatte feinen Abmarich unterbrochen und die Truppen wieder berangezogen.

Der ganze Berg war bicht befest, eine gewaltige Macht hatte sich concentrirt. Dagegen kamen unsere Truppen wie bunne Kaben auf den verschiedenen Landstraßen erft beranmarschirt. Soweit das Auge feben konnte, endlose dunkle Büge, aus denen die Belme funkelten und blitten. Gegen 1 Ubr langte die 14. Division an. Ihr Führer ordnete sofort die Schlachtlinie und ging auch gleich jum Angriff über. Gine Batterie wurde auf den vor Saarbruden liegenden Erercierplat vorgezogen, um das Feuer gegen die feindliche Artillerie 5

zu beginnen, und nun donnerte und frachte es sofort auf der ganzen feindlichen Linie.

Der Berg bullte fich bald in einen dichten Bulverdampf, aus welchem unaufhörlich die Blige zudten, und ein Sagel von Geschoffen fiel auf die anrudenden Truppen. Deffenungeachtet ftürmten diese ohne Aufenthalt vor. Zwei Regimenter entwickeln fich in dem Thale por Saarbruden, fie avanciren 3000 Schritt in der Ebene unter dem furchtbarften Reuer mit einer Gicherheit und Rube wie auf dem Exercierplate. Die Rugeln folagen maffenhaft in ihre Reihen, aber unerschüttert bringen die Regimenter vorwärts. Borauf zieht fich eine dichte Planklerschaar, die den Berg binangeht und wenn auch unter der Ungunft des Terrains leidend, doch dem Feinde bedeutenden Schaden zufügt. Sinter ihnen ichließen fich die Colonnen dicht gedrängt mit webender Fahne und voller Musik an. Das Berg pochte allen Bufchauern, als fie biefe Truppen ben fteilen Berg binanklimmen faben, auf dem fich immer dichtere feindliche Maffen entwidelt batten. Froffard ließ nämlich, als er ben Angriff erkannte, noch eine Division vom Corps Bazaine berantommen und leiftete energischen Widerstand.

Die Steilheit des Berges hielt den Angriff auf, mehrere Male mußten die Stürmenden anhalten, aber dennoch wichen sie nicht. Die Ordnung konnte in diesem Terrain nicht aufrecht erhalten werden, aber sie wurde durch den rühmlichen Eiser eines Jeden, vorwärts zu kommen, reichlich ersett.

Dennoch wurde nur wenig und langsam Terrain gewonnen; die Uebermacht, die ihnen entgegenstand, war zu groß; der Feind hielt sich zähe in seiner Stellung und gab keinen Juß breit aus. Da sandte der General v. Kameke fünst Bataillone nach Stiring in die linke Flanke des Feindes. Im Schnellsschritt nitt jubelndem Hurrah, die Helme schwenkend, eilten sie dahin, die Musik spielte die deutsche Marseillaise: "Es braust ein Auf wie Donnerhall," und bald krachten auch dort die Gewehre, donnerten die Kanonen, und der Kampf war aufs Grimmigste entbrannt. Aber auch hier hielt der Feind Stand. Seine Stellung war zu sest und siene Uebermacht zu groß, als daß diese fünf Bataillone eine Wendung in der Lage der Dinge

hätten schaffen können. Da wirft Kameke auch noch seine letzten Bataillone in den Kampf und bald ist die ganze Division im Feuer. Sie ringt hartnäckig, sie sucht dem Feinde die steile Höhe zu nehmen, sie will ihn vor sich hertreiben. Aber vergebens; der Kampf steht, nicht vorwärts können sie, aber auch zurück wollen sie nicht.

In diesem furchtbaren Ringen erhält die 14. Division, Hannoveraner, Westphalen und Rheinländer, ihre Bluttause, Hunderte sinken zur Erde und färben mit ihrem Blute den Boden.

Es ist hohe Zeit, daß Gülse kommt. Und sie naht. Der Kanonendonner treibt die schon Müden zu schnellem Schritt an, General v. Barnekow erscheint mit der 16. Division gegen 3 Uhr auf dem Schlachtselde. Das 40. Regiment, zwei Bateterien und vom Husaren-Regiment Nr. 9 drei Escadrons marsschien an der Spize; sogleich eilen sie ins Feuer, um den arg bedrängten Brüdern Beistand zu leisten.

Auf dem Winterberg werden die Spigen der 5. Divifion fichtbar. General v. Döring, ber Rührer ber Avantgarde, hatte bei dem ersten Kanonendonner seine ganze Brigade, bestebend aus den Regimentern Nr. 8 und Nr. 48, um Dudweiler gufammengezogen und die Melbung von dem Anfang bes Gefechts an den commandirenden General v. Alvensleben gemacht. Diefer billigte nicht nur feine Dispositionen, sondern ließ auch die übrigen Truppen des III. Armeecorps sofort nach dem Rampfplat aufbrechen. Die drei Bataillone bes Regiments Dr. 12 murden schleunig auf der Bahn von Neuenkirchen nach St. Johann befordert, die Corpsartillerie brach von Ottweiler auf, das 20. Regiment ging auf der Bahn von St. Wendel nach dem Kampfplate ab. Der commandirende General pon Alvensleben eilte felbst seinen Truppen voraus, um die besten Dispositionen treffen zu können. Auch ber General v. Göben, der das VIII. Corps führte, war bereits an Ort und Stelle und batte ben Oberbefehl übernommen.

Noch waren nicht alle in Bewegung gesetzten Truppen herangekommen; erst 27 Bataillone standen auf dem Kampf-plaze, mährend der Feind auf einer fast uneinnehmbaren Stel-

lung 52 Bataillone in Schlachtordnung aufgestellt und fie burch zahlreiches Geschüt und durch die Mitrailleusenbatterien bedeutend verftärkt hatte. Der General v. Göben übersab das Dißliche der Lage; er erkannte die Stärke und gute Stellung bes Reindes, fab aber auch ein, daß nur in dem energischen Angriff ber Erfolg möglich sei, während jedes Bögern die schon so ermüdeten und decimirten Truppen der 14. Division gefährdete. Er muthete seinen Truppen Gewaltiges gu, er forderte von ihnen todesmuthige Aufopferung und heldenfühnes Bordringen; aber er fannte den guten Beift, der das gange Beer befeelte, und nicht vergebens richtete er seinen Appell an ibre Gefinnung. Go ließ er denn nun die 14. Division die Soben von Spicheren in der Front noch einmal erfturmen, mabrend ber 5. Division die Aufgabe zu Theil murde, die maldbedectte steile Sobe auf dem rechten Flügel des Feindes zu nehmen und dadurch der 14. Division Erleichterung zu schaffen.

Der Angriff begann gegen 4 Uhr auf ber ganzen Linie. Die 14. Division ging mit Rubnheit, aber unter großen Opfern por; fie warf den Feind über den Schangenberg gurud. kamen auch schon das 8. und 48. Regiment in der rechten Flanke an und erstiegen den waldbedeckten Abhang. Run rückte im stürmischen Laufschritt das brandenburgische Grenadier-Regiment Mr. 12, bas fo eben in St. Johann mit dem Babnzuge angekommen war, heran und fturzte fich mit jubelndem hurrahruf auf den Feind. Der Oberft v. Reuter, allen voran, fiel als einer der Ersten unter dem furchtbaren Rugelhagel, der ben fteilen Abhang beftrich. Aber unerschüttert von dem Rugelgezisch und von den ungewöhnlich ftarten Verluften erklommen Die tapfern Grenadiere die fteile Bobe. Sich auf den Gewehrfolben ftugend und an Busch und Strauch sich flammernd. erfletterten fie, obne einen Souf thun gu fonnen, unter dem mörderischen Feuer des Feindes die Höhe. Jedem, der sie ansieht, ist es unbegreislich, wie ein solch kuhnes Unternehmen gelingen konnte; aber ber gute Geift und das herrliche Beispiel der Rübrer riß Alle mit fich bin; denn mitten im dichteften Rugelregen bielten die beiden Generale v. Göben und v. Alvensleben. Der Angriff war gelungen; fast zu gleicher

Zeit waren die Truppen in der Front und auf der linken Flanke auf der höhe angekommen, da brach ein laut donnerndes gewaltiges hurrah aus der Brust der Sieger hervor,
das wie ein Sturmwind die weichenden Feinde faste und sie zu

schnellerer Flucht antrieb.

Aber ichnell erschien der General Froffard unter dem mankenden Beere und überfab mit einem Blide die bedenkliche Lage. Run ließ er die Artillerie porjagen und die berannabenden Sieger aufs Neue mit einem wahren Regen von Granaten überichütten. Ingwischen batte er Die Infanterie wieder geordnet und führte fie in dichten Schütenschwärmen gegen den Rand des Blateaus vor, und ließ schon in einer Entfernung von 1800 Schritt ein ftartes Reuer unterhalten. Neue Truppen nahten beran und verftärkten den Angriff, der von Moment zu Moment ungestümer wurde. Es war Gefahr porbanden, daß die Truppen, welche den Rand der Bobe inne batten, wieder in die Tiefe berabgeworfen würden. Schon stand sich die Infanterie in solcher Nähe gegenüber, daß Mann gegen Mann und mit Bayonnet und Rolben gefochten wurde. Es war eine ichmere balbe Stunde, aber die Brandenburger bewährten sich, wie schon so oft, auch bier wieder glanzend. Rwar füllten fich die Schützengraben bald mehr mit Todten als mit Lebenden, aber fie wichen nicht einen Schritt gurud. halbe Stunde ftand bas Gefecht; in unmittelbarfter Rabe waren beide Reihen aufeinandergerückt; da naht endlich die Erlöfung. Es mußte der Infanterie Luft geschafft werden. Der com= mandirende General ichicte um Cavallerie und Artillerie. Sogleich ließ der Commandeur der Cavallerie, der General von Bulow, die Artillerie näber beranruden und eine Aufstellung nehmen, durch welche fie mit Erfolg den Reind beichießen konnte. Der Major von Lynker erfpahte einen fcmalen Gebiraspfad, der in fteiler Boldung und faum ein Geleife breit an dem Berg hinanstieg, und es gelang ihm 2 Batterien denselben binaufzuführen. Diefen Berg jagten die Batterien im Trabe hinauf und langten oben schweiß- und schaumbedectt, aber gerade zur rechten Zeit an. Sie fuhren bis in die erften Schübenlinien vor, prosten fcnell ab und in wenigen Minuten

stand ein Dutend brandenburgischer Geschütze mit ihren verderbendrohenden Mündungen dem Feinde gegenüber. Jest siel Schuß auf Schuß, und bald erkannte die seindliche Artillerie, daß sie ihren Meister gefunden hatte. Der erste große Stoß des Feindes war abgepralt und der Infanterie Luft geschafft, so daß sie sich mehr und mehr auf dem Plateau einnisten konnte.

Jest faßt der Feind aufs Neue alle seine Truppen zusammen. In dichten Schwärmen kommen die Tirailleure herangeschlichen. Dichte Colonnen mit dem lauten Ruse: "Vivo l'empereur!" folgen ihnen. Sie unterhalten schon in weiter Ferne ein heftiges Feuer; aber an der unerschütterlichen Ruhe der nordischen Truppen zerschellte die gallische Leichtigkeit. Der sichere Schuß aus nächster Nähe und die wohlgezielten Granaten der beiben Batterien auf den Höhen und der andern im Thale zwingt sie zur Umkehr. Dennoch rücken immer neue seindliche Truppen heran.

Frossard will unter keinen Umständen weichen. Ihm ist von Bazaine noch eine Division zu Hülfe geschickt. Alles, was noch nicht in Aussolung begriffen ist, wird aufs Neue gesammelt und der dritte Offensivstoß beginnt. Es war ein surchtbares blutiges Ringen. Hunderte und Tausende sielen auf beiden Seiten; immer mehr lichteten sich die Reihen; aber die einmal gewonnenen Söhen gaben die Brandenburger nicht wieder auf. Endlich kamen auch die übrigen Verstärkungen heran; schon deutselte es, aber in der surchtbaren Plutarbeit tritt kein Pause ein. Acht Stunden stehen die Kämpfer schon in dem Kugelregen. Immer schärfer zeichnen sich bereits am Abendhimmel die Linien der auf der Hochschafe kämpsenden Heerschaaren ab, und noch hat die Schlacht nirgends an Hestigkeit abgenommen.

Jest sammelt der Feind noch einmal alle seine Kräfte zu einem lesten großen Offensivstoß. Mit großer Kühnheit und in dichten Massen stürmen die seindlichen Colonnen heran und es gesingt ihnen diesmal etwas weiter vorzudringen und die Unstigen hie und da zuräczudrängen; aber von der Höhe konnte er sie nicht mehr hinabtreiben. Auf dem rechten Flügel zwar gewann er den Ort Stiring mit stürmender Hand wieder; aber nun warf auch der General v. Kameke alle verfügbaren Truppen dorthin, um den Ort wieder zu nehmen, und während auf der

gangen Linie im Berein mit den neuangekommenen Truppen vorgegangen wurde, gelang diefer Offensivstoß in die linke Flanke des Feindes vollkommen. Stiring fiel wieder in die Bande der 14. Division. Die Artillerie zog alle Batterien beran und fandte auf die weichenden feindlichen Bataillone ibre Granaten, fo daß fie in Unordnung geriethen und in wilder Rlucht zurüdliefen. Durch die Umgehung der neuangekommenen Truppen vom 52., 12. und 8. Regiment, sowie von den brandenburgischen Susgren Nro. 3 wurde die Niederlage vollständig befiegelt. Der Rückzug war unaufhaltsam; vergebens zog Froffard noch einmal seine gange Reserveartillerie vor die Front, um bem Andrang der preußischen Regimenter zu wehren; fie konnte in dem Schicffal des Tages feinen Bechfel hervorbringen. Der Reind gog fich über Spicheren und Egling gurud. Das Corps Frossard war vollständig aufgelöst und demoralisirt. Am folgenden Tage faben unsere Truppen den Weg, auf welchem der Reind gefloben mar, mit ftebengebliebenen Bagen voll Fourage und Montirungsftuden bedectt. Biele hatten fich in die Balber geflüchtet und murden nach und nach als Gefangene eingebracht. Biel Material und bedeutende Borratbe fielen der verfolgenden Armee in Die Sande.

Am Abend waren auch mit den eintreffenden Verstärkungen der Obercommandirende, General von Steinmet, sowie der General von Zastrow auf dem Schlachtselde angekommen. Die siegreichen Truppen bivouakirten die Nacht hindurch auf dem Plate, den sie zu Ende des Gesechts inne hatten. Trot der Erschöpfung, da die meisten Negimenter den Tag über marschirt waren und gekämpst, aber nichts gegessen hatten, schlug doch jedes Herz voll frischen, freudigen Hochgeküls.

Während dieses heißen und äußerst blutigen Gesechts war die 13. Division über Völklingen gegen Forbach dirigirt worden; doch kam sie erst bei einbrechender Dunkelheit dort an und hatte noch ein kleines Gesecht zu bestehen. Es sielen ihr dort ein vollständiger Brückentrain von etwa 40 Wagen, ferner 10,000 wollene Decken, für 1 Million Tabaksvorräthe, viele Tausend Säcke Hafer, große Lager von Mehl und Brod, Champagner und andere Weine, kurz eine unermeßliche Beute in die Hände.

Auch hier wieder, wie bei Wörth, erbeuteten die Sieger unter dem Offiziergepäck große Massen seiner Damengarderobe, woraus hervorgeht, daß die französischen Offiziere ihre Maitressen mit ins Feld nahmen. Aber außerdenn noch zahllose andere Dinge, die auf den Lurus und die Sittenverderbniß der Offiziere schließen ließen. Da waren vollständige Feldbetten, Feldkühle, Schlasmügen, Puderbüchsen, Spiegel, gepolsterte Armstühle, Gänseleberpasseten, Wagen voll Biscuit, Chosolade, Zuder, Bonbons; kurz ein endloser Ballast, der ihnen nun mit einem Male abgeschnitten war.

Ter Kampf hatte auf beiden Seiten colossale Opfer verlangt. Die 5. Division hatte allein 2297 Mann verloren. Die Franzosen büßten 2000 Gesangene ein, die auf dem Bormarsch gegen Fordach und Saargemünd noch sortwährend verstärkt wurden. Unaufhaltsam wichen die Franzosen bis auf Met zurück; erst hier sammelte sich das geschlagene Seer und wurde nun mit den andern dort concentrirten Corps unter dem Obersehl von Bazaine vereint. Er hatte 5 Corps zu seiner Bersügung: die Garde, das II. Corps unter Frossard, das III. unter Decaen, das IV. unter l'Admirault, das VI. unter Canrobert; während Mac Mahon die Trümmer seiner Armee bei Chalons sammelte; drei Corps waren dort bereits angesommen; das I., das V. unter Failly und das VII. unter Felix Douah; dazu sollten noch 2 neue Corps, das X. und XIII. unter Trochu und Binon, stoßen.

Am 7. August setze schon die I. Armee unter Steinmet ihren Marsch gegen Met über Fordach sort und bald streisten Cavallerie-Abtheilungen dis 2 Meilen vor Met. Auch die II. Armee unter Prinz Friedrich Karl überschritt in der Nacht vom 7. auf den 8. die Rheinpfalz und besetzt Saargemünd. Sie hatte aber eine große Schwenkung zu vollziehen, dis sie in gleicher Linie mit der I. Armee stand, so daß diese dadurch veranlaßt wurde, nur langsam vorzurücken. Die 6. Cavallerie-Division unter dem Herzog Wilhelm von Mecklenburg, welche der II. Armee als Avantgarde diente, hatte schon am 5. bei Rheinhein und am 6. bei Habstrichen mit der französischen Cavallerie kleine Vorpostengesechte zu bestehen, bei welchen sich

die Ueberlegenheit der preußischen Reiterei über die frangösische sehr zeigte. Es waren Husaren von dem 16. Regiment, aus Schleswig-Holsteinern recrutirt, die hier zuerst mit dem Feinde zusammenstießen.

Keine acht Tage waren vergangen, als die beiden deutschen Armeen ihren Aufmarsch gegen Met nach drei siegreichen Schlachten vollzogen hatten. Sie standen schon am 13. auf der Linie von Fordach dis Pont à Mousson in einem gewaltigen Halbkreise und bedrohten das Heer Bazaines. Als dieser den Heranmarsch so gewaltiger Truppenmassen getwahrte, entschloß er sich, densselben auszuweichen, nur eine kleine Besatungsarmee in Metzurückulassen und mit den übrigen Truppen über Verdun abzumarschiren, um sich mit Mac Mahon in Chalons zu verbinden, und hier mit einer gerüsteten Macht von 300,000 Mann dem Anprall der deutschen heere Widerstand zu leisten. Am 14. sollte der Ansang mit dieser Bewegung gemacht werden; aber als der Abmarsch angesangen wurde, kamen schon die Spigen der deutschen Heere heran und sprachen durch ihr Erscheinen ein gewichtiges Wort aus.

# Fünftes Kapitel.

### Die Schlacht bei Courcelles.

Die erste Armee unter Steinmet, die einen Borsprung vor der II. Armee hatte, war nach der siegreichen Schlacht bei Spicheren unmittelbar dem Feinde gesolgt. Ihre verwegenen Manen streiften schon bis an das Glacis von Met und erbeuteten mitten zwischen den seindlichen Borposten einen Proviantund Fouragetransport. Auch die Armee des Prinzen Friedrich Karl bemühte sich, in Eilmärschen die Mosellinie zu erreichen, um die Berbindung zwischen allen drei Armeen herzustellen.

Die französische Armee war durch die Festungswerke von Met und durch die Mosel vor einem unmittelbaren Angriss der deutschen Armeen geschützt. Nur dann konnte sie an dem nach Chalons beabsichtigten Nückzug verhindert werden, wenn sie durch eine undemerkte Umgehung überraschend in der Flanke angegrissen wurde. Diese schwierige Aufgabe war dem Prinzen Friedrich Karl zu Theil geworden. Er sollte bei Pont à Moussion die Mosel überschreiten und durch einen sorierten Vormarsch auf Verdum dem Feinde zuvorkommen und ihn dadurch an der Verdindung mit Mac Mahon verhindern.

Die Frangofen, die Diefe Abficht burchschauten, fandten mit ber Gisenbahn eine Abtheilung nach Bont à Mousson, um dem Uebergang ber preußischen Armee entgegenzutreten. Allein ba gleichzeitig icon die preußische Infanterie eintraf, fo fubren fie schnell wieder nach Met zurud und gaben alle Bemühungen, ben Uebergang zu wehren, auf. Nun rudte Bring Friedrich Karl mit seinen Bortruppen icheinbar nach der Maas auf Berdun au. fein wirkliches Riel aber mar die Berbindungeftraße amifchen Met und Berdun, auf welcher Bagaine feinen Rudfaua bewerkftelligen mußte. Dort wollte er dem Keinde überrafchend gegenüber treten, um ibn ju einer entscheibenden Schlacht ju Aber der Unmarich der gangen Armee verzögerte fich. amingen. ber Alukübergang bot auch bedeutende Schwierigkeiten, und doch fam Alles auf die schnellfte Ausführung an, follte der Blan Denn wenn Bagaine icon am 14. aufgebrochen ware, wie es feine Absicht war, fo wurde die Armee des Bringen Friedrich Rarl zu fpat gefommen fein und batte den Rudjug nicht mehr aufhalten können. Es handelte sich also darum, einige Tage Aufenthalt zu gewinnen, um den Uebergang über die Mosel zu vollziehen. Go mußte der Feind durch einen schnellen Angriff festgehalten werden, und diese Aufgabe fiel ber Armee unter Steinmet ju. Die Ausführung Dieses fühnen und feinen Planes forderte große Pracision und die Anspannung aller Rrafte. Aber bagu mar auch gerade Steinmet ber rechte Mann, der icon im Jahre 1866 in den Schlachten bei Nachod und Stalit fo Befentliches zu bem glüdlichen Gelingen jenes Feldzuges beigetragen batte.

Es war wieder ein hetterer friedlicher Sonntagshimmel, der sich über die Fluren wölbte. Die Gloden luden zur Kirche ein, aber in den verwaisten Ortschaften hörten nur Wenige auf ihre Mahnung. Die preußischen Truppen, die in den Bivouaks lagen, hatten bereits ihr Mittagsmahl zu sich genommen, die Kochgeschirre wurden wieder blank gescheuert und schon auf die Tornister geschnallt, die Pferde schnaubten in die leeren Fresbeutel und die meisten Soldaten hatten sich in der warmen Mittagssonne behaglich ausgestreckt, den Tornister unter dem Kopfe, um im Boraus zu ruhen und sich von den Märschen der letzten Tage zu erholen. Da kamen die Ordonnanzen vom Hauptquartier angesprengt und brachten die Rachricht, das Alles ausbrechen und den Feind an seinem Abmarsche verhindern solle. Jest ändert sich mit einem Schlage die Scene.

Die Trommeln wirbeln, die Trompeten schmettern, Alles eilt zu den Waffen und das Bivouak wird aufgehoben; anstatt der Sonntagsstille herrscht jest ein lautes kriegerisches Leben

auf dem Felde.

Steinmet hatte feine brei Corps icon beifammen, bas VII. unter dem Commando von Zastrow, das VIII. unter Göben und auch das I. unter Manteuffel war aus dem fernen Often berangekommen. Er ließ sofort die gange Armee in die Gefechtsftellung einruden. Die 2. Division ftellte fich auf ber Strafe von Met nach Boulay bei Les Etangs auf, mabrend bie 1. Division bei Courcelles-Chausiy an der Strage von Des nach St. Avold ihre Stellung nahm. Bon dem VII. Armee-Corps befand fich die 13. Division bei Bange und die 14. Di-Das VIII. Armeecorps gab die vision bei Dommangeville. Referve ab und war bei Barize um Thionville concentrirt. Außerdem ftanden ihm noch zwei Cavallerie - Divisionen zur Berfügung, und zwar die 3., welche sich auf dem rechten Flügel bei St. Barbe befand, und die 1. Cavallerie - Divifion, welche ben linken Flügel bei Fratigny inne batte. Die Borpoften waren so weit vorgeschoben, daß sie Fühlung mit dem Feinde batten und etwa eine Meile von Met entfernt ftanden, mabrend sich bas Gros an ber frangofischen Ried lagerte.

Schon fam es ju fleinen Scharmugeln ber litthauischen und

oftpreußischen Dragoner mit den Chaffeurs à cheval. Im schnellen Unritt trieben unsere Reiter die Frangosen vor sich ber und tummelten fich fed und berausfordernd por der feindlichen Linie. Etwa eine Meile vor Met, wo sich die beiden Chaussen von Saarlouis und Saarbruden treffen, hatte der Feind fich auf ben Soben, die fich nach dem Norden zu fanft fenten, mabrend fie gegen die Mofel zu fteil abfallen, aufgeftellt. Dort an die Dörfer Servigny, Rouilly, Mey, Lanvallier, Colomben gelehnt, batten fie eine außerordentlich fefte Stellung. Bei Gerviann und Borny fab man Zeltlager von bedeutenden Truppenmaffen; zahlreiche Schütengraben und Berschanzungen bedten die gange Als Reserve lagen mehrere Armeccorps auf dem Glacis Linie. ber Festung und zwischen den vorgeschobenen Werken, beren weiße Belte fich über weite Flächen ausdehnten. Es fand am Morgen des 14. eine große Bewegung unter dem Reinde ftatt. General von Manteuffel mar felbst zu den Borposten geritten und überzeugte sich davon, daß die Zeltlager von Borny und Servigny abgebrochen wurden und gablreiche Colonnen in fudlicher Richtung abmarschirten.

Jest wurde der Beschl gegeben, daß die Vortruppen gegen den Feind vorgehen und ihn an seinem Abmarsch hindern sollten. Es mochte ungefähr 4 Uhr sein, als zuerst der Kanonendonner in südlicher Richtung verkündete, daß dort gesochten wurde. Die 26. Infanteriedrigade v. d. Gols hatte den Angriff des VII. Corps auf dem linken Flügel gegen Colombey eröfinet. Sie griff die Arrièregarde des 3. französischen Corps Decaen an. Aber sofort machte der Feind Kehrt und trat mit großen Massen in den Kamps. Nicht nur das 3. Corps, sondern auch das 2. Corps Frossard machte Front und ging zum Angriff über. Das 4. Corps l'Admirault, welches bereits seinen Moselübergang angesangen hatte, stellte diesen wieder ein und begab sich ebenfalls nach dem Schlachtselde und nahm auf dem linken Riügel Stellung.

Nun wurde auch die 1. Division unter General v. Bentheim nach Colomben dirigirt, um an dem bereits heftig entbrannten Kampfe Theil zu nehmen. Gegen 5 Uhr trasen die Avantgarden der 1. und 2. Division auf dem Gesechtsselbe ein.

Der Kampf war schon auf der ganzen Linie engagirt und trot der turgen Beit mit aller Seftigfeit entbrannt. Bon einem Flügel zum andern rollte der Kanonendonner und das Kleingewehrfeuer, dagwischen ertonte das belle Anattern der Mitrailleufen. Während die Regimenter des I. Corps fich jum Angriff formirten, fuhren die Batterien auf und eröffneten ihr Reuer, bas von einer febr überlegenen Artillerie erwidert murde. Als aber die Infanterie aufmarichirt mar, fturzte fie fich fofort mit einer unwiderstehlichen Buth auf den Feind, ohne die Befestigungen deffelben zu beachten. Der Reind befolgte bier eine gang neue Taktik. Er benutte die ungemein ftarke Stellung vorzüglich, indem er fie noch überall durch Schütengraben verftärkte, hinter welchen die Soldaten gedeckt maren und ein scharfes Rener auf die andringenden Regimenter unterhielten. Much waren die Dörfer mit ihren diden Mauern und Gebüschen in kleine Festungen umgewandelt. Dennoch ließen fich bie Oftpreußen und Westphalen von all diesen Bindernissen nicht abidreden. 3m erften Unlaufe unter dem üblichen Surrab wurden die ftarken feindlichen Linien genommen, wenn es auch bedeutende Opfer koftete. Aber binter der ersten Linie tauchte auch alsbald eine zweite auf, die nicht minder ftark besetzt war. Es war zu befürchten, daß die icon fo febr geschwächte Infanterie nicht im Stande fein wurde, auch diese zweite Linie gu nehmen. Das Gros der Divisionen mar noch im Anmarich, und es konnte immerhin noch eine ganze Stunde vergeben, bis Alle auf dem Rampfplat waren und mit Erfolg eingreifen fonnten.

So wurde denn der Befehl gegeben, die gesammte Artillerie des Corps heranzuziehen. Sie rasselte im scharfen Trade heran, proste ab und nahm sogleich die ihr angewiesene Stellung ein. Die Reserveartillerie war im Centrum der Aufstellung vor Noisseville, die 1. Fußabtheilung auf dem linken Flügel bei Montoy und die 3. Fußabtheilung nördlich von Noisseville aufgesahren. Zest entspann sich ein starker Artillerieskamps, der mit jedem Momente heftiger wurde. 80 Geschütze sandten Tod und Verderben in die seinblichen Linien, sie gingen bis an die äußersten Vorposten beran, ja die in die Schussweite

der feindlichen Infanterie, ohne sich durch das starte Feuer derfelben vertreiben zu lassen.

Jest suchte ber Feind, dem dieses Bombardement febr läftig wurde, durch neue Angriffe in die rechte Flanke die Stellung bei Roiffeville ju umgeben und badurch die Artillerie jum Rudzug zu zwingen. Er ordnete einen großen Infanterie-Angriff gegen den rechten Flügel an. Als das der commandirende General bemerkte, sandte er sofort das Gros der 1. Division nach Noisseville, mabrend die 2. Division nördlich von diesem Orte vorgeben mußte. Der Sturm, ben ber Reind auf Noiffeville unternahm, mißglüdte, und nun gingen alle Truppen, die bereits auf dem Schlachtfelde angelangt maren, bem weichenden Feinde nach. Gie rudten im ftartften Rugelregen bis auf 400 Schritt beran, bann gaben fie ein Schnellfeuer, riefen ein mächtig ichallendes hurrah und gingen im Laufschritt mit dem Bayonett auf den Feind los. Die Frangofen wichen diesem Massenangriff mit der blanken Baffe regelmäßig aus und gaben nach und nach eine Stellung nach der andern auf, bis fie hinter das Glacis der Festung gurudgeworfen waren. Der General von Bentheim, der mit der 1. Division auf dem linken Flügel fich befand, avancirte ebenfalls und trieb ben Reind auch auf feiner Seite bis in bas Glacis gurud.

Der General von Bentheim befand sich immer mitten unter seinen wackern Ostpreußen. Als er im heißen Gesecht einen. Soldaten bemerkte, der ganz kaltblütig seine Eigarre rauchte, sagte er zu ihm: "Gieb mir einmal Feuer, Kamerad!" Dann rauchte er sich selber eine Cigarre an, schwang aber sogleich wieder seinen Säbel mit dem Ause: "Nun wieder vorwärts marsch, Jungen!" und führte seine geschmolzenen Bataillone von Reuem gegen den Keind.

An manchen Stellen kamen die Schützen sich von beiden Seiten so nahe, daß sie sich in die Augen sehen konnten. Die Preußen krochen heran und beckten sich hinter Steintrümmern und Sträuchern; schaute ein Franzose aus den Schützengräben heraus, so scholsen sie sogleich auf ihn; wurde das Feuer auf seindlicher Seite endlich matter, dann stürmten sie hervor und warsen den Feind mit dem Bahonett aus sciner Deckung heraus.

Inzwischen war es Nacht geworden; der Kanonendonner verstummte allmählich und nur noch hin und wieder hörte man vereinzeltes Infanterieseuer. Der Feind hatte nach und nach drei Armeecorps ins Feuer gebracht; aber er war auf der ganzen Linie geschlagen und mit Anbruch der Dunkelheit hinter die Festungswerke zurückgegangen. Die preußischen Divisionen blieben bis 10 Uhr auf dem Schlachtselbe stehen, dann zogen sie vom Mondschein beleuchtet singend und jubelnd nach ihrem alten Bivouak zurück. Gesangene wurden nur wenige gemacht, denn bei der Nähe der Festung war an eine Versolgung nicht zu benken.

Dagegen hatte der Feind ungeheure Verluste. Die Schützengräben, aus denen die Franzosen hervorgeschossen hatten, lagen voll von Todten und Verwundeten. Hinter einem Schützengraben sand man allein 781 Todte. Der Gesammt-verlust der Franzosen wird auf 9- bis 10,000 an Todten und Verwundeten veranschlagt. Aber die preußische Armee hatte ebenfalls sehr viele Opser bringen müssen. Einzelne Regimenter waren völlig zusammengschmolzen; das 7. oftpreußische Regiment Rro. 43 hatte 32 Ofsiziere und 891 Mann eingebüßt, das Jägerbataillon Rr. 1 7 Ofsiziere, 2 Fähnriche und 270 Jäger. Der Gesammtverlust belief sich auf mindestens 4000 Mann an Todten und Rermundeten

Das Refultat des Kampies, so groß auch die Opfer waren, entsprach den Absüchten des Hauptquartiers. Die französische Armee war in ihrem Abmarsch von Met aufgehalten. Schon jett war die Hoffnung nicht unbegründet, daß die Verbindung mit der Armee Mac Mahons dadurch vereitelt sei; aber es sollte dies Ziel noch blutige Opfer kosten. Am solgenden Tage erschien der König auf dem Schlachtselde und nahm dasselbe in Augenschein. Er wurde mit großem Jubel von den Truppen in ihrem Vivouak empfangen und sprach ihnen seinen Dankfür ihr tapseres Verhalten aus.

Der General von Manteuffel aber telegraphirte nach Königsberg: "Die Truppen haben mit einer Bravour gefochten und die feindlichen Positionen mit einem Clan erstiegen, daß Nork wieder die Mütse abgenommen haben würde."

## Sechstes Rapitel.

#### Die Schlacht bei Dionville.

Hachdem durch die Schlacht bei Courcelles die französische Armee in ihrem Abmarsche aufgehalten war, wurden am 15. August die geeigneten Maßregeln getroffen, um sie ganz von ihrer Nückzugslinie abzuschneiden und in der Festung Met

einzuschließen.

Die I. Armee unter Steinmet hatte ihre Aufgabe gelöft, während die II. Armee noch gar nicht zum Schlagen gekommen war, denn nur eine Division vom III. Corps hatte an der Schlacht bei Spicheren Theil genommen. Diese Armee brannte daher vor Begierde, den Ruhm ihrer Cameraden zu theilen und sich gleichfalls mit dem Feinde zu messen. Dieser Wunsch sollte im weitesten Umfange erfüllt werden, denn der Armee des Prinzen Friedrich Karl ward die Aufgabe zu Theil, bei Pont à Mousson die Mosel zu überschreiten und den Feind an seinem Rückzuge zu verhindern.

Aber nur die 6. und 5. Cavallerie-Division, sowie das III., IX. und X. Corps waren nahe genug, diesen Besehl schon setzt aussühren zu können, die übrigen Corps, das II., IV., XII. und Garde-Corps waren noch zu weit entsernt, um schon am 16. in die Schlacht einzugreisen. Die I. Armee erhielt den Besehl, auf dem rechten Moseluser stehen zu bleiben und durch einen Linksabmarsch sich in die Linie von Arch bis Kommerieur

nabe an die Dtofel berangufchieben.

So einsach dieser Plan bei oberflächlicher Betrachtung erscheint, so schwierig ift er doch in Ansehung der ungeheuren Heeresmassen, die auf einem verhältnismäßig kleinen Raume dicht gedrängt neben einander marschiren mussen. Dazu ward ihnen die schwere Ausgabe gestellt, im Angesicht des Feindes

einen vielfach gekrümmten Fluß, dessen Ufer von steilen und bewaldeten Höhenzügen eingesaßt sind, zu überschreiten. Nur zwei stehende Brücken bei Noveant und bei Pont à Mousson vermittelten den Uebergang, aber sie genügten lange nicht, und deshalb wurde eine ganze Reihe von Pontonbrücken geschlagen, über welche die Truppen in endlosen Zügen defilirten. Schwieriger aber war noch der Ausmarsch auf dem linken Moselufer.

Schon dieffeits liegen bobe, fteile Berge, über 1000 Fuß ansteigend, mit wenigen engen Querthälern, aber auf der anberen Seite werden fie noch um einige hundert Rug höher und fteiler. Während fie nach dem Fluffe zu schroff abfallen, fenfen fie fich nach Westen allmählich abwärts. Nur wenige schmale Defileen führen von der Mofel auf diese Soben. Nördlich von Bont à Mouffon liegen nur die beiden engen schluchtartigen Querthäler von Gorze und Onville. Go muften benn die Truppen zu ihrer eigenen Sicherheit einen großen Bogen machen, um auf die Sobe beraufzukommen und bann eine vollständige Achsendrehung ausführen, um dem Keinde die Front gegenüber Diese überaus schwere und gefährliche Operation au ftellen. wurde mit der größten Bräcifion und Schnelligfeit ausgeführt, ein Beweis sowohl für die Disciplin der Truppen, als auch für die trefflicen Anordnungen des Obercommandos.

Die französische Armee hatte schon am frühen Morgen des 15. August ihren Abmarsch nach Berdun angetreten. Drei Straßen konnte Bazaine einschlagen. Die nördlichste über Brien und Etain beschreibt einen großen Bogen und ist daher der weiteste Weg. Die beiden andern Straßen theilen sich erst in Gravelotte und sühren dann ziemlich parallel neben einander herlausend, die mittlere über Doncourt und Conslans nach Etain, die südliche in sast gerader westlicher Richtung von Gravelotte über Rezonville, Bionville, Mars la Tour, Maizeray, Mauheulle nach Berdun. Die letzte Straße überschreitet viele Schluchten, welche durch die der Mosel zusslessenden Bäche gebildet werden.

Die beiden südlichen Straßen wurden als die kürzesten zum Abmarsch gewählt, aber sie waren gerade die gefährlichsten.
3eblice. Von Weißenburg die Baris.

Das 2., 6. und das kaiserliche Gardecorps, sowie die Artillerie-Reserve und die Parks sollten die südlichere Straße über Vionville, das 3. und 4. Corps den nördlichen Weg über Constans einschlagen. Zu der Bedeckung der ersten Colonne war die Cavalleriereserve unter General de Forton, für die zweite Colonne die Cavallerie-Division unter General du Varrail bestimmt. Am 15. sollte der Vormarsch dis Vionville ausgeführt werden; aber die Folgen der Schlacht vom 14. und die Langsamkeit, mit der alle tactischen Manöver ausgeführt wurden, sowie die schon um sich zerisende Demoralisirung ließen den Plan nicht zur Ausstührung kommen, und nur etwa die Hälfte der Truppen erreichte am 15. das ihnen gesteckte Ziel.

Schon an demfelben Tage bewerkstelligte die 5. Cavalleries Division in Verbindung mit der Gardedragoners-Brigade unter Graf Brandenburg Morgens 7 Uhr ihren Uebergang über die Mosel, um bis an die erste Straße von Met nach Verdun

vorzugehen.

Am Nachmittage führten das III. und das X. Armeecorps ihren Uebergang bei Champey über die Mosel aus, um am folgenden Tage den Marsch über Gorze auf Mars la Tour fortzusehen, während dem XII. Armeecorps die Ausgabe gestellt wurde, gegen Nomeny vorzugehen. Den Tag darauf sollten die Straßen, die nach Verdun führen, von diesen Corps besetzt werden, während alle übrigen Corps ihren Vormarsch an die Mosel fortsekeit sollten.

Es war ein heißer und beschwerlicher Marsch durch das bergige Userland der Mosel. Endlose Colonnen wanden sich mühsam durch die engen Bergthäler, die von der Mosel auf das Plateau von Rezonville hinaufführen, am Morgen des 16. empor. Kein Lufthauch rührte sich, die Sonne sandte glühend heiße Strahlen auf das Gestein hinab; mit jeder Stunde ward der Marsch mühsamer und beschwerlicher. So manches Regiment war erst mit dem Morgengrauen auf seiner Vivouakstelle angekommen, und schon nach kurzer Nast rief die Trompete wieder zum Sammeln, und der Marsch wurde weiter fortgesetz, so daß an eine Ruhe nicht zu denken war. Und dennoch schalte freudiger Gesang aus den Kehlen und wurde von den Verge

wänden und aus den Wäldern zurückgeworfen. Wie brauften die alten Vaterlandslieder, die einst schon die Väter gesungen hatten, so frisch und freudig von den Lippen der Söhne, und dazu gesellte sich das vielbeliebte neue Lied: "Lieb Vaterland, magst ruhig sein"; nur hin und wieder ertönte auch eine wehsmüthige Weise, die an den Tod gemahnt.

Endlich stieß man auf den Feind. Die vorausschwärmende Cavallerie des Herzogs Wilhelm von Mecklenburg, die flinken 3. und 16. Husaren aus Brandenburg und Schleswig-Holkein hatten ihn entdeckt. Sie waren nicht zu halten, sondern plänskelten kühn und verwegen mit den Chasseurs herum und trieben

fie auf Rezonville gurud.

Much die 15. Ulanen wollten nicht gurud fteben, fie fturgten fich mit eingelegten Langen auf den Feind und warfen ibn vor sich ber. Bald jagte auch eine reitende Batterie beran und warf ihre Granaten in den zurudweichenden Reind. Aber binter den Vorposten lag die ganze feindliche Macht, ein großes Reltlager debnte fich auf der Hochebene zwischen Rezonville und Ihre Stellung war vorzüglich, denn obwohl Vionville aus. das Beer fich auf dem Marich befand, war fie doch aut gewählt, fo daß ein Angriff als ein fühnes Bageftud angesehen werden mußte. Das frangofische Beer nahm die Sochebene awischen Bionville und Rezonville ein und beberrichte alle die engen Zugänge aus dem Moselthale, dabei mar es langs den Chaussen aufgestellt, die Die Berbindung fo febr forderten. Die gange um Det gusammengezogene frangofische Macht, gegen 180,000 Mann, lagerte nördlich ber beiden Chausseen, die pon Gravelotte ausgeben, eng concentrirt, mabrend die preufischen Truppen vereinzelt und mit großer Anftrengung fich durch die Defilees auf die Boben binauf arbeiten mußten, und der Rampf nur mit dem III. Corps und den beiden Cavalleriedivisionen eröffnet werden konnte. Aber icon bier follte es fich zeigen. wie febr der deutsche Soldat dem frangofischen überlegen ift. Das eine Corps genügte vollständig, um bas Seer Bagaines stundenlang festzuhalten und damit den fühnen und großartigen Blan der deutschen Beerführung ins Werk zu fegen.

Dhne einen Augenblick zu zögern, warf der commandirende

General des III. Armeecorps, von Alvensleben, seine Brandenburger aus den engen Thälern, in denen sie sich in langen Linien hingewunden hatten, zum Angriff auf das Dorf Vionville. Schon war Leben und Bewegung unter dem Feinde, als die ersten Colonnen auf der Höhe erschienen. Die Granaten der reitenden Vatterien hatten das ganze Lager alarmirt. Es war ein wilder Lärm in dem seindlichen Heere, die Trommeln wurden gerührt, die Trompeten schmetterten, Alles eilte unter die Gewehre. Fünf französische Batterien waren vorgegangen und hatten das Feuer bereits erwidert. Große Colonnen seindlicher Infanterie kamen an den Rand des Plateaus heran, desepten die Wälder, die sich auf den Höhen auf beiden Seiten des Thales von Gorze hinziehen und eröffneten ein heftiges Feuer auf die debouchirende prenssische Infanterie.

Schon jett kam es zu einem heftigen Kampse. Alle Wassensgattungen eiserten um den Siegeslorbeer, und auch der Feind wehrte sich mit Kühnheit und Berzweiflung. Auf dem weiten Raume von Mars la Tour dis Vionville standen die seindlichen Bataillone, donnerten die Kanonen und rasselten die Mitrailleusen. Bis an das Thal, in welchem Gorze liegt, war der Feind vorgegangen, und aus den Wäldern und Büschen untersbielt er ein ununterbrochenes Schnellseuer.

Die ganze Macht bes Feindes war in Bewegung, um den Aufmarsch der Preußen auf der Höhe zu verhindern. Aber diese stocken keinen Augenblick. Mit der alten ungestümen Tapserkeit drangen sie die steilen Höhen hinauf, achteten nicht des ununterbrochenen Schnellseuers und trieben den Feind nach einem kurzen mörderischen Bayonnetkampse aus den Wäldern und von den Abhängen auf die Chausse von Mars la Tour nach Vionville zurück. Alles, was zur Hand war, wurde vorgeworsen und folgte dem Feinde. Links von Konville trabte bald nach 9 Uhr über Puzieux auf Tronville die 5. Cavallerie-Division Rheinbaben, unterstützt von einem Detachement vom X. Armeecorps unter dem Oberst Lehmann. Dieses bestand aus 4 Bataillonen, 2 Escadrons und einer schweren Batterie und marschirte über Chambley auf das Gesechtsseld. Hymschols sich rechts Oberst v. Lynker mit zwei Bataillonen vom

78. Regiment, zwei Escadrons Dragoner und einer leichten Batterie an. Diese Abtheilungen zogen gegen den rechten Flüsgel des Feindes, während sich das ganze III. Corps auf dessen Hauptstellung zwischen Bionville und Nezonville stürzte.

Es war 10 Uhr, als die ersten Bataillone der 5. Division Stülpnagel, die von Onville berkamen, aus der Schlucht von Gorze emporftiegen zu den Söhen von Bionville und Flaviann. Ein furchtbares Feuer braufte ihnen entgegen. Nur mit Mübe vermögen sie gegen den wohl verschanzten und in den Wäldern verstedten Feind vorzudringen. Aber das heldenmuthige Beifpiel ibrer Rubrer reift die Mannschaft mit fort. Immer als Die Ersten führen die Generale ihre Mannschaften ins Feuer binein und ermuthigen fie dort, wo die größte Gefahr ift. General Döring hat seine beiden Regimenter 8. und 48. eben auf das Plateau hinaufgeführt, da ereilt ihn die tödtliche Rugel; aber seine wackeren Grenadiere stürmen nun erst recht unaufhaltsam vorwärts. Auch die Abtheilungen unter Lehmann und Lonfer eilen jum Gefecht, als sie den Kanonendonner zur rech-Der Keind wird Schritt für Schritt gegen ten Geite boren. Bionville und Flaviany in einem beftigen Kampfe gurudgedrängt.

Eiwas später war die 6. Division Buddenbrock aus dem Thale von Gorze rechts von der 5. Division auf der Höhe bei Flavigny angelangt. Auch sie hatte ein schweres Gesecht zu bestehen und hat schon jett große Verluste zu bestlagen. Nur langsam konnte sie vordringen und den Feind aus den Wäldern vertreiben. Da tobte der Kamps in der grimmigsten Weise. Bon Baum zu Baum wurde um jeden Fußbreit Landes gerungen; aber endlich war auch sie siegreich dis an den Saum des Waldes vorgedrungen und stand nun den Dörsern Vionville und Flavigny gegenüber. Rechts von der 6. Division hielt auf dem Flügel die 6. Cavalleriedivision; sie ging zur Deckung mit vor, ohne schon jett in den Kamps verwickelt zu werden, aber beständig den seindlichen Granaten ausgesett.

So hatte sich bis gegen 11 Uhr um Vionville und Flavigny die Angriffslinie zu einem Halbkreise verkürzt. Die ganze Corpsartillerie war überdies nach Eroberung der Höhen von Bionville dort hinauf gefahren und warf eine wahre Gifenfaat in diese beiden Dörfer und auf die dort stehenden feindlichen Truppen. Go leichten Raufes wollte der Feind feine porgügliche Stellung noch nicht aufgeben. Dichte Maffen Infanterie ballte er zusammen und warf sie gegen die 5. und 6. Division, um fie wieder von dem Plateau ins Thal gurudguwerfen. Alles was an Kanonen und Mitrailleufen gur Sand war, wurde vorgeschickt, um dem Angriff Nachdruck zu geben. Mit einem furchtbaren: "Vivo l'empereur!" fam der Reind berangefturmt. Jest hieß es, ausdauern und nicht erlahmen. Aber die alte brandenburgische Zähigkeit bewährte sich auch diesmal Als der Feind so daher gelaufen fam und bis auf 100 Schritt herannaht, da greifen die Brandenburger gum Bayonnet und stürzen sich mit einem wilden Surrah auf den Reind. Gin furger Zusammenprall, Mann gegen Mann, dann stäubt die feindliche Masse auseinander und wälzt sich von ben festen Sieben und Stößen verfolgt im wilden Durcheinander auf die Dörfer gurud. Aber die dichten Colonnen der 6. Divifion eilen im Schnellschritt tambour battant ihnen nach. Rest giebt es keinen Aufenthalt mehr, in kurzer Zeit find beide Dörfer Bionville und Klavigny erfturmt und die Daffe des Reindes, von beiden Divifionen verfolgt, flieht die breite Schlucht zwischen Bionville und Rezonville hinab und findet erft auf ber jenfeitigen Sobe wieder einen Salt.

Der erste Theil des Kampses ist siegreich vollendet. Der ganze westliche Abschnitt zwischen Bionville und Mars la Tour ist in den Händen des III. Corps. Der kühne Plan Moltke's

war zur Ausführung gefommen.

Das III. Corps hatte sich wie ein eiserner Riegel zwischen Met und Paris geschoben und beherrschte die Rückzugslinie Bazaines. Es war Mittag 12 Uhr, als dieses Werk vollendet war, die ganze Vorhut des Feindes in ungeordneter Flucht von den Höhen von Vionville herabgeworfen und die preußische Schlachtlinie von Gorze dis über Vionville hinaus sich ausgestellt hatte.

Jest galt es die schwere Aufgabe, den Erfolg des Sieges zu behaupten und den Angriffen des Feindes so lange Stand

zu halten, bis das X., VIII. und IX. Corps auf dem Schlachtsfelde eingetroffen waren.

Als Bazaine nämlich den Erfolg des III. Corps fah und ben Schlachtenplan burchichaute, ba gab er fofort ben Befehl, die Stellung zu verftarfen und alle Truppen zu einem neuen Angriffe beranzuziehen. Das 2. Corps, welches von den Soben bei Bionville zuruckgeworfen war, sammelte fich wieder um Resonville, wo auch das 6. Corps stand, um von dort aufs Neue vorzugeben. Die Garde schob Bazaine als Reserve bis nach Gravelotte por, um eine Abidneidung von Des zu verbindern. Dem 4. Corps l'Admirault war die Weisung zugegangen, von Bruville auf Mars la Tour vorzugehen, um die linke Flanke ber preußischen Armee zu umgeben. Gleichzeitig machte bas 3. Corps eine Schwenkung, um diefelbe Bewegung auszuführen. Die Reiter-Division de Forton ichuste diesen Marich, indem fie fich an dem Balde von Billers aur Bois mit dem Rücken aufstellte. So wurde also die Stellung bei Rezonville und Gravelotte bedeutend verstärkt, indem hier drei Armee-Corps fich sammelten, mahrend auf dem rechten Flügel zwei Armee-Corps gegen Mars la Tour marschirten, um dadurch die Schlachtlinie zu verschieben und bas III. preufische Corps wieder in das Mofelthal hinabzuwerfen.

Dichte Infanteriemassen entwickeln sich Vionville gegenüber. Frossard und Canrobert werfen ganze Regimenter ihrer Corps gegen dieses Dorf. Auf der alten Nömerstraße, die etwa 2000 Schritt nördlich von der Chausse sich hinzieht, ist die Artillerie der beiden Corps aufgefahren und wirft ihre Granaten und Mitrailleusen nach Vionville und Flavigny. Zwar antwortet die preußische Artillerie unverzagt, aber auf der seindlichen Seite wird das Feuer mit jedem Moment bestiger.

Die Bedienungs-Mannschaften der preußischen Geschüge sanken zu Boden und mußten immer wieder aus Neue ergänzt werden; aber trot des weit überlegenen Feuers hielten sie standhaft aus. Auch die Insanterie litt über alle Beschreibung. Die Regimenter schrumpften zu Bataillonen zusammen. Die langen Tirailleurlinien schwanden nach und nach vor dem immer stärker werdenden Schnellseuer der Franzosen ganz und

gar. Die Regimenter zogen sich allmählich außeinander und bald stand nur noch eine einzige dunne Linie dem Feinde gegenüber.

Jest rafft der Feind alle Macht zusammen. In großen Colonnen stürmt er auf die Dörfer heran und wirft die dünnen Linien zurück, die vor seinem mörderischen Feuer wie der Schnee im Frühling zusammenschmelzen. Was hilft hier alle Tapferseit und Zähigkeit! Bor der Uebermasse des Feindes sinkt alle Hossmung danieder, den mit so vielem Blute erfausten Boden zu halten. Schon ist alle Ordnung aufgelöst, Bataillone und Regimenter kämpsen durcheinander, die suchtbaren Verluste haben überall große Lücken in die Linie gerissen. Kommt jest keine Hülfe, dann ist die Höhe von Vionville verloren und damit das Schickal der Schlacht entschieden. Da naht die Rettung zur rechten Zeit; aus der Thalsenkung hinter Flavignt trabt die ganze 6. Cavallerie-Division in langer Front heran. Während die Insanterie zurückzing, um sich zu sammeln, erhielt das ganze Reitergeschwader den Besehel, gegen den Feind vorzugehen, um ihm Halt zu gebieten.

Rechts trabte die schwere Brigade, die 6. Küraffiere und die 3. und 15. Ulanen unter dem Oberft v. Dievenbrod-Grüter, links die leichte Brigade, die 3. und 16. Sufaren unter dem Generalmajor v. Rauch. Die Brigade- und Regiments - Commandeure hielten felbst an der Spite ihrer Abtheilungen und führten Die Reiter gegen den Feind. Ungesehen ritten diese Geschwader öftlich von Flavigny die Mulde hinauf; als fie aber oben angekommen waren und nun gegen Rezonville vorgingen, da fah der Feind mit Staunen diese gewaltige Reiterschaar auf fich Run richtet er alle feine Geschütze auf diese lange zukommen. Linie. Granate auf Granate fällt in die dichten Reitermaffen, indeffen ohne Aufenthalt, ohne Baudern und Schwanten raffeln die Reiter vorwärts. Da finkt so mancher Brave zu Boden, die Pferde fturgen, laufen reiterlos laut wiebernd den Linien vorauf. Schon ift ber General v. Rauch gefallen, ber Dberft v. Rieten von den 3. Sufaren licat verwundet am Boden, fortwährend lichten sich die Reiben der fühnen Reiter, aber immer enger drängen sich die Pferde aneinander. Unaufhaltsam wie eine einzige gewaltige Riefenschlange fturzen fich diefe 3000 Reiter auf den Feind. : III- 11

Jest naben fie feinen bichten Infanteriemaffen. Die Erompete schmettert das Commando gur Attake und wie Sturmgebeul raffeln die Geschwader im schnellften Carrière beran.

Da stuten die feindlichen Massen, theils laufen die Abtheilungen in wilder Flucht davon und versteden sich hinter den Gräben der Chaussee, hinter Beden und Zäunen, theils bilden sie schnell Carrés und feuern wild darauf los; aber die Reiter feten über die Graben, werfen alles, mas Widerstand leistet, zu Boden, lösen die erste feindliche Linie in Unordnung auf und sammeln sich dann, um in die alte Stellung gurudzugehen. Dieser gewaltige Reiterangriff hatte der Infanterie Luft gemacht. Sie sammelte sich wieder hinter Bionville; auch waren neue Bataillone aus dem Thale herangekommen. Alles, was da war, wurde in dichten Colonnen dem weichenden Feinde nachgeschickt und die Schlachtlinie war an dieser Stelle wieder bergeftellt. Auch ein neuer Angriff der frangofischen Garde-Rüraffiere und der 3. Lanciers vermochte in dem Resultat feine Aenderung zu bewirken.

Schnell bilden die Bataillone Carres und fenden den beranfturmenden Reitern eine fo ftarte Salve entgegen, baß diese eiliast wieder umkehren und im schärfften Galopp die Anhöbe berabjagen. Da reitet eine Escadron von den Braunschweiger Susgren der fliebenden Cavallerie nach und kommt bis an die Garde-Artillerie, bei welcher der Marichall Bagaine balt. Er felbit greift mit feiner Begleitung gur Waffe und rettet fich nur mit Mübe por ben ungeftumen Reitern.

Rett kommt der Befehl, daß die 6. Division Buddenbrock den Erfolg benute, die Chaussee überschreite und nördlich von Bionville sich aufstelle, um den dort gelegenen Wald zu gewinnen, während die Division Stülpnagel Rezonville gegenüber stehen bleibe. Es entspinnt sich ein furchtbares Waldgefecht. Das 24. Regiment, gefolgt von dem 2. Bataillon des Regiments Nr. 91, fturmt auf diese dicht vom Feinde besetzte maldige Sobe. Aber ichon zieht auch Bazaine die Garderegimenter von Gravelotte heran, nördlich und füdlich von Rezonville ffürmt die Gardegrenadier- und Gardevoltigeur-Division vor. beseth die Wälder und leiftet einen gaben Widerstand.

Da artet das Anattern des Gewehrseuers in ein gleichmäßiges Brausen aus, das fast die tieseren Töne der Geschütze übertönt. Bald näherte sich das Gesecht wieder der Chausse, bald schien es tieser gegen die Anhöhe zu verschwinden. Ein entscheidungssloses hins und Herschwanken, das mit jedem Augenblicke den commandirenden General besorgter macht.

Er hält mit den beiden Divisionsgeneralen auf der Höhe hinter Vionville bei der Artillerie und reitet hin und wieder zu den kämpsenden Bataillonen, um sie anzuseuern. Da kommt die verhängnißvolle Kunde, daß der Feind den linken Flügel mit

neuen großen Maffen zu umgehen drohe.

Der Marschall Leboeuf, der gegen Doncourt mit dem 3. Corps im Marsch begriffen war, hatte dem Befehl gemäß seine Linksschwenkung bereits vollzogen und rückte über Bruville auf Mars la Tour vor. Es war 2 Uhr, als seine Borhut die Anhöhe hinaufstieg, auf welcher sich die 6. Division befand.

Der General v. Alvensleben schaute sich nach Truppen um, die er diesem neu heranziehenden Corps entgegenwersen könne. Fast Alle standen schon lange im Feuer und hatten unfäglich geliten, nur noch zwei Bataillone des 20. Regiments waren in Reserve behalten. Sosort wurden diese nach der gesährlichen Stelle hindeordert und sie eilten dem Feinde kühn entgegen. Aber ein mörderisches Feuer empfängt sie. Nicht blos wurden sie arg von der seindlichen Infanterie beschossen, auch seine Artillerie hatte eine nähere Position eingenommen und überschüttete das ganze Plateau mit einem Hagel von Granzten und Sprapnells. Dennoch hielten die Regimenter von der Division Buddenbrock unerschüttert Stand, aber in jedem Mosmente verloren sie zahlreiche Mannschaften.

Es war zu befürchten, daß der Feind, wenn er seine Infanterie, die bereits wieder auf Schußweite herangekommen war, aufs Neue zum Angriff vorschiebe, bei der furchtbaren Wirkung seiner Artillerie sein Ziel erreiche. Zwar kündeten Ordonnanz-Offiziere das Herannahen des X. Corps an, aber es war noch zu weit, um schon mit ganzer Kraft ins Gesecht eingreisen zu können. Nur ein Bataillon der Brigade Lehmann war auf

bem Kampfplat angekommen und bereits im Feuer. So wurde denn zum zweiten Dal die Sulfe der Cavallerie in Anspruch General v. Alvensleben befahl das Borgeben der genommen. Rheinbaben'ichen Cavallerie Division. Der Chef bes Stabes. Dberft v. Boigts - Rhet, ritt felbst hin und traf die schwere Brigade, welche aus dem Kürassierregiment Nr. 7 und dem altmärfischen Ulanen-Regiment Dr. 14 besteht, in einer Schlucht mischen Tronville und Bionville haltend. Er sprengte auf den Brigade-Commandeur General v. Bredow, ber rubig feine Bfeife rauchte, beran und rief ihm zu: "Berr General, der commandirende General hat mit Ihrem Divisions-Commandeur verabredet, daß Sie bier am Balde durchbrechen follen, und Sie fteben noch ruhig hier?" "Ich foll hier am Balbe die Infanterie durchbrechen?" fragte der General, um fich zu überzeugen, daß er recht gehört habe. "Ja wohl! Das Schickfal der Schlacht hängt davon ab, daß Alles aufgeräumt werde, was langs des Waldes ftebt: Gie muffen attafiren, und zwar auf das Energischfte!"

Es lag flar vor, was gefordert wurde. Es handelte fich nicht blos um eine fühne Reiterattafe, sondern um ein todesmuthiges Niederreiten und Durchbrechen der feindlichen Linien, fo weit man ihrer fichtbar werden konnte. Sofort formirt Bredow feine Geschwader. Im ersten Treffen fteben die Ruraffiere unter bem Grafen Schmettow auf dem linken Flügel am Baldesfaume, dabinter 100 Schritt gurud reiten Die Ulanen auf dem rechten Flügel. Der General felber an der Spite leitet den Angriff und Alles fturmt ihm nach. Unaufhaltsam brechen die Schwadronen durch die feindlichen Schütenschwärme, fie reiten die Tirailleurlinien nieder und fturmen im schnellsten Galopp Jest richtet sich das gange feindliche Feuer auf die daber sprengenden Regimenter. Die Mitrailleusen knatterten, die Infanterie-Colonnen gaben gange Salven ab, die Batterien felbft fprühten Granaten und Shrapnells.

In dem dichten Bulverdampf war bald nichts mehr gu erkennen; nur das ichnelle Aufbliken der Batterien gab das Riel der Reiter an. Dorthin malte fich die wilde Ragd, Schon naben die ichaumenden Pferde den feindlichen Geschützen, noch einmal geben diese Feuer; dann sind die Kürassiere mitten unter den Geschützen und stechen und schlagen nieder, soviel in der Eile möglich ist. Die Kanoniere flüchteten sich unter ihre Kanonen, die Proten aber jagten in wilder Flucht davon. Ohne Aufenthalt geht es nun weiter. Feindliche Insanteriecosonnen stellen sich ihnen gegenüber, aber Ulanen und Kürassiere reiten Alles nieder, was ihnen in den Weg tritt.

Immer weiter geht der Todestitt bis tief in die feindliche Stellung hinein. Schon fürchtet Bazaine, daß seine Schlachts ordnung ganz durchbrochen wird; deshalb wirst er eiligst die Cavalleriedivision Forton den anftürmenden Negimentern entsgegen. Diese bricht aus dem Walde hervor und bedroht die Flanke der Brigade; da läßt der Graf Schmettow zum Sammeln blasen, um seine Kürassiere wieder zurückzussühren.

Der Trompeter stößt in die Trompete, aber sie giebt einen Ton, der durch Mark und Bein geht; denn auch sie hat einen Schuß erhalten. Nur der vierte Theil der Reiter sindet sich wieder ein, die anderen sind theils gefallen, theils ihrer Pferde beraubt. Doch jett geht der Nitt aufs Neue an. Bon den seindlichen Schwadronen gefolgt, wird ihr Lauf jett von den Infanteriecolonnen, die sie erst überritten, aufgehalten. Sie müssen sich aufs Neue unter einem furchtbaren Kugelregen Bahn brechen und kommen endlich als ein kleines, ganz zussammengeschmolzenes Häuseliein an ihrer alten Stelle wieder an.

Diese ruhmvolle Attase hatte aber den größten Erfolg. Sie hatte den Feind am weiteren Vordringen ausgehalten und den heranzückenden Infanteriemassen zu ihrer Entsaltung Zeit gelassen. Der gesahrdrohenden Umgehung des Feindes war dadurch ein Ziel geset. Jest hörte man das Hurrah, das sich auf der ganzen Linie sortsslanzte. Die Truppen des X. Corps nahten in schnellem Marsche heran, und auch das VIII. Corps, welches bei Novéant über die Mosel gegangen war, bedrohte bereits den Feind.

Es war etwa um 2 Uhr, als diese blutige Reiterattake stattsand. Für einen Moment war die Entwickelung des Feinbes, die immer stärker bei Mars la Tour wurde, aufgehalten und Zeit gewonnen, ihm Infanterie entgegen zu wersen.

Aber auch an anderen Stellen tobte der Kampf auf das Wilsbefte. Bazaine hatte bereits die in Unordnung zurückgeworsenen Divisionen des 2. Corps wieder gesammelt und bei Gravelotte vereinigt, um sie im Berein mit der Division Montaudon und mit starken Artillerie-Abtheilungen der bei Novéant über die Wossel vorrückenden Avantgarde des VIII. Corps entgegen zu stellen. Auch war das Corps l'Admirault auf dem Schlacktsfelde angelangt und suchte mit stürmender Hand dem Schlacktsfelde angelangt und suchte mit stürmender Hand dem Bald nördslich von Bionville wieder zu gewinnen. Drei französische Corps waren hier vereinigt und rangen verzweiselt um die Höhen von Bionville, aber die Männer der Division Buddenbrock standen sest auf ihrer Stelle und wichen trop wiederholter Angrisse nicht zurück. Auf beiden Seiten wurde mit großem Ungestüm und Hartnäckseit gesochten.

. Endlich um 31/2 Uhr kam der Oberbefehlshaber der II. Arsmee, der Prinz Friedrich Karl, an der Spize der neuen Corps auf dem Schlachtfelde an. Er hatte den Weg von Pont à Mousson, das 31/2 Meilen entfernt liegt, in einer Stunde zu Pierde zusrückgelegt, um schnell auf das Schlachtfeld zu gelangen.

Alsbald verbreitete sich unter den Brandenburgern der Auf: "Prinz Friedrich Karl ist angekommen!" und belebte sie zu neuem Muth und neuem Ausharren in dem schweren Kampse. Das Gesecht stand; auf beiden Seiten wurde Alles in den Kamps gebracht, man sah sich ins Beiße des Auges, ohne daß sich einer von Beiden einen wesentlichen Ersolg zuschreiben konnte. Im Centrum und auf dem rechten Flügel versuchte der Feind vergebens stürmend vorzudringen; hier standen die Truppen wie ein Felsen im brandenden Ocean und warsen den ungestüm andringenden Keind immer von Neuem zurück.

Dagegen sah es auf dem linken Flügel bedenklich auß; nach und nach hatte der Feind die Massen der herangezogenen Corps gegen Mars la Tour gesandt, um dort überflügelnd vorzugehen. Hierher nun eilten die Abtheilungen des X. Corps. Um schneller vorwärts zu kommen, legten sie das Gepäck ab und ließen es zurück. Nur die Kochgeschirre besessitien sie an den gerollten Mänteln und die Patronen steckten sie in die Brotbeutel. Von den Verwundeten, die aus der Schlacht kamen,

ersuhren sie, daß der Feind mit großen Massen herannahe und die Berluste ungeheuer seien; das spornte sie zu einem schnelleren Tempo an. Die Batterien eilten schon im gestrecketen Trabe voraus, um der schwer sechtenden Division Buddenbrock zu Hölle zu kommen. Sie nahmen Aufstellung westlich von Tronville und beschossen die von Bruville herannahenden Colonnen des Corvs Leboeuf.

Die 20. Division Kraat war zuerst zur Stelle und socht nun von 4 Uhr an neben der Division Buddenbrock. Aber sie hatte es gleich mit einer gewaltigen Uebermacht zu thun. In eine einzige lange Feuerlinie aufgelöst, vermochte sie nur schwer dem Andrang der dichten seindlichen Colonnen Widerstand zu leisten.

Jett langte auch die Brigade Wedell auf dem Kampfplate an. Ohne Zeit zu einem Trunke Wasser zu behalten, war sie in der brennenden Sonnenhitze nach dem Schlachtselbe geeilt. Sinen Augenblick der Ruhe in dem kühlenden Schatten des Waldes von Mars la Tour hielt der Commandeur für nöthig; aber schon sprengten Adjutanten heran, die das schnelle Vorbrechen der beiden Regimenter Nr. 16 und Nr. 57 dringend empfahlen. So wurde denn sofort wieder aufgebrochen. Mit klingendem Spiel und sliegenden Fahnen passirte das 16. Regiment das lange, von Ost nach West gestreckte Dorf Mars la Tour, während das Regiment Nr. 57 links von dem Dorfe avancirte.

Als aber der Feind das Borrücken dieser Regimenter gewahrte, zog er seine Artillerie heran und ließ das Dorf ununterbrochen beschießen. Bald gerieth es in Brand, der furchtbar sprühende Feuerregen der seindlichen Geschütze räumte gewaltig unter der Brigade Wedell auf. Doch noch blieb sie sest geschlossen und rückte aus dem Dorse den Abhang hinab, um auf den jenseitigen Höhen den Feind anzugreisen. Der Brigade-Commandeur v. Wedell besand sich auch hier an der Spite seiner Regimenter, als eine Kugel seiner Heldenlausbahn ein Ziel setze.

Unerschüttert sette die Brigade ihren Marsch fort. Bon einer furchtbaren Artillerie und von den hinter Beden und

Graben verstedten feindlichen Schüten unaufborlich mit Rugeln überschüttet. drangen diese Regimenter die Bobe binter Mars la Tour hinauf. Best kamen fie oben an. Doch von den anhaltenden Strapagen des Tages ermattet, von den feindlichen Rugeln decimirt, war der Angriff ohne Erfola. In diesem Moment sprang die im Berfted lagernde feindliche Infanterie mit wildem Geschrei bervor und stürzte fich auf die schwachen Saufen der Brigade. Es war ein fritischer Moment. als fich ploklich der Keind in seiner gangen Uebermacht zeigte. Faft alle Offiziere waren todt oder verwundet, die Linien auf die Sälfte zusammengeschmolzen und in Auflösung begriffen. führte der Keind auch noch eine neue so lange aufgesparte Garbedivifion ins Treffen, mabrend eine andere gegen die Division Stülpnagel vorging. Diesem Angriff tonnte die geidmachte Brigade Wedell nicht mehr Widerstand leiften. Sie mußte wieder die Sobe bingb und fonnte fich erft binter Mars la Tour bei Tronville sammeln.

Auch die Division Kraat mußte die schon errungenen Vorstheile wieder aufgeben und gleichfalls zurückgehen. So hatte es den Anschein, als ob es dem Feinde doch noch gelingen würde, die Straße über Mars la Tour nach Verdun zu gewinnen.

Es war wieder einer jener Momente herangefommen, an welchem diefer Tag fo reich war. Wieder bing bas Schickfal des Tages an einer einzigen fühnen Beldenthat. Infanterie mar nicht vorbanden, um den ungeftum daberfturmenden Reind aufzuhalten. Rur die Gardedragoner Brigade des Grafen Brandenburg II. war zur Stelle. Go wurde benn diesen Reitern die wichtige Aufgabe zu Theil, dem verfolgenden Feinde ein Salt zu gebieten. Mit einer Todesverachtung, welche die Wichtigkeit des Augenblicks Offizieren und Soldaten einhauchte, marfen die beiden Regimenter sich wiederholt in die feindliche Infanterie Der Berluft berfelben war febr bedeutend, aber binein. das Ziel war erreicht; die feindlichen Infanterie - Angriffe geriethen in Berwirrung und stockten; die in Unordnung gerathenen Bataillone der Brigade Wedell erhielten dadurch die Reit. fich zu sammeln und zu ordnen.

Aber auch der Feind hatte seine Cavallerie herangezogen,

um eine neue größere allgemeine Offensive zu beginnen. Nördlich von Bionville trabte die ganze Garde-Cavallerie heran. Hinter einem Regiment Chasseurs d'Afrique entfalteten sich die Kürassiere, Carabiniers, Lanciers, Dragoner und Guiden der Garde. Nur das schleswig-holsteinsche Dragonerregiment Nr. 13 stand hier in Front. Wie es die Chasseurs herantraben sieht, giebt es auch seinen Pferden die Sporen und jagt ihnen im scharfem Trabe entgegen.

Das Chasseurregiment hält an, seuert seine Carabiner auf die anreitenden Dragoner ab und wendet sich dann eilends rückwärts, von den verfolgenden Dragonern gesolgt. Da sehen diese plöglich die ganze französische Gardecavallerie sich gegenüber und sind in Folge dessen gezwungen, zurückzugehen. Aber es naht auch die Cavallerie-Division Rheinbaben mit fünf Regimentern zu Hülse. Sie tritt sofort zur Attake an und sprengte neben den Batterien des X. Armeecorps, die östlich Mars sa Dour unerschütterlich im Tirailleurseuer aushielten, vorüber, von dem sauten Zuruf der Kanoniere bearüst.

Die Batterien verstummten bald auf beiden Seiten, um nicht in die eigenen Reitermaffen die Geschoffe zu werfen. Der Erdboden gitterte unter den Sufen von 6000 Aferden, die fich wiebernd im vollften Sturmeslauf auf einander fturzten. Gin mutbendes Sandgemenge entspann sich, ein tolles Durcheinander von Ballasch, Säbel und Lange. Die Frangosen feuern bazwischen ihre furgen Schufwaffen ab; Staub und Bulverdampf bullt nach furger Frift das Gange in eine undurchdringliche Wolfe. Aber bald löst sich der Knäuel; die französische Gardecavallerie ift geworfen und fucht ihr Beil in der Flucht. Ihr folgen die Magdeburger Susaren auf dem Fuße und nehmen ihren Divifions-Commandeur General Montcon gefangen. Bivei feind= liche Brigade-Generale waren überdies schwer getroffen vom Bferde gefturgt, viele Difigiere und Reiter geriethen in Gefangenicaft.

Der große französische Cavallerie-Angriff war glüdlich abgeschlagen; aber auch die gleichzeitig wiederholten Offensivstöße der Infanterie blieben ohne Erfolg. Mit unerschütterlichem Heldenmuth harrten die Divisionen Stülpnagel und Buddenbrock in ihrer Stellung auß, die Division Kraat und die Brigade Wedell hatten sich aufs Neue formirt und waren wieder bis Mark sa Tour vorgedrungen. Aller Ungestüm und alle Tapferskeit des Feindes hatte ihm nichts genutt; die einmal errungesnen Bortheile blieben in den Händen der preußischen Truppen. Da versucht er noch einen setzen Angriff in der rechten Flanke, um die Kückzugslinie nach der Mosel zu gefährden. Er wirft die Reserven der Garde, das 2. Corps und die Reserve-Artillerie in das Bois des Dignons, um durch diesen Wald hindurchsbringend die Mosel zu gewinnen.

Aber schon trat ihm auch hier die 16. Division unter dem General v. Barnekow entgegen. Die Brigade Brix mit dem 72. und 40. Regiment war rechtzeitig zur Stelle und ihnen schloß sich das Regiment Rr. 11 vom IX. Armeecorps an, das von diesem Corps zuerst über Novéant auf dem Schlachtsselde eintras. Zwar hatten diese Regimenter einen schweren Stand, der eine Theil mußte auf einer einzigen Straße unter dem Feuer des Feindes gegen eine Anhöhe vorzehen, während der andere Theil sich mühsam durch den Wald von St. Arsnould durch dichtes Unterholz durcharbeiten mußte, überdies stand ihnen eine gewaltige Macht gegenüber, die mit zäher Tapferfeit socht; aber sie hielten in dem mörderischen Feuer treulich aus, bis auch ihnen gegen Abend die 25. hesssiche Division zu Silse kam.

Nun drang die 49. hessische Insanteriedrigade unter einem verheerenden Feuer in den Wald von Dignons und hatte hier ein Gesecht dis zum Eindruch der Nacht zu bestehen. Troß Granaten und Strappiells blieden die Hessen im Avanciren, die sie den ganzen Wald in Händen hatten. Bei dem Austritt aus demselben wurden sie von einem unsichtbaren Feinde mit lebhastem Gewehrseuer empfangen. Die Division ging mit Hurrah vorwärts, sah sich aber plöstlich durch eine breite Schlucht von dem Feinde geschieden, die dem Kampse ein Ende machte.

Als nun so auf dem rechten Flügel durch neue Kräfte der Gewaltstoß des Feindes parirt und seinem Borgehen ein Ziel gesetzt war, gab der Oberbesehlshaber den Besehl zu einem Zehlick. Bon Briftenburg die Partk.



allgemeinen Avanciren. Die Divisionen Kraat und Buddenbrod gingen in nordöstlicher Richtung vor, die Corpsartillerie vom III. Armeecorps nahm ebenfalls weiter vorwärts Stellung. Aber jest machte auch der Feind noch einmal eine lette Anstrengung. Die Division Montaudon bielt mit ihrem Marsch auf Gravelotte ein und wandte sich zur Unterftügung des Corps Leboeuf um. Die Cavalleriedivision de Forton trabte nördlich von Rezonville vor. Vier Bataillone Garde-Boltigeure eilten den weichenden Grenadieren der Garde bei Rezonville zu Gulfe. General Bourbafi jog 54 Geschütze zu einer gewaltigen Batterie im Centrum zusammen. Die Cavalleriedivision Balabreque fturmte mit zwei Chaffeur - Regimentern von den Soben von Rezonville por und entriß den Deutschen den eroberten Adler und das Gefdug. Awar das Geschick des Tages war damit nicht für die Fransofen enticieden; aber es bedurfte doch noch eines letten Offensivstoßes, um die glorreichen Errungenschaften eines ber blutiaften Tage in der Weltgeschichte völlig zu fichern und das Terrain für ein nächtliches Bivouaf zu gewinnen; denn icon neigte fich die Sonne jum Horizonte und farbte mit ihrem Dunkelroth die Bolkenfäume.

Noch immer tobten die Geschütze mit furchtbarer Gewalt und blipten die Feuerlinien der Infanterie, obwohl sich das Dunkel der Nacht bereits über die Balder, die Thaler und Schluchten legte. Awischen dem Gefechtsfelde der 5. Division in dem Bois St. Arnould und dem der 6. Division und des X. Corps bei Vionville und Mars la Tour war eine Lude von 5000 Schritt, wo nur Artillerie fich befand. Es war zu befürchten, daß der Reind bier hineindringen und dadurch doch noch das Resultat des Tages gefährden könne. Doch der Oberbefehlshaber hatte mit ficherem Blick diese Gefahr erkannt, er eilte felbst zu der 6. Cavallerie-Division, die bei Flavigny im stärksten Granatfeuer mehrere Stunden zur Dedung der Infanterie gehalten hatte. Er feste fich an die Spipe der Hujarenbrigade, der noch die 9. Dragoner vom X. Armeccorps zugetheilt waren, und führte fie gegen den Feind. Oberft v. Schmidt, Commandeur der 16. Sufaren, hatte nach der Verwundung des Brigadecommandeurs den Befehl über die 3. und 16. Sufaren übernommen. Er führte fie nun zwischen Flavigny und der Chaussee vorbei gerade auf Rezonville zu. Auch die Artillerie des X. Corps ging vor und schoß siber die attaktrende Cavallerie hinweg gegen den Feind.

Durch die breite Lücke bei Flavigny hindurch brausten die Geschwader und stürzten sich dann in Nebel und Pulverdamps. Auf allen andern Theilen des Schlachtselbes ist bereits Stille eingetreten; aber hier hört man noch das Nasseln der Schwerster, das Getrappel der Pserde und die Signale zum Angriff. Plöglich knattert es aus den Gräben und Hecken regellos hervor. Aber die kühnen Neiter sehen über diese Hindernisse hinsweg und treiben die flüchtigen Feinde vor sich her. Mehrere Male versucht die Insanterie Carrés zu bilden, um dem Ansprall der Cavallerie Widerstand zu leisten; aber jedesmal sind auch die Jusaren schon da und sprengen mitten in den Knäuel hinein, alles zu Boden schlagend. Der letzte Versuch des Feinsbes ist völlig gescheitert.

Niedergeritten und völlig zerschmettert, erleidet die letzte Phalang der seindlichen Infanterie eine gewaltige Niederlage. In wilder Unordnung slieht sie nach Rezonville zurück, unaufshörlich von dem nachstürmenden Husaren versolgt, die erst kurz vor dem Dorfe ihrem Angriff ein Ziel setzen und nun densels

ben Beg gurudreiten.

Der Gedanke an die Behauptung des Schlachtfeldes wurde von den französischen Generalen aufgegeben. Der Kampf war mit dieser letzten glänzenden Attake beendet. Nur einzeln aufblitzende Gewehrschüffe, das Stöhnen der Verwundeten und der Ruf umhersuchender Freunde unterbrach die Stille der Nacht. Beide Heere bivouakirten auf dem vielbestrittenen Schlachtselde. Es war ein ernstes, stilles Bivouak, welches dieser furchtbaren Schlacht folgte; denn nahe an 40,000 Todte und Verwundete lagen auf den weiten Feldern, auf denen der Kampf über zwölf Stunden in furchtbarer, mörderischer Weise getobt hatte.

Der Berlust der deutschen Armee belief sich auf 17,000 Mann an Todten und Berwundeten, während die Franzosen noch mehr versoren. Ueberdies büsten sie 2000 Gefangene.

2 Abler und 7 Kanonen ein.

So wenig Terrain auch in dieser lange anhaltenden Schlacht auf deutscher Seite gewonnen war, der Erfolg war dennoch von der höchsten Bedeutung; den größten Theil des Tages hatte ein Armeecorps und zwei Cavalleriedivisionen die französische Armee in ihrem Marsche aufgehalten, ihre einmal gewonnenen Stelelungen behauptet und schließlich am Abend in Verbindung mit Theilen des X. und IX. Corps den Sieg durch weitere Zurückbrüngung des Keindes gewonnen.

Mochten auch die Franzosen im Verlause des Kampses hin und wieder Vortheile davon getragen haben, dennoch war schließlich das Resultat dieses Tages für die französische Armee nachtheilig. Schon am andern Tage war die ganze I. und II. Armee heran und damit jeder weitere Versuch, nach Paris abzumarschiren, in das Gebiet des Unmöglichen verlegt. Bazaines Plan war völlig vereitelt, während durch die unüberstressschiede Tapferkeit der Brandenburger der Plan Moltkes seiner vollen Erfüllung entgegen ging.

## Siebentes Kapitel.

## Shladt bei Gravelotte.

Die blutige, gewaltige Schlacht chn 16. August war noch nicht entscheidend. Noch stand Bazaine trotz großer Verluste, die stärkste Festung Frankreichs im Rücken, auf den steilen Highen bei Gravelotte und St. Privat bereit, seden günstigen Augenblick zu benußen, um den Kampf wieder auszunehmen. Sein Heer hatte zwar gewaltig gelitten, aber dasür stand es jetzt auch in zusammenhängender, eng gedrängter Linie und konnte aus den bedeutenden Magazinen von Metz mit Allem versehen werden. Er selbst schrieb sich in irriger Ueberhebung den Sieg zu, obwohl doch seine Truppen von Vionville nach

Rezonville verdrängt waren, und er es trot der Entfaltung aller Corps nicht vermocht hatte, diese Höhen wieder zu geswinnen und die ihm gegenüber stehenden Truppen auf die Mosel zurückzuwersen.

Den genaueren Rustand der feindlichen Truppen konnte man natürlich im deutschen Sauptquartier nicht kennen, desbalb erwartete man ben erneuerten Angriff Bagaine's am 17. und traf danach alle Dispositionen. Aber es war für den Marschall ganz unmöglich, so schnell sein sehr in Unordnung gerathenes Beer wieder zu ordnen. Die einzelnen Divisionen waren aus ihrem Corpsverband gerückt, die Regimenter waren unter einander gekommen. Die Ermüdung und die Racht machten es unmöglich, die Ordnung so schnell wiederberzustellen, um ben Marich oder die Schlacht fogleich wieder aufzunehmen. Dazu fam das durchschnittene, vielfach bewaldete Terrain, weldes dem Sammeln und Ordnen der Truppen fo fehr binderlich war. Er konnte also am 17, noch nicht an eine Erneuerung feines Abmarsches denken, sondern mußte sich lediglich darauf beschränken, die Ordnung der Armee wieder berzustellen, ihr neue Munition und Lebensmittel gutommen gu laffen und eine Stellung einzunehmen, die möglichst viele Terrainvortheile bot.

Er stellte nämlich sein Geer auf den Söhen von St. Privat la Montagne im Norden bis Nozerieulles, im Süden in einer Ausdehnung von ein und einer halben deutschen Meile auf.

Diese Höhen überragen die von Rezonville durchschittlich noch um 100, ja disweilen um 150 Fuß und sind durch ein breites Thal mit einem Bach von der gegenüber liegenden Hügelkette getrennt. Auch hier ziehen sich Wälder an den Bergabhängen hin; namentlich im Süden unmittelbar an der Mosel das Bois de Baux. Dagegen ist der Norden kahl und teil, und auf einem der höchsten Punkte, die Gegend weit und breit überragend, liegt das große Kirchdorf St. Privat la Montagne, unmittelbar an der noch freien Straße über Brieh nach Berdun, mit seinen steinernen Mauern und großen Gehösten, wie eine Burg zu Schuß und Truß. Die Stellung war vorzüglich gewählt.

Sie besand sich auf einer abschüssigen Hügelkette, durch Wälsber und seste Dörfer gedeckt, hinter der Front eine stattliche Heersstraße zur bequemeren Communication der einzelnen Corps mit vier Straßen nach der Festung. Hinter der ersten Linie stand auf der Höhe von Plappeville die Reserve unter dem Schuße des Forts von Plappeville. Um die Stellung noch zu verstärsten, hatte Bazaine Schüßengräben und Geschüßsemplacements etagenweise anlegen lassen. Dabei boten die aus Stein gebauten Dörfer von St. Privat, St. Marie aux Chênes, St. Ail, Amanvillers, sowie zahlreiche Gehöste vor der Front eine ganz vorzügliche Deckung.

In den mit Mauern umgebenen Gärten und festen Gebäuden der Gehöfte konnte die französische Infanterie die Ueberlegenheit ihrer Schußwaffe mit großem Vortheil verwerthen. So sah Bazaine am 17. mit Ruhe der Entwickelung entgegen, indem er sich noch immer mit der Hoffnung trug, am folgenden Tage auf der nördlichen Straße über Brieh nach Berdun abrücken zu können; denn er glaubte nicht daran, daß die ganze I. und II. deutsche Armee sich in seiner Rähe befänden. Er hielt die Schlacht am 16. für die vom Glück begünstigte Operation einer kleinen Armee-Abtheilung, der er noch zu entgehen im Stande sei.

In der Absicht des deutschen Hauptquartiers lag es ebenfalls nicht, am 17. eine Schlacht herauszusordern; man wollte sogleich mit der ganzen Macht auftreten, um den Feind in die Festung zurüczuwersen; denn der Marsch nach Verdun war ihm schon durch die Schlacht am 16. zur Unmöglichkeit gemacht. An dem Tage der Schlacht von Vionville war das große Hauptquartier des Königs von Preußen von Herny nach Pont à Mousson verlegt. Es war eine lange Reihe von Wagen, die sich auf der Straße fortbewegte.

Neberall marschirten Truppen; aber nirgends gab es einen Ausenthalt; die berittenen Feldgendarmen hielten die mustershafteste Ordnung, so daß keine Stockung eintrat. Aus der Ferne hörte man dumpf den Kanonendonner rollen, und als man in Pont à Moufson ankam, langten auch bald die ersten Berwundeten von dem Schlachtfelde an.

Run entwicklte sich ein rühriges Leben in dem kleinen Orte. Auf dem Marktplate war Stroh gebreitet, damit die Schmerzen der Verwundeten nicht durch das Stolpern der Räder auf dem ungleichen Straßenpflaster noch vermehrt würden. Johanniter und Krankenträger, deutsche Turner und Studenten waren beschäftigt, die Verwundeten von den Wagen zu heben und nach den zu ihrer Aufnahme eingerichteten Hospitälern zu tragen. Aber bald wuchs die Zahl der Wagen, die auf dem Markte auffuhren, so sehr an, daß Hände und Kräfte zu der schweren Arbeit nicht mehr ausreichten und daß eine große Anzahl der Leidenden die Racht über draußen bleiben mußte.

Dazwischen rücken die Truppen mit Sang und Klang unaushörlich durch die Straßen. Jetzt kamen gerade die muntern Sachsen an, die bis jetzt noch nicht im Kampse gestanden hatten und sich danach sehnten, den Lorbeer mit ihren Brüdern zu theilen. In der Nacht um 2 Uhr war die Siegesbotschaft im königlichen Hauptquartier angekommen und sofort wurde an die Ausführung weiterer Besehle für den folgenden Tag

gegangen.

Bald fprengten die Ordonnanzoffiziere nach allen Richtungen ab, um die genaueren Befehle an alle Truppentheile zu überbringen, und ehe noch die Sonne über die Berge ftieg und die dunkeln Schatten aus den Thälern vertrieb, mar icon . wieder Leben und Bewegung auf allen Straßen. Schon vor Morgengrauen wirbelten die Trommeln in Bont à Mousson ben Generalmarich und führten die Sachsen gufammen, die ben Befehl erhalten hatten, auf Mars la Tour ihren Marich zu nehmen, während das Gardecorps mit einem Gewaltmariche von 51/, Meilen die Gegend westlich von Mars la Tour erreichen follte. Das IX, und X. Corps murden weiter an den Keind herangeschoben. Das VII. und VIII. Corps von der I. Armee gingen bei Arny und Corny auf Bontonbrücken über die Mosel. Das II. Corps unter Fransech sollte an diesem Tage bis an die Mosel bei Bont à Mousson vorruden. befand sich die ganze I. und II. Armee auf dem Anmarsch gegen ben Feind. Drei Corps und zwei Cavalleriedivisionen hatten schon am 16. auf dem weftlichen Ufer der Mosel gefochten.

Zett überschritten vier Corps die Mosel, während zwei bis in die Rähe derselben heranrücken, nur das IV. Corps war noch zurück. So konnten schon am 18. sieben Corps, also an 200,000 Mann, in den Kampf eintreten, und 60,000 Mann waren noch in der Rähe in Reserve gehalten.

Bring Friedrich Karl war am Abend des 16. von Bionville nach Gorze gurudgekehrt. Schon am andern Morgen um 4 Uhr hatte er fich wieder auf das Schlachtfeld begeben, um feine Truppen zu inspiciren und die Stellungen und Bemegungen des Feindes zu recognosciren. Auch der König brach schon früh um 4 Uhr von Bont à Mousson auf und fuhr über Bagny und Noveant nach Gorze. Dort bestieg er und seine Begleitung die vorausgeschickten Bferde und ritten jum Schlachtfelde, wo fie um 6 Uhr mit dem Prinzen zusammentrafen. berglicher Begrüßung seines siegreichen Reffen ritt der König mit ihm über das blutgetränkte Schlachtfeld. Seine Blicke fielen bei diesem Ritte auf manches bolgerne Rreug, das die Stätte bezeichnete, wo so viele tapfere Krieger bicht nebeneinander in der Erde ruhten, oder auf die Todten, die noch unbeerdigt auf der Wahlstatt lagen. Gin schmerzlicher Anblick für den gefühlvollen Monarden!

Bon den Höhen von Flavigny aus überblickte der König mit dem General v. Moltke, sowie mit dem Prinzen Friedrich Karl und dessen Generalstabschef, General v. Stiehle, die feindsliche Aufstellung. Man sah, daß der Feind ruhig in seiner Defensivstellung auf den jenseitigen Höhen beharrte und seine Arrièregarden die Straße von Doncourts-Conslans passirten.

Ein Kampf stand also nicht bevor. So gab denn der König den Besehl, den Feind genau durch Cavallerie zu beobachten, jedoch an diesem Tage keinen Kampf herauszusordern. Der linke französische Flügel sollte setzgehalten werden, dis der linke deutsche Flügel aufmarschirt sei, um auch dem rechten seindlichen sich entgegenzustellen. Dem VII. Armeecorps wurde deshald der Besehl gegeben, Fühlung mit dem Feinde zu suchen und längs der Straße, welche von Ars sur Moselle nach Gravelotte führt, Aufstellung zu nehmen. Das 7. Jägerbataillon wurde an den Wald von Baur vorgeschoben und dehnte seine

Vorposten bis auf das süblich von Gravesotte gelegene Plateau aus. Daran schlossen sich die Vorposten des VIII. Corps, welche bei Gorze standen. Der Feind schiefte im Laufe des Tages einige kleinere Abtheilungen gegen diese Vorpostenketten vor, die aber sofort, nachdem sie auf den Feind gestoßen waren, Kehrt machten. Zu ernstlichen Kämpfen kam es an keiner Stelle. Es war die Rube vor dem Sturme.

Nachmittags 2 Uhr ließ der König durch den Generalftabs-Chef Moltke die Ordnung für den nächsten Tag ausgeben. Es wurde der Bormarsch der II. Armee mit dem Andruch des Tages zwischen dem Yron- und Gorzebach besohlen, und die Flankensicherung durch das VIII. und VII. Corps. Weitere Bestimmungen sollten noch für den folgenden Tag gegeben werden. Dann ließ der König die Cavalleriedivisionen, die so fühn in der Schlacht am 16. eingegriffen hatten, an sich vorüberziehen, von ihrem freudigen Jubelruf begrüßt; auch zu den Insanterie-Regimentern ritt er hin, um ihnen seine Anerkennung für ihre Tapferkeit auszusprechen. Gegen Abend kehrte der König nach Bont à Mousson zurück, Prinz Friedrich Karl schlug sein Hauptquartier in Brurieres aus.

Im Laufe des Tages stellte es sich beraus, daß der Keind in Erwartung einer Schlacht feine Aufstellung genommen babe. Nach und nach verbreitete sich immer mehr Klarbeit über seine Schlachtordnung; und es wurde icon am Abend die Ordre für die Schlachtordnung des nächsten Tages gegeben. In dem Befehl, den der Bring Friedrich Rarl ergeben ließ, wurde gefagt, daß der Zweck der Borwartsbewegung fein follte, den Feind von seiner Rudzugerichtung Met - Berdun abzudrängen und ihn zu schlagen, wo man ihn finde. Es sollte zu dem 3wede eine Achsendrehung um Gravelotte ausgeführt werden, fo daß Front gegen Front die beiden Schlachtlinien fich von Norden nach Suden gegenüber ftänden und die Absicht der deutschen Beeresleitung nun unverhüllt jum Ausdruck fomme. Dabei sollte der Schwerpunkt des Angriffs mehr und mehr gegen den rechten frangofischen Flügel verlegt werden, von wo aus allein der Durchbruch nach Berdun noch möglich war.

Auf dem äußersten linken Flüget sollte das XII. Corps auf Jarny, das Gardecorps daneben etwas zurück auf Donscourt marschiren. Im Centrum sollte sich das IX. Corps bei Villers aux Bois aufstellen, während der linke Flügel vom VIII. und VII. Corps bei Gravelotte gebildet werden sollte. In zweiter Linie erhielt das X. Corps mit der 5. Cavallerie Dirision die Aufgabe, dem XII. zu solgen, sowie das III. Corps zwischen Garde und dem IX. Corps mit der 6. Cavallerie-Dirision die Reserve zu bilden. Der Aufmarsch war dennach auf der Straße von Gravelotte nach Conslans genommen. Von dort aus sollte dann der weitere Vormarsch gegen Amanvillers und St Privat stattsinden.

Bazaine hatte das 6. Corps Canrobert auf dem rechten Flügel bei St. Marie aux Chênes, Roncourt und St. Privat aufgestellt. Im Centrum befand sich bei Amanvillers das 4. Corps l'Admirault, während der linke Flügel am stärksten gebildet war, denn auf ihm befand sich das 3. Corps Leboeuf auf den Höhen von Moscau und Leipzig und das 2. Corps Frossard um Rozérieulles. Auch die Garde stand hinter diesen Corps in Reserve bei Plappeville.

Schon Morgens 4 Uhr faß der König in feinem Wagen und eilte in Begleitung feines dienftthuenden Adjutanten über Bandières, Bagny und Noveant nach Gorze. Das kleine Bergstädtchen, in welchem die einzige vorhandene Strafe zwischen felfigen bewaldeten Boben in ichmaler Schlucht aufsteigt, war so voll Munitions- und Sanitätswagen und mit Transporten von Berwundeten angefüllt, daß die Reiter der foniglichen Stabswache nur mit Dlübe Plat machen konnten. Daber verließ der Ronig den Wagen, legte Belm und Scharpe an und bestieg sein braunes Reitpferd, den "Romeo", um schneller auf das Schlachtfeld zu kommen. Es war 6 Uhr, als er mit feis nem Gefolge die Sobe von Flavigny erreichte und bier fich aufstellte, um die Schlacht an Diesem Tage felber zu leiten. Aber der mühsame und beschwerliche Anmarsch der Truppen war noch nicht so weit gedieben, daß schon jest in solcher Frühe ber Rampf entbrennen fonnte. Es vergingen noch viele Stunben, ehe alle Corps auf dem Schlachtfelde fein konnten.

Inzwischen fand der Marsch ohne Störung von Seiten des Feindes statt. Das IX. Corps war zuerst an der ihm bezeichneten Stelle angekommen, es hatte um  $8^{1/2}$  Uhr bei Caulre-Ferme an der Kaiserstraße Halt gemacht. Immer genauere Berichte liesen über die Stellung des Feindes ein, und nun wurde um 10 Uhr der erste große Angriff sormirt.

Cavalleriemassen wurden über Giraumont und Jouaville gegen die Straße nach Brieh auf Coinville, ferner auf St. Marie aux Chênes und in der Richtung auf die Höhen von Amanvillers vorsgeschoben. Lustig trabten die muntern Neiter ab, die Fansaren ertönten hell und klar, und herab ging es im Angesicht des Feindes von den Höhen ins Thal. Sie ritten wie zur Heraussforderung heran; aber noch rührte sich der Feind nicht.

Nun brach auch das IX. Corps auf und sandte recognoscirende Plänkler gegen Berneville und la Folie vor. Schon
hörte man die Büchse am Saume der Wälder knallen und das
Echo warf diese einzelnen Schüsse, die bald langsam bald
schneller auseinander folgten, vervielsacht zurück. Aber es war
nur ein erstes Tasten ohne nachhaltige Wucht. Links davon
rückte im Anschluß an das IX. Corps die Garde auf Berneville vor, gleichzeitig seine Tirailleurs auf Amanvillers und
St. Privat vorschiebend. Auch das VII. und VIII. Armeecorps
setzen sich in Bewegung und drangen schon jest hart an den
Keind heran.

Es war Mittag, als das IX. Corps in seinem beständisgen Bordringen mit dem Feinde in großen Massen zusammensstieß. Bor dem Abmarsch dei Caulre-Ferme hatte das Corps abgesocht, dann war es durch die Walblücke dei Verneville vorgedrungen, und jetzt stand es dem seindlichen Lager auf den Höhen von Amanvillers und Montigny sa Grange gegenüber. Leben und Bewegung zeigte sich dort. Dichte Massen entwickelten sich, und schon kamen mehrere Bataillone auf Vernewille zumarschirt, als der an der Spitze marschirende commandirende General v. Manstein den Bespel ertheilte, zwei Batails sone sofort in das noch nicht vom Feinde besetzte Vois de la Cusse vorzusenden und die Artillerie der Division Wrangel bis an die Höhe von Champenois vorgehen zu lassen, um das

feindliche Lager zu beschießen. Im Laufschritt und in kliegens bem Trabe wurden die Befehle ausgeführt und eine erste ges wichtige Begrüßung gleich im Centrum dem Feinde zugerufen.

Aber es dauerte nicht lange, so erwiderte der Feind diesen Gruß von den gegenüberliegenden Höhen und bald blite es auf der ganzen Linie auf, und es donnerten die Geschüte gewaltiger Batterien etagenweise übereinander von Montigny la Grange bis St. Privat und dazwischen funkelten die Mitraileleusen mit ihrem zitternden Lichte.

Nun ging auch die ganze Corps-Artillerie vor und betheiligte sich an diesem gewaltigen Concert. Ein surchtbarer Artilleriekamps entspann sich; auf jeder Seite standen hier mehr als achtzig Geschütze im Feuer auf so nahe Entsernung, daß die Wirkung eine verheerende war. Dazu beschoß auch der Feind die Artillerie mit Insanterieseuer, so daß der Verlust der Artillerie bald sehr sturde. Sine Batterie versor allein 100 Pferde, ließ jedoch ihr Feuer nicht schweigen. Nach und nach wurden 15 preußische Geschütze durch die seindlichen Granaten so zugerichtet, daß sie aus der Feuerlinie zurückgezogen werden mußten; dennoch beharrte die an Zahl weit geringere Artillerie todesmutsig in dem Kannpse. Schon jest hatte die Schlacht einen äußerst heftigen Charakter angenommen.

Der Feind kam mit großen Infanteriemassen von seinen Höhen herunter und sandte sie gegen die Regimenter des IX. Corps vor. Mit Geschrei und Ungestüm nahten sie heran; aber so oft sie auch die Angrisse wiederholten, jedesmal prallten die seinblichen Stöße an der Ruhe und Sicherheit der Männer der 18. Division ab, die einmal gewonnene Ferme Chantrenne wurde behauptet. Auch die 25. (hessische) Division unter dem Prinzen Ludwig war bereits herangezogen. Die 49. Brigade stand im Bois de la Cusse, ununterbrochen von Mitrailleusenund Kleingewehrseuer beschoffen, so daß sie bedeutende Berluste hatte. Die 50. Brigade stand neben der 49. und in dem Bois Doseuillers in Reserve, neben ihr die bessische Cavalleriebrigade.

Vor der Stellung der Heffen auf dem halben Wege zwisschen Amanvillers und Verneville liegt das Gehöft Champenois. Gegen dieses war das hessische Jäger-Vataillon vorgedrungen, hatte es im ersten Anlaufe genommen und hielt es nun mit Babigfeit fest, trot ber wiederholten feindlichen Stürme.

Dadurch war auch die Artillerie von der sie bedrängenden seindlichen Insanterie befreit und konnte nun mit größerer Energie sich gegen die seindliche Artillerie entsalten.

Aber das IX. Corps batte noch febr fcwer zu fampfen: pon gewaltigen Maffen bedroht, konnte es nur langfam Terrain gewinnen und über die einmal gewonnenen Positionen bei Chantrenne und Champenois nicht bingus fommen. Die Berlufte, Die es in diesem morderischen Kampfe erhielt, waren colofial. Die Regimenter schrumpften zusammen und schienen bald nicht mehr im Stande zu fein, den furchtbaren Angriffsftoken des Keindes Widerstand zu leiften. Der Obercommanbirende batte fich langere Zeit an diefer beifumworbenen Stelle aufgehalten und dem blutigen Ringen zugesehen; er gab deshalb den Befehl, daß die 3. Garde-Infanterie-Brigade, die Regimenter Merander und Elisabeth, das Gardeschützenbataillon und eine Batterie zur Sulfe berangezogen werde. das III. Armeecorps dem Kampfplate näher gekommen; es ftand bereits um 3 Uhr bei Berneville und mußte nun gur Unterftütung des so arg bedrohten IX. Corps seine ganze Corps-Artillerie zwischen Berneville und dem Bois des Genivaur auffahren. Bald stimmten auch diese Geschütze mit in das gewaltige Concert ein, und man konnte nur zu wohl erkennen, welden Eindruck das auf die feindliche Artillerie machte. Noch antwortete fie, aber von zwei Seiten unter ein verheerendes Kreuzfeuer genommen, wurde sie allmäblich immer schwächer und gegen 4 Uhr verstummte fie an dieser Stelle gang. Auch war das X. Armeecorps näher herangezogen und bereits um 2 Uhr bei Batilly angefommen, so daß bier bem Centrum ber feindlichen Stellung gegenüber gegen 4 Uhr drei Armeecorps und eine Brigade standen, die wohl geeignet waren, den Ungriffen des Keindes einen Riegel porzuschieben. So war also bis um diese Zeit die Offensive im Centrum, wenn auch langfam, boch ftetig fortgeschritten und der Reind batte es nicht vermocht, das einmal verlorene Terrain wieder zu gewinnen.

Mit gleicher Heftigkeit war auch auf bem rechten Flügel

des deutschen Heeres gekämpft worden. Als um Mittag der Kanonendonner von Berneville herüberschallte und die Meldung kam, daß das IX. Corps dort bereits mit dem Feinde zusammengestoßen sei, gab der General Steinmetz seiner Armee sofort den Besehl zum Angriff. Er ließ zunächst die Artillerie des VIII. Corps südlich und östlich auf den Höhen von Gravelotte sich entwickeln und den Kampf mit einer gewaltigen Kanonade beginnen. Zwar suchte der Feind durch heftige Beschießung die Entwickelung der Artillerie zu verhindern, aber diese vollendete mit Schnelligkeit ihre Aufstellung und antwortete alsbald mit großer Sicherheit den seindlichen Seschüßen.

Bald waren die Höhen von Gravelotte in Dampf eingehüllt und die Blige zucken auf der ganzen Linie, aber auch von drüben, von St. Hubert und Moscau wurde Schlag auf Schlag erwidert und in kurzer Zeit waren nahe an 200 Geschläge im Kampfe. Zuerst griffen auf deutscher Seite nur 50 Kanonen in den Kampf ein, aber bald wurden sie dis auf 80 verstärft, die nach kurzem Ausenthalte dis an den Höhenrand vorgingen. General v. Steinmetz hielt mit seinem Stade in unmittelbarer Nähe der Batterien, welche von seindlichen Geschossen überschüttet wurden. Aber die Sicherheit und Genauigkeit im Schießen trug bald den Sieg über die überlegene Zahl der französischen Artillerie davon; bevor noch eine Stunde vergangen war, stellte diese bereits ihr Feuer ein und sah sich zum Abzuge gezwungen.

Auf dem äußersten rechten Flügel war die Brigade Golts mit den Regimentern Nr. 15 und 55, welche zur Sicherung des Moselthales bei Ars sur Moselle aufgestellt war, schon vorher ins Gesecht gekommen. Sie war von ihrem Standorte vorgebrochen und hatte sich auf das Dorf Baur und die Hößen von Jusse gektürzt und nach kurzem Kampse sich in den Besit dieser Segend gesetzt und dort in der linken Flanke des Feindes trot wiederholter Angrisse behauptet. Die Hauptmaße der Inden waldigen Thale, welches Gravelotte von der Höße der Ferme Point du Jour trennt, um ihre Kräfte sür später auszusparen. Gleichzeitig mit dem VII. Corps trat von Nezonville

her gegen das Bois des Genivaux das VIII. Armeecorps den Bormarsch gegen den Feind an. Es eröffnete zunächst seinen Angriss mit einem hestigen Artislerieseuer gegen den linken Flügel des Feindes, während die 1. Cavalleriedivision dahinter verdeckte Aussielung nahm und die Insanterie zum Angrissgegen den vorliegenden stark besetzten Wald vorging. Auch hier trug die Artislerie gar bald über die des Feindes den Sieg davon und brachte sie zum Schweigen, während die Ins

fanterie mit großer Unstrengung fämpfen mußte.

Sie fand in dem Bois des Genivaur den hartnäckigken Widerstand und konnte nur sehr langsam vorwärts kommen. Etundenlang wogte hier ein blutiges, heißes Waldessecht. Bei der Dichtigkeit und Undurchdringlichkeit des Waldes kamen die streitenden Parteien bald völlig untereinander, so daß einzelne Theile der preußischen Linie, die auf sehr hartnäckigen Widerstand stießen, wenig Terrain gewannen, während wieder andere bald den östlichen Rand des Waldes erreichten und sogar daraus hervorbrechend zum Angriff auf die vorgelegenen Höhen und die Sehöste von Leipzig, Moscau und St. Hubert vorgingen.

Die Colonnen, welche hier 1000 bis 1200 Schritt über das freie Feld im dichtesten Augelregen zurückzulegen hatten, ließen zahllose Opfer auf dem Felde, aber immer wieder sammelten die Offiziere ihre zusammengeschmolzenen Mannschaften um sich und führten sie mit hoch gehobenem Degen gegen den Feind. Selbst verwundete Offiziere stellten sich wieder an die Spize der Trupps, die nach dem Verluste ihrer sämmtlichen Führer im Jurückgehen waren, und begeisterten sie zu neuem Vorgehen. Schon hatte die Artillerie die Gehöfte in Brand geschossen, dichte schwarze Rauchwolken mischen sich mit dem Pulverdamps, und in dem Feuerschein der brennenden Dörfer stürmten die Colonnen abermals vorwärts.

Im Laufschritt und mit donnerndem Hurrah, aber unter schweren Berluften ward endlich das Gehöft St. Hubert genommen.

Der erste Fuß war auf diese höhe gesett; aber es war unmöglich weiter auf dem höhenrande vorzudringen, ein wahres höllenseuer aus den etagenförmig angelegten Schützengräben

ließ jeden Bersuch scheitern. So kam denn hier der Infanterie-kampf zum Stehen. Bald nach 3 Uhr entstand eine Pause in dem Kampse, der Feind hatte von seinen Angrissen abgelassen, die feindliche Artillerie war vollkommen verstummt; die Corps-Artillerie sand kein Zielobject und schwieg daher ebenfalls. Es hatte fast den Anschein, als ob der Feind im Abzuge begriffen sei. General v. Steinmeß, der mit seinem Stade beim Avanciren der Artillerie auf die Höhe öftlich Gravelotte an der Chausse vorgeritten war, ließ der Cavallerie-Division Hartmann den Beschl zugeben, das vorliegende Defilé zu überschreiten und dem abziehenden Feinde zu folgen.

Gegen 4 Uhr gingen beshalb zwei reitende Batterien und das pommeriche Ulanen-Regiment Nr. 4 in die waldige Schlucht binab. Raum aber tauchten die schwarz-weißen Kähnlein auf bem jenseitigen Rande wieder auf, so eröffnete der Feind von Neuem ein furchtbares Gefdut- und Mitrailleufenfeuer gegen Es zeigte fich baber gang beutlich, daß ber diese Truppen. Reind nicht gewichen sei, sich vielmehr nur vor dem beftigen Artilleriefeuer gededt habe. Zahlreiche Todte und Verwundete bezeichneten den Weg, den diefe braven Truppen genommen hatten; bennoch nahmen die beiden Batterien unter Bededung bes Cavalleric - Regiments druben Stellung, fie eröffneten in nächster Nähe das Feuer und blieben dort bis zum späten Abend, wo fie mit Sulfe nachgesendeter Reservepferde gurudgebracht wurden; über die Sälfte der Mannschaften und Pferde blieb auf dem Blate.

Als dieser Vorstoß es gezeigt hatte, daß der Feind seine Stellung noch inne habe, begann die Artillerie ihr Feuer auß Reue und zwar mit so guter Wirkung, daß der Feind von jeder weiteren Unternehmung zurückehalten wurde und sich ruhig in seiner Stellung verhielt. Die vom Feinde besetzen Gehöste, die in dem Schußbereich der Artillerie lagen, wurden bald in Brand geschossen, so daß sich zu dem Pulverdamps, der weithin über das Schlachtseld qualmte, auch noch die dien schwarzen Rauchwolken der brennenden Gehöste hinzugesellten. Die Feinde wichen aus den brennenden Säusern und zogen sich von dort zurückheftig und mit Ersolg von der Corpsartillerie beschossen.

So war auch auf dem rechten Flügel der Erfolg ein vollsständig genügender. Zwar unter großen Opfern, aber unaufhaltsam war die I. Armee vorgedrungen und hatte den Feind vor sich sortgeschoben. Die Artillerie hatte mit großer Energie in den Kamps eingegriffen und die des Feindes zum Schweigen gebracht. Den Anordnungen des Obercommandos war damit entsprochen. Der Feind war im Centrum und auf seinem linsten Flügel setzgehalten, ohne zu start bedrängt zu sein; denn noch hatte er seine Hauptstellung inne. Inzwischen waren die Corps auf dem linken Flügel herangekommen, um in den Kamps einzugreisen und dort die Entschwidigen des Tages durch Umfassung des rechten französischen Klügels berbeizussühren.

Die Franzosen hatten bis dahin mit großer Zähigkeit und Tapferkeit gefochten, aber sie verhielten sich an diesem Tage mehr desensiv. Die Kampfeswuth, die sie am 16. entwickelt hatten, war gebrochen. Ihre Angriffe waren weit langsamer

und ohne fo große Rachhaltigfeit.

Um diese Zeit begann erst der Kampf auf dem linken Flügel von Bedeutung zu werden. Die Sachsen hatten um Mittag Jarny erreicht und ihren Marsch über Giraumont auf Batilly angetreten. Die 24. Division besand sich auf dem linken Flügel mit der Richtung auf Coinville, während die 25. Division den rechten Flügel bildete und ihre Direction auf St. Marie aur Chênes nahm. Die Garde war durch einen raschen Marsch nach kurzer Rast um dieselbe Zeit bis an die feindslichen Stellungen vorgedrungen.

Der Kanonendonner von Verneville her hatte ihren Marsch beschleunigt; jest stießen sie bei St. Ail und Habonville auf den Feind. Die Avantgarde, das Gardefüsilier-Regiment, gesührt von dem Oberst v. Erkert, begrüßte die ersten einschlagenden Granaten mit schallendem Hurrah und ging sosort zum Angriff über. Mit dem ersten Anlauf bemächtigte sie sich des dei Habonville am Bachrande gelegenen kleinen Gehölzes und des Dorfes St. Ail. Nach und nach entwickelte sich hier, durch die Schlucht von St. Ail gedeckt, die ganze 1. Gardedivision. Aber ein Vordringen gegen die Höhe war sehr schwer; denn auf kabiler Kuppe lag das weithin sichtbare St. Privat, wie eine Reblicke. Von Wissendurg die Paris.

Festung mit Mauern umgeben. Von St. Ail aus steigt die Höhe langsam empor nach dem auf einem Vorsprunge des Plateaus gelegenen St. Marie aux Chênes. Dies bildet ein Vorwerk des von dort 2500 Schritt entsernten St. Privat. Deckung war hier durchaus nicht bei einem Angriff vorhanden; so wurde denn besohlen, daß die 1. Gardedivission hier stehen bleiben und der Kampf allein von der Corpsartisserie ausgenommen werde.

Nun eröffnete diese ein starkes Feuer auf St. Marie aux Chênes und auf St. Privat, das aber mit gleicher Heftigkeit erwidert wurde. Dazu unterhielt eine für die Deutschen fast unssichtbare Infanterie hinter Gräben und Mauern ein mörderisches Feuer im Verein mit den Kanonen und Mitrailleusen. Schon jeht waren schwere Verluste zu beklagen, und der Kampf mußte der Artillerie einstweilen allein überlassen bleiben.

Aber mit kühnem Heldenmuth ging dieselbe unter den größten Opfern, geführt von dem Generalmajor Prinz Hohenlohe, noch näher an den Feind heran. Neun Batterien hatten zuerst das Feuer eröffnet; dann führte der Commandeur der Artillerie zwei reitende Batterien heran, und endlich zog er auch noch drei Batterien der 2. Garde-Division Budritsti, als diese um 3 Uhr auf dem Kampfplatze erschien, herbei; so daß bald 14 Batterien bis in das Infanterieseuer an den Feind herangingen und dort mit heldenmüthiger Ausdauer stehen blieben.

Um diese Zeit, es war gegen 3 Uhr, erhielt der Prinz Friedrich Karl, der auf der Höhe von Habonville hielt, die Mittheilung, daß die 24. Insanterie-Division auf dem Kampsplate angelangt sei und sich zum Angriss auf St. Marie anschide, während die 23. Division die Umgehung des Feindes beginne. Bereits hörte man den Kanonendonner der sächsischen Geschütze, welche westlich von St. Marie standen und diesen Ort beschossen.

Nun wurde der Angriff gegen St. Marie aux Chênes begonnen. Die Vorhut der Garde, das Gardefüsilier- und das 2. und 4. Garderegiment wurden vom Oberst Erkert von Siden her gegen das Dorf geführt, während die 3. sächsische Infanteriebrigade, bestehend aus den Regimentern 105 und 106,

gegen ben westlichen Ausgang vorrückten.

Unter dem gewaltigen Feuer des Feindes nähern sich diese Truppen dem Dorse, ohne sich aufzuhalten dringen sie mit dem Bahonnet und einem lang anhaltenden Hurrahruf heran. Alle hindernisse überwältigend stürzen sie sich in die Dorsstraße hinein, aber hier beginnt der Kampf aufs Neue. Die Franzosen wehren sich aufs Neußerste und vertheidigen sedes Haus. Da löst sich die Ordnung auf und ein wilder Einzelkampf, Mann gegen Mann, entspinnt sich. Endlich ist das ganze Dors erobert; nur 500 Mann waren gesangen genommen, alles Uebrige erschossen, erstochen oder erschlagen; gestohen war seiner. Aber auch der tapsere Oberst Ersert fand hier an der Spiße seiner Truppen den Helbentod in der Nähe des königlichen Prinzen, dem er lange Jahre hindurch treu und freudig als Abjutant gedient batte.

Die Eroberung dieses Dorses war von großer Bedeutung. Die letzte dem Feinde gebliebene Rückzugsstraße über Bried und Stain war ihm damit verlegt; er mußte nun schon gewiß in Metz bleiben. Auch war der Ausmarsch der Sachsen zur Umgehung des seindlichen rechten Flügels bedeutend erleichtert; sie hatten einen Stützpunkt gewonnen, um den sie ihre Drehung

ausführen konnten.

- 100

Aber noch war eine schwere Aufgabe zu vollführen. St. Privat lag noch unangetastet drohend auf der Höhe. Zwar hatte die Artillerie zwischen St. Ail und Habonville die seindlichen Batterien auf der Höhe mit gutem Erfolge beschossen und zum Schweigen gebracht. Darauf hatte sie sich staffelweise der seindlichen Front genähert und unterhielt hier aus 100 Geschüßen ein mörderisches Feuer auf die seindliche Stellung. Auch die sächsische Corpsartillerie betheiligte sich schon an dem Kampse, sie war nördlich von St. Marie aufgesahren und hatte von dort gleichzeitig St. Privat und Koncourt unter ihr Feuer genommen. Aber die seindliche Insanterie hielt sich noch in den Dörfern und Sehösten und brachte den Batterien durch ihr starkes Gewehrseuer keinen unerheblichen Schaden bei.

Deshalb zogerte der commandirende General des Garde-

Corps, der Prinz August von Würtemberg noch, seine Truppen zum Sturm gegen das feste St. Privat zu führen. Es trat ein Stillstand in dem Gesechte ein. Während die Sachsen in großem Bogen auf Noncourt zugingen, um St. Privat in der Flanke zu fassen, blieb die Garde in St. Marie stehen. Aber stille war es doch nicht; denn die Geschütze der Garde und der Sachsen und das Gewehrknattern der Feinde machten einen so suchtbaren Lärm, daß kein Commandowort zu hören war. Dabei tönte auch von Verneville her der Donner der Kannonen, die Zeugniß davon ablegten, daß auch dort der Kamps noch immer tobte; denn auch an jener Stelle stand das Gesecht und das IX. Corps konnte noch immer nicht weiter kommen. Es blied auf dem einmal gewonnenen Terrain stehen und behauptete es allen Angrissen gegenüber.

Endlich gegen 5 Uhr entschloß sich der commandirende General des Gardecorps den Angriss gegen St. Privat zu besehlen. Man hatte das Eingreisen der sächsischen Artillerie versnommen und aus dem Austreten größerer seindlicher Massen zwischen Koncourt und St. Privat den Schluß gezogen, daß die Sachsen mit ihrem ganzen Corps dort im Gesechte ständen und den Feind aus St. Privat hinausgelockt hätten. Auch war das Feuer des Feindes um diese Zeit schwächer, was diese Ansicht bestärkte. Es war daher zu besürchten, daß bei längerer Zögerung der Feind seinen Abzug in der Tämmerung ohne bedeutende Verluste vollziehen könne und der Kampf am nächsten Morgen wieder erneuert werden müsse.

Das Alles bewog den commandirenden General, den Sturm auf St. Brivat zu befehlen.

Um dieselbe Zeit war die 3. Garde-Infanteriebrigade zur Unterstützung des IX. Corps abmarschirt, während alle übrigen Brigaden sich mehr und mehr um St. Marie zusammenzogen.

Die Garde-Grenadier-Regimenter Raiser Franz und Königin Augusta erhielten zuerst den Beschl zum Vorrücken. In größter Ordnung entsalteten sich die Regimenter, die Tirailleure voran, die Colonnen in Salbbataillonen dahinter stiegen in schnellem Tempo die Anhöhen hinauf und trieben die feindlichen Schüben vor sich ber. Unheimliche Stille lagerte sich vor dem Dorfe, kein Schuß ertönte von dort. Schon gab man sich der Hossung hin, der Feind sei aus diesem Bollwerk gewichen und überlasse es nun leichter Hand seinem Gegner; als plöglich von allen Mauern, von allen Dächern und aus allen Fenstern ein wahrer Hagel von Kugeln auf die anrückenden Regimenter niederprasselte und Hunderte zu Boden warf. Bald hüllte sich das Dorf in dicheten Pulverdamps, aus dem unaufhörlich zahllose Blige zuckten. Jest zeigte sich die ganze Gewalt der mörderischen Wasse.

Dazu eröffneten auch die Geschütze und Mitrailleusen, die vorher völlig geschwiegen hatten, mit einem Mal wieder ihren Mund und führten eine entsetzliche Sprache. Die beiden Regimenter schwolzen zusammen, und est waren bald nur noch einzelne kleine Heine Haufen übrig, die sich Deckung auf dem platten Boden suchend nach jeder Terrainfalte umsahen, um den verborgenen Keind von dort unters Keuer zu nehmen.

Doch schon hatten sich hinter der 4. auch die beiden ans deren Gardebrigaden entwickelt. Links stürmte die 1. und rechts die 2. Brigade vor.

Kaum aber waren die Regimenter aus dem Dorfe heraus und hatten sich in Halbdataissonen formirt, als sie auch schon in das verheerende Feuer hineinkamen. Sämmtliche Generale und Stadsofsiziere waren zu Pferde geblieden, um das Gesecht besser übersehen zu können; aber ihnen sämmtlich waren auch in einigen Minuten die Pferde unter dem Leibe erschossen. Furchtdar war das Getöse der explodirenden Granaten und der unaufhörlich sausenden Gewehrkugeln. Dieser Lärm übertönte jedes Commandowort und der dicke Pulverdampf entzog die seindliche Stellung den Blicken der anrückenden Truppen, so daß sie von ihrer Wasse keinen vortheilhaften Gebrauch machen konnten. Die Verluste waren über alle Begriffe groß. In wenigen Minuten waren Hunderte weggerafst und immer aus Neue schwang der Tod seine entsetzliche Sichel.

Hier netzten alle jene tapfern Führer den fremden Boden mit ihrem Heldenblute: der ritterliche v. Roeder, Commandeur des 1. Garderegiments zu Fuß, Major v. Schmeling vom Garde-Füsilierregiment, v. Not vom 3. Garderegiment, auch der edle Prinz Felix Salm sand hier nach einem bewegten Leben den lange aufgesuchten Heldentod. Doch wer kann alle die Edlen zählen, die hier ihr Blut für das Baterland vergossen! Manche Fahne sank eine, zweimal zur Erde, aber schnell ward sie wiesder in die Höhe gehoben und klatterte aus Neue den Helden voran. Alle Führer vom General dis zum Fähnrich gaben ein leuchtendes Beispiel, und mit hingebung und Todesverachtung folgten ihnen die Untergebenen in Sieg und Tod. Ja, wahrshaft musterhaft war die Haltung der Garde. Tropig ging sie vorwärts, furchtbar entschlossen, das Feuer zum Schweigen zu bringen oder vor ihm zu erliegen.

Während die Sarde mit unvergleichlicher Bravour vorging, sprengte der commandirende General an der Front der 4. Brigade entlang, begrüßt von den Zurusen der vorgehenden Bataillone, nach dem Ausgange von St. Marie auf Chênes hin, um sich von dem Eingreisen der Sachsen zu überzeugen. Bon hier aus sah er, daß diese noch nicht zur Stelle waren, zugleich aber auch den bereits erlittenen großen Berlust. Deschalb befahl er, mit dem Angriss inne zu halten und ihn auf eine spätere Zeit zu verschieden, wo gewisse Anzeichen vorhanden seien, daß auch die Sachsen von Koncourt her eingrissen. Die Truppen wurden wieder aus dem Feuer herausgezogen, aber verloren auch dabei noch viele Mannschaften.

Diesen kritischen Moment benutzte der Divisionscommanbeur General Pape, um an der ganzen Linie seiner Division entlang zu eilen und seine tapfern Bataillone zu neuen Anstrengungen aufzumuntern. Dabei verlor er zwei Pferde, ein Adjutant wurde an seiner Seite erschossen, ein anderer verwundet.

Mit großer Energie setzte die Artillerie jest ganz allein, obwohl sie im Gewehrseuer stand und ebensalls bedeutende Berluste zu erleiden hatte, den Kampf sort. Mit großer Sichersheit warf sie ihre zündenden Granaten in das Dorf und bald loderte es an mehreren Stellen hell auf und der dunkle Rauch stieg gerade zum himmel auf. In die Mauern wurde Bresche gelchoffen; aber die Franzosen, ihres alten Kriegsruhms eins

gedenk und würdig, hielten sich mit außerordentlicher Zähigkeit, und unaufhörlich rollte das seindliche Feuer aus den besetzten Ortschaften und hüllte den ganzen Umkreis wie mit einem Bleimantel ein. Mit Sehnsucht schauten die Garden nach den Sachsen aus, um endlich dieser langen Qual des Stillestehens und Harrens enthoben zu sein.

Da sah man in der Ferne die langen dunkeln Reihen auf St. Privat herannahen. Es war kein Zweisel mehr darüber, und es kam auch bereits Nachricht davon, die Sachsen hatten ihre Aufgabe ausgeführt und stürzten sich jest selbst auf St. Rrivat.

Als nämlich der commandirende General des XII. Armee-Corps, der Kronprinz Albert von Sachsen, sich von der Festigeteit der französischen Stellung bei St. Privat überzeugt hatte, unternahm er eine Schwenkung gegen die Flanke dieser Stellung.

Er wollte sich zunächst der Höhen von Koncourt und Montois bemächtigen und dann von dorther gegen das südlich gelegene St. Privat vorgehen. So legte er den Schwerpunkt seines Angriffs zunächst gegen das Dorf Roncourt. Er ließ seine ganze Corpsartillerie gegen diese Dorf auffahren und es heftig beschießen. Ms es sich aber dann zeigte, daß auch der dahnter gelegene höhere Wald zwischen Malancourt und Koncourt start vom Feinde besetzt sei und aus demselben sowie aus den Feldmauern mit einem heftigen Feuer erwidert wurde, so sandte er das Infanterie Regiment Nr. 106 zum Sturme auf den Wald vor und fügte ihm noch das 2. Jägerbataillon zu, nachdem dieses Malancourt genommen hatte. Unerschröcken gingen diese Truppen unter den größten Verlusten gegen den Waldessaum vor und säuberten denselben nach kurzem blutis gen Kannes.

Jetzt wandte sich der ganze Angriff auf Koncourt. Unsaufhörlich hatten die Geschütze ihre Granaten in das Dorf geworfen und es an mehreren Stellen in Brand geschossen; dennoch wichen die Franzosen nicht, sondern wehrten sich mit großer Entschlossenheit und ausdauernder Zähigkeit. Es blieb auch hier nichts Anderes übrig, als zum Sturm überzugehen. So wurde denn die sächsische Grenadier-Brigade, die Regimenter

Mr. 100 und 101 zum Sturm formirt. Mit ihrem Brigadechef Generalmajor v. Craushaar an der Spize gingen die Regimenter mit flatternder Fahne Tambour battant im Sturmschritt mit dem Bayonnet gegen das Dorf vor. Es war 6½ Uhr, als die Sachsen sich dem Dorse näherten, auch da noch vertheidigten sich die Franzosen mit großer Kühnheit; aber dem unwiderstehlichen Andrang der sächsischen Grenadiere vermochten sie nicht zu widerstehen; nach kurzem blutigen Kampse siel das von allen Seiten umzingelte Dorf den siegreichen Sachsen in die Hände.

Nun wurde obne langen Aufenthalt sofort wieder gegen St. Brivat aufgebrochen. Diefelbe 45. Brigade, Die Roncourt gestürmt batte, sowie außerdem noch die 48. drangen jett auf der Straße nach St. Privat vor, mabrend die übrigen fächsischen Brigaden jenen Ort und die anliegenden Balder zur Dedung befetten. Der Bring Georg von Sachsen, der den Angriff auf St. Brivat leitete, jog die Batterien der 23. Divifion und die ibm zur Unterstützung verliebene Corps-Artillerie gegen St. Brivat vor und ließ diefe 60 Gefdute nun von Norden ber das Dorf mit Granaten überschütten, mabrend gleichzeitig von Westen ber nicht blos die gesammte Artillerie der Garde, sondern auch noch die Artillerie des X. Corps berangezogen war, um ebenfalls das Dorf zu beschießen. 240 Gefdute fandten um diese Beit ihren furchtbaren, vernichtenden Gifenhagel auf das Dorf. Da fturzten die Schornfteine und die Dacher ein, die Steine praffelten wie Sagelftude auf die Straße berunter. Boch auf lobte die Flamme aus den Bäufern und der dunkle Rauch gog gu dem flaren blauen Simmel empor. Dennoch hielten die Frangosen in diesem ihrem letten Bollwerf unerschütterlich Stand und wichen feinen Ruß breit zurud. Da wurde auch noch die Division Kraat vom X. Armeecorps von Batilly berangezogen, um auf jeden Fall, es tofte was es wolle, das Dorf zu nehmen.

Jett schien der entscheidende Moment gekommen zu sein, um den Sturm zu wiederholen. Schnell wurden die drei Garde-Brigaden zu Sturmcolonnen formirt, um concentrisch von Often, Süden und Westen her in das Dorf einzudringen, während die beiden sächsischen Brigaden von Norben ber avancirten.

Roch immer tobten die Geschütze und warfen über den Bauptern der vordringenden Infanterie ihre Gefchoffe in bas Dorf. Dennoch wehrten sich die Frangosen verzweifelt und fügten den andringenden funf Brigaden bedeutenden Schaden gu. Endlich gegen 7 Uhr kamen die ersten Buge bis nabe an das Dorf. Mit flatternden Fahnen und in Salbbataillonen waren sie vorwärts gedrungen. Jest als fie vor den umaefturzten Mauern und ber Deffnung ber Strafe ftanden, borte alle Ordnung auf, mit wildem Burrab drangen die Mannichaften mit dem falten Gifen in das Dorf ein. Es waren nur noch Trümmer und Ruinen vorhanden. Aber auf denselben fand noch ein letter verzweifelter Kampf ftatt. Jedes Haus, jeder Trümmerhaufe mußte einzeln erobert werden; noch immer schoffen die Frangoien auf die andringenden Gegner und felbit Granaten wurden noch unter fie geschleudert. Doch als immer neue Mannschaften von Often, Guden, Beften und Norden in das Dorf hincinfturmten, als Preußen und Sachfen fich von entgegengesetter Seite die Sand reichten, da gab der Reft der Franzosen den Rampf auf und flüchtete in der Richtung von Met, von einigen Gardebataillonen verfolgt. St. Brivat war gefallen, aber welche enormen Opfer hatte diefes eine Dorf ge-Taufende lagen draußen auf dem Welde in dichten Schaaren todt oder schwer verwundet und auch im Dorfe ftieß man auf Schritt und Tritt auf Blut und Leichen. Bataillone hatten fast alle ihre Offiziere verloren. Der fächfische Generalmajor v. Crausbaar war an der Spige feiner Brigade bei dem Sturm von einer tödtlichen Rugel hingerafft. Reine Schlacht bat verhältnigmäßig fo viel Opfer in furger Beit gefordert, als dieser Sturm auf das eine Dorf. Auf diesem Rlügel war der Sieg damit entschieden und die Reinde machten auch keine Anstrengung mehr, das verlorene Terrain wieder zu gewinnen.

Während so auf dem linken Flügel mit großer Erbitterung gekämpst wurde, tobte auch der Kamps gleichzeitig im Centrum. Lange Zeit hatte das IX. Corps mit Heldenmuth

alle Unläufe des Feindes abgeschlagen. Es ftand und harrte auf die weitere Entwickelung auf dem linken Flügel; vorwärts fonnte es nicht bringen, rudwärts wollte es nicht geben, fo hielt es gah aus, bis der Ranonendonner von St. Marie ber bas Beichen gab, daß der Rampf dort begonnen. ichlok fich der commandirende General v. Manftein auch feine Truppen jum Sturm auf Amanvillers vorzuführen. die gesammte Infanterie Sturmcolonnen formiren und gegen das Plateau unter dem Schute des Feuers der ganzen Artillerie bes IX. Corps und von 10 Batterien des III. Corps vorgeben. Südlich von dem Gehölze avancirte die ihm zugetheilte 3. Garde-Infanteriebrigade unter dem Oberft v. Knappe. Es mar gegen 6 Uhr, als diefe fünf Brigaden jum Sturm auf Amanvillers antraten und fühn vordrangen. Aber man hatte es mit einer großen Uebermacht zu thun, die hinter vorzüglicher Deckung ftand. Mehrmals wurde der Bersuch gemacht, das Dorf zu nehmen, aber er scheiterte jedesmal an dem furchtbaren Keuer der Frangosen. Alle Regimenter buften bier große Opfer ein. Der Commandeur der Gardebrigade Oberft v. Knappe wurde schwer verwundet; das Regiment Alexander verlor besonders viele Offiziere. Um schwerften litt das Gardeschüten-Bataillon, bas feinen Commandeur, den Major v. Fabed und 5 Offiziere einbüßte, mabrend alle andern verwundet wurden. Die Mannschaft war bis auf die Balfte jufammengeschmolzen.

Auch der Feind versuchte mehrmals mit großen Massen vorzudringen und die bereits auf der höhe positirten Regimenter wieder in die Schlucht hinabzuwersen; aber an der Tapserseit der Garden und der Regimenter vom IX. Corps prallten alle diese Angrisse immer wieder ab. Dennoch konnte nur wenig Terrain gewonnen werden. Die Stunden verrannen, Tausende sanken zu Boden, schon senkte sich das Dunkel auf die Erde nieder und noch war das Dorf Amanvillers nicht genommen. Die 35. Brigade konnte über Chantrenne nicht hinauskommen und mußte sich nach vielen vergeblichen Bersuchen damit begnüßen, dieses Terrain gegen die andern Brigaden Stürme des Feindes zu behaupten. Die andern Brigaden hatten sich endlich mit vieler Mühe auf der höhe westlich von

Amanvillers gegen St. Privat zu festgesett, aber weiter vermochten auch fie nicht vorzudringen.

Endlich brach die Dunkelheit ein und machte bier dem furchtbarften Ringen ein Ende. Die Geschüße verstummten und auch das Rleingewehrfeuer hörte nach und nach auf. Die Mannschaften wurden wieder gesammelt und nun gemeinsam mit den bereits berangekommenen Truppen der 20. Division das Bipouak bezogen, denn Nacht und Ermüdung geboten endlich auch hier dem langen blutigen Rampfe ein Ende.

Babrend fo vor einbrechender Dunkelheit bei St. Brivat und Amanvillers gefämpft murde, hatte der Feind, deffen Sauptmacht auf den füdlichen Höhen von der Ferme Leipzig bis zu dem Dorfe Rozerieulles ftand, noch einen letten Berfuch gemacht, um fich des Dorfes Gravelotte und der Strafe nach Berdun zu bemächtigen. Seit Mittag batten bier die Mannschaften des VIII. und VII. Corps im Feuer gestanden und maren febr erschöpft und zusammengeschmolzen.

Da plötlich bricht der Keind mit gewaltigen Maffen von den Soben berab ins Thal. Der ganze Bergfaum und Abhang wird mit einem Male lebendig. Immer neue Tirailleurlinien tauchen im Grunde auf, dichte Schwärme hinter ihnen und große Colonnen in ihrem Ruden. Unter fortwährendem Schießen und lautem Gefdrei fturgen fie fich ins Thal binab, werfen sich auf die dunnen dort aufgestellten Tirailleurlinien und treiben fie por fich ber. Dann ersteigen fie die Boben nördlich von Gravelotte und dringen im Bois des Genivaur vor bis zu der Ferme Malmaison. Bergebens stellen sich ihnen einzelne Infanterietrupps entgegen. Gie werden zum Rudzuge von den weit überlegenen feindlichen Massen gezwungen und erft die Artillerie vermag ihrem ungestümen Angriff Einhalt zu thun.

Doch die Gefahr war groß. Schon hatte der Keind feine Artillerie berangezogen und bis auf die Böben nördlich von Gravelotte Ranonen und Mitrailleufen aufgefahren. Schon fielen Granaten bis in das Dorf, in welchem jedes haus ein Hofvital mar. und felbft in die Berbandplate, wo die Aerzte ununterbrochen bei ihrem Werke beschäftigt waren. Ledige und

verwundete Pferde sprengten durch die Dorsstraße, ein allgemeines Rennen und Flüchten begann. Die Traincolonnen und Sanitätswagen setzen sich in Trab und jagten davon; in Kurzem war dort ein förmliches Sauve qui peut. Man sah nichts als sliehende Soldaten und davonjagende Munitionse und Trainwagen; Alles wurde von der Flucht mitgerissen. So hatte es beinahe den Anschein, als ob noch in später Abendstunde, es war bereits gegen 8 Uhr, der Feind die Oberhand behalten und alle mühsam errungenen Vortheile des Tages und wieder entreisen sollte.

Um diese Zeit kam der König von Rezonville ber mit feinem Gefolge felbst auf ben Schauplat ber Gefahr angesprengt und bielt im ftartiten Granatfeuer nördlich von Gravelotte. Sier wurde der Rittmeister v. Buddenbrod vom Leib-Rüraffier-Regiment, gur Dienstleistung beim Kriegsminister commandirt. an der hand verwundet, das Pferd des hofmarschalls v. Berponcher wurde in der Nähe des Königs von einer Granate ge-Alle waren um das theure Leben des Könias beforat. der ruhig und unverwandt in dem Teuer ausharrte. Der General v. Steinmet fam berangesprengt und theilte den Stand der Dinge mit. Da gab ber König den Befehl, baf das II. Corps. welches für diesen Tag der ersten Armee zugetheilt war, beranrude und den Teind wieder gurudwerfe. Diefes Corps batte nach einem langen anstrengenden Marsche von 5 Meilen von Bont à Mousson in den Nachmittaasstunden das Sochplateau von Gorze bei dem fleinen Dorfe Brurières erreicht und feine Borbut allmäblich bis gegen Rezonville vorgeschoben. waren eilends Ordonnanzoffiziere dabin gesprengt, um bas gange Corps in Gilmärschen beranzuziehen. Der commandirende General Fransech trieb feine Leute zur Gile an: doch fo ichnell tonnte das gange Corps nicht ins Gefecht eingreifen.

Die Minuten verrannen mit unglanblicher Langsamkeit; mit Besorgniß schauten die Herren im Gesolge des Königs nach dem rettenden Corps aus. Endlich sprengte Moltke selbst dabin, wo die Ankunst erwartet wurde, um den Marsch der Truppen zu beslügeln, und schon nahten auch die ersten Bataillone. Mit gezogenem Degen führte der Chef des großen Generals

stades die Avantgarde des II. Corps selbst vor den Feind, und unaushaltsam stürzten sich nun die wackern Pommern in das Schlachtgewühl hinein und trieben mit gewichtigen Schlägen den Feind aus seinen schon errungenen Positionen hinaus, die Schlucht hinab. Immer neue Bataillone kamen heran und wurden sogleich ins Keuer geführt.

Ihren heldenmuthigen Führer, den General Franfecto, an der Spige, ffürzten fich die pommerschen Regimenter mit Ungeftum auf den Feind. Mit webenden Sahnen und flingendem Spiel und bem immer wieder erneuten Ruf: "Es lebe ber König!" gogen fie an den Augen ihres Königs vorüber; dann fturzten fie binab in den duntlen maldigen Grund, wo icon fo Biele an jenem Tage ben Beldentod gefunden hatten, und räumten nun in dem Walde unter dem Feinde gewaltig auf. Da fallen von den gewichtigen Rolbenschlägen der nordischen Bommern die leichten Frangofen wie Regel gusammen. Die Sieger aber fturgen fich aus bem Balbe, ben fie vollständig gefäubert haben, binaus und drängen gegen die jenseitige verschanzte Anhöhe hinauf. Der Wald von Baur und Genivaur waren wieder genommen und im Abenddunkel fielen felbft die Soben von Rozerieulles den Bommern, freilich unter großen Opfern, noch in die Sande.

Der Sieg war errungen. Die Nacht brach herein. Nach und nach verstummte der Donner der Kanonen und nur noch hin und wieder sah man den Blit der Gewehre aufflammen. Endlich trat volle Stille ein.

Auch vom I. Armeecorps hatte noch im abendlichen Dunsfel die Brigade Zychlinski mit einer Batterie und einer Schwadron in der Richtung auf Baux Antheil am Kampfe genommen und war bis Sey am Fuße des Berges St. Quentin vorgedrungen, um dem Feinde den Weg an der Mosel zu verlegen.

Der König hatte sich von Gravelotte wieder nach Rezonsville hinbegeben. Dort saß er an einer Gartenmauer auf einer Leiter, die mit dem einen Ende auf einer Brückenwaage und mit dem andern auf einem gesallenen Schimmel lag. Umgeben von den Fürsten, dem Bundeskanzler, dem Kriegsminister und

seinem ganzen Gefolge, erhielt er hier fortwährend die Mittheilungen über den weiteren glücklichen Berlauf der Schlacht. Da erschien der Generalstabschef Graf Moltke mit freudig erhobener Hand, um den guten Ersolg der Pommern und den vollständigen Sieg zu melden. Eine brennende Wollspinnerei beleuchtete mit ihrem flackernden röthlichen Schein dieses ernste Bild. Der Bundeskanzler dictirte einem Telegraphenbeamten, der die Herberlung des Telegraphen meldete, jenen Siegesbericht an die Königin in sein Taschenbuch, der in ganz Deutschland und über den Ocean hinaus einen begeisterten Jubel hervorrief.

Bon des Morgens früh 4 Uhr hatte der König mit geringer Unterbrechung den ganzen Tag im Sattel auf dem
Schlachtselde zugebracht. Jest wurde erst spät und mit Mühe
eine kleine Stube in Rezonville für ihn aufgetrieben, in welcher
ein Lager aus einigen Kissen und einem Gestell für ihn hergestellt wurde. Dort brachte der königliche Herr, völlig angekleidet, mit einem Mantel bedeckt, nach dem anstrengenden Tage
die Racht zu. Aber auf dem Schlachtselde ging es still und
ruhig her. Kein lauter Ton des Jubels erschalte auf der
blutgetränkten Wahlstatt. Witten unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden lagerten die noch von dem Tode verschonten
Männer; Manchem flossen bittere Thränen über die sonnverbrannten Wangen in den struppigen Bart, wenn er all' der
vielen gefallenen Freunde und Führer gedachte, und sein Herz
zuckte vor Gram und Schmerz zusammen.

Da trat so recht der furchtbare Ernst des Krieges an Alle heran, der Hab und Sut, Leib und Leben ohne Ansehen der Berson fordert.

Unaufhörlich rollten die dumpfen Schollen der Erde auf die in ihren Schooß gebetteten Helden. Bis tief in die Nacht dauerte diese traurige Arbeit; aber Mancher blieb noch unter dem freien Hinmel liegen und so mancher Verwundete wand sich in seinen Schmerzen und sandte Klagetöne zu den hellsunstelnden ewigen Sternen, die ruhig und heiter ihren Lauf am Hinmel vollzogen, unbekünnmert um die Schmerzen der Erdensöhne. Endlich löste sich die Wehmuth in die sansten Tone des herrlichen Chorals: "Zesus meine Zuversicht", der von den

Capellen gespielt wurde und wie neuer Trost und neue Hoffnung sich auf die Gemutber ber Klagenden legte.

Dieser Tag hatte wieder gewaltige Opfer gesordert. Gegen 20,000 Todte und Verwundete bedeckten allein auf deutscher Seite die Wahlstatt. Die Franzosen mochten wegen ihrer günsstigen Stellung etwas weniger eingebüht haben, aber auch ihre Verluste waren sehr groß. Gesangene wurden nur wenige gemacht; denn der Feind sand sast innmer Gelegenheit, sich in die Festung und die deckenden Forts zurücziehen. Aber der Sieg war dennoch ein vollständiger; auf allen Punkten geschlagen und zurüczedzängt, blieb dem Marschall Bazaine jeht nichts weiter übrig, als sich hinter die Mauern der Forts zu retten und dort eingeschlossen seiner weitern Schicklas zu harren.

Auf der Höhe von Amanvillers hatte der Feind ein großes und werthvolles Zeltlager zurückgelassen. Hier standen die Fleischtöpse vollständig eingerichtet vor den erloschenen Feuern, Kleidungsstücke waren in wilder Haft aus den Kossern gerissen und lagen in wüster Unordnung ausgebreitet. Dazwischen Briefe, Papiere und Wassen allerlei Art. Mit Staunen bemerkten die deutschen Soldaten, welchen Luxus sich die Franzosen auch im Felde noch erlauben. Während sie ohne Aussnahme auf der harten, kalten Erde schlenen missen, fand man in dem französischen Lager Betten, Stühle und Sossel, za sogar Teppicke und Borhänge, allerlei Toilettegegenstände, Pomaden, Dele und wohlriechende Wasser, kurz ganz denselben Ballast wie bei Wörth.

Die drei gewaltigen Schlachten bei Met waren vorüber und der Plan Moltke's vollkommen zur Ausstührung gebracht. Aber größere Opfer hat kaum ein Schlachtseld gefordert, als die Felder um Met, denn mehr wie 80,000 Mann an Todten und Berwundeten tränkten hier mit ihrem Blut an diesen drei Tagen die mütterliche Erde.

## Achtes Kapitel.

Pormarsch der III. Armee gegen Chalons. Beschießung von Coul. Streifzüge der Cavalleris-Divisionen. Abmarsch nach Norden zur Verfolgung Mac Mahons. Gesechte der Maasarmee bei Buzanen, Nouart und Voncq.

Während die großen Schlachten bei Met die Armee Bagaine's in die Festung hincinwarfen, rudte die III. Armee unter dem Kronpringen unaufhaltsam weiter pormarts. 17. August war schon das Hauptquartier von Luneville nach der ebemaligen Sauptstadt Lothringens, nach Nancy verlegt. Große und weit ausgreifende Recognoscirungen der II. Cavallerie-Division unter bem Grafen Stolberg in der linken Rlanke hatten über die Stellungen des Feindes nach jener Nichtung genaue Kunde verschafft. Namentlich war der kühne und anftrengende Ritt der Lieutenants v. Woftrowsky und v. Ruffer vom Leib-Rüraffier-Regiment, und Stegmanns von den braunen Sufaren von großer Wichtigkeit. Sie ritten bis nach Epinal und verschafften darüber Gewißheit, daß das Corps von Failly, welches man noch in den Bogesen vermuthete, bereits abmarschirt sei und sich auf dem Marsche nach Chalons befand, um fich mit Mac Mahon zu verbinden. Durch diese Nachricht mar ber Bormarich ber III. Armee gesichert; benn bie linke Flanke mar nicht mehr in Gefahr, umgangen zu werden, fo daß nun die Bewegung auf Chalons ohne Bogern fortgefest merben fonnte.

Schon am 16. August hatte die Avantgarde, die Cavallerie-Division des Prinzen Albrecht von Preußen, die Maas übersschritten. Am 17. rückte das V. und XI. Armeecorps bis an diesen Fluß, und auch die anderen Armeecorps waren bald heran. Bis zum 20. hatte die ganze III. Armee bereits die Maas überschritten und bewegte sich nun in gerader Richtung



gegen Chalons. Aber es lag noch ein bedeutendes Sinderniß auf diesem Wege, das war die Festung Toul. So wurde denn der Befehl gegeben, diese Festung zu beschießen und sie alsdann zu cerniren. Diese Aufgabe fiel dem VI. Armeecorps und einer baierischen Abtheilung zu. Es wurden von dem General von Tümpling dazu die Corps-Artillerie unter dem Oberft Arnold, 2 Bionier-Compagnien und das Füsilier-Regiment Rr. 38 be-Das gange Detachement ftand unter bem Befehl bes Generallieutenants p. Gordon.

Am Morgen des 22. August brach das Detachement aus feinen circa 4 Meilen von Toul entfernten Cantonnements auf und traf Mittags auf verschiedenen Wegen in dem Dorfe Bicquelen ein, wo ein Theil der Truppen Quartiere, der bei weitem größere jedoch Bivouaks bezog. Die Baiern waren schon Tags porber eingetroffen. Am Nachmittage beffelben Tages wurde das Vorterrain der Festung zur Auswahl der Angriffsfront recognoscirt und als die gunftigste die Sudostfront er-Während der Recognoscirung zeigten sich auf dem fannt. Thurm der Cathedrale frangofische Offiziere, die mit Fernröhren eifrig die Gruppe der recognoscirenden Offiziere verfolgten, ohne daß jedoch eine Störung von der Festung aus eintrat.

Die Stellung, welche für die preußische Artillerie gewählt wurde, war durch eine tiefe, von Often nach Westen laufende Schlucht in zwei Theile getheilt; nordlich berfelben wurden die Emplacements für zwei schwere und eine leichte Sugbatterie in einer Entfernung von ca. 1700 Schritt von den Festungswerfen, füdlich berfelben die einer leichten Guß- und der beiden reitenden Batterien abgesteckt. Dieses Terrain liegt bedeutend bober als die Festungswerke.

Bei einbrechender Dunkelheit wurden die Arbeiter berangezogen und der Bau unter Oberleitung des Oberften Arnold begonnen. Die Frangosen ichienen fich an jenem Abend recht aut zu amufiren; man borte deutlich Militarmufit und den Gefang der Marfeillaife herüberschallen; um 10 Uhr wurde gur Retraite getrommelt. Bum Schute des Baues der Emplacements hatte das 38. Regiment das vor dem rechten Flügel der Aufstellung gelegene Dorf Dommartin, sowie die Lisière bes Behlide, Bon Beifenburg bis Baris.



Balbes besett; vor der ganzen Stellung waren Abtheilungen ins Borterrain vorgeschoben.

Der Bau felbft ftief auf große Schwierigkeiten, weil fast fämmtliche Emplacements in den Weinbergen anzulegen maren und die Arbeit febr beschleunigt werden mußte, um die Geschütze noch vor Tagesanbruch auffiellen zu können; er war jedoch zur befohlenen Zeit so weit beendet, daß den Geschützen einige Deckung gewährt wurde. Die Nacht war febr dunkel und es wehte auf dem Blateau ein eifig falter Wind; Reuer durfte nicht angezündet werden und es mußte fich daber ein Jeder auf Die innere Beizung beschränken. Die Batterien hatten inzwiiden bei Anbruch der Dunkelbeit von dem Bipouaf bei Bicquelep aus auf fteilen, febr ichwer zu paffirenden Wegen die Mofel erreicht, diefelbe auf einer von den Baiern geschlagenen Bodbrude überschritten und ein Bivouaf auf dem rechten Moselufer bezogen. Um 2 Uhr brachen fie aus diesem neu bezogenen Bivouat wieder auf, um gur befohlenen Beit ihre Stellung einzunehmen. Das Armiren felbst aber machte ungemeine Schwierigkeit, da die Geschütze mehrere hundert Schritt durch die Weinberge transportirt werden mußten, wohinein die Pferde nicht folgen konnten; jedoch mit der gewohnten Singebung arbeiteten die maderen Artilleristen unter Leitung ihrer Offiziere fo brav, daß mit Tagesanbruch, als die Thurmuhr von der Rathedrale die 4. Stunde angab, fammtliche Geschütze aufgeftellt und die Broten am Moselufer in Sicherheit gebracht maren.

Der Tag brach sehr trübe an, die Sonne erhob sich als matte rothe Kugel über den Horizont und verhieß daher nach der alten Ersahrung Regen, der eben nicht sehr willkomsmen sein konnte. Die Schildwachen schritten auf den Wällen ruhig auf und ab und die Stille, welche in der Festung herrschte, war ein Beweis, daß man den Bau der Batterien nicht bemerkt batte.

Um 7 Uhr ritt der Oberst Arnold als Parlamentär vor die Thore der Festung und sorderte den Commandanten unter billigen Capitulationsbedingungen zur Uebergabe auf, widrigensfalls das Bombardement beginnen werde. Der Commandant, Escadronchef huc, erklärte, keine entscheidende Antwort geben

zu können, ohne den Kriegsrath befragt zu haben, und bat daher um eine zweistündige Frist, welche ihm auch von dem

General v. Gordon bewilligt wurde.

Mährend dieser zwei Stunden hörte man deutlich das Rasseln der Geschütze, die zur Verstärfung der jetzt erkannten Angrisseront herangesahren wurden; die Mälle hatten sich plöglich belebt und man sah, wie die Franzosen eifrig an Scharten und Geschützständen arbeiteten. Auch auf preußischer Seite blied die Zeit nicht unbenutzt; die in der Nacht nur mangelhaft hergestellten Geschützstände wurden verstärkt, und um den Standpunkt der einzelnen Geschütze durch die frische Erde nicht zu deutlich zu markiren, wurden die ausgeworfenen Brustwehren mit Weinstöcken bedeckt.

Um 9 Uhr erfolgte ein abschlägiger Bescheid, und als Antwort donnerte der erste Morgengruß zum Feinde hinüber. Dieser Schuß war für die Baiern, welche die Nacht über ebenfalls sleißig gearbeitet und ihre beiden Batterien auf dem im Nordwesten der Festung gelegenen Mont Michel sehr vortheilbaft placirt hatten, ein Signal, auch ihrerseits das Feuer zu

eröffnen.

Die Festungsartillerie aber ließ nicht lange auf sich marten; es entspann fich ein außerft beftiger Geschütktampf. Breu-Bischerseits feuerten einige Batterien gegen die Balle, mabrend andere die Stadt bombardirten. Schon nach Auswechselung der erften Schuffe ftellte fich beraus, daß den Frangofen die Entfernung durch Marken im Borterrain genau bekannt war, indem ihre schweren gezogenen Geschütze mit großer Pracifion Jedes ihrer Geschüte batte fein besonderes Biel. icoffen. Namentlich hatten die 3. schwere, die 4. leichte und die 1. reis tende Batterie die gefährlichften Gegner gegenüber. auf Granate ichlug theils in die Geschütz-Intervalle, theils auch in die Brustwehren der Emplacements, theils vor, theils hinter ben Batterien ein und fpendete ihren Gegen an Sprengfiuden und Erdreich.

Der durch den Sonnenaufgang prophezeite Regen trat ein, der himmel bedeckte sich immer mehr mit schwarzen Wolfen, die sich schließlich in einem heftigen Regen entluden; es war saft

gang windstill und der Pulverdampf lagerte in dichten Wolfen por ben Batterien.

Es fampft gewiß Reder lieber mit einem fichtbaren als mit einem unfichtbaren Reinde! Der dichte Bulverdampf hatte etwas Unbeimliches, abgesehen davon, daß er das Richten der Gefdute febr erschwerte. Außerdem murde die Bedienung der Gefdüte durch den aufgeweichten Boden erheblich erschwert. Die Artilleristen jedoch verloren feineswegs ihren humor; mit berselben Raltblütigkeit richteten fie in lichten Momenten ibre Geschüte und es gelang, mehrere ber gefährlichsten Gegner zeitweilig jum Schweigen zu bringen. Gin anderer Erfolg bestand barin, daß fcon in den erften Stunden der Beschießung die Stadt an mehreren Orten brannte, u. A. auch in der Rathedrale, welche felbft jedoch mit Rudficht auf die Alterthumlickfeit des Bauwerks nicht beschoffen worden mar. Bei der immer mehr drobenden Bermuftung der Stadt hielt man um Mittag den Moment für geeignet, die Stadt nochmals zur Uebergabe aufzufordern, und jum zweiten Mal ritt ein Barlamentar an die Festung heran. Der Commandant für seine Berson ichien der Uebergabe durchaus nicht abgeneigt; jedoch scheiterte seine Absicht auch diesmal an dem Willen des Kriegsraths, welcher nach einer mehrstündigen Berathung seine Ginwilligung zur Capitulation verweigerte.

Oft genug hat man im Kriege Gelegenheit zu bemerken, wie bei großer Anstrengung die förperlichen Kräfte so lange ausdauern, wie die Erregung der Nerven anhält; so auch hier. Als der Kanonendonner während der Verhandlungen schwieg, machte die Müdigkeit und Abspannung sich geltend; die Artilleristen ruhten bei ihrem Geschütz und überließen sich einem ruhigen Schlummer.

Die Ruhe sollte nicht lange dauern; sobald der Besehl "An die Geschütze" erschallte, entsloh der Schlaf ebenso schnell, wie er gekommen war und aufs Neue öffneten die Geschütze ihren ehernen Mund.

Durch ein energisches Schnellseuer sollte ein Druck auf den schwankenden Kriegsrath ausgeübt werden. Es war eine furchtbare Kanonade; ein wahrer Hagel von Granaten wurde über die Wälle und über die Stadt geschüttet; in den Donner der Geschütze mischte sich das eigenthümliche Sausen und das dumpfe Krachen der in der Festung krepirenden Geschosse; an verschiedenen Stellen zündeten die Granaten und der schwarze Rauch zog in schweren Wolken über die Stadt. Von den Festungsgeschützen wurde bedeutend schwächer geautwortet und nach Aussage einiger Einwohner an einen den Parlamentär begleitenden Ofsizier weigerten sich die französischen Artilleristen, an die Geschütze zu geben.

Die Abenddammerung war inzwischen hereingebrochen, das Feuer schwieg und zum dritten Mal ritt ein Parlamentär in die Festung, um sie zur Uebergabe aufzusordern; er erhielt

jedoch wieder eine abschlägige Antwort.

Nach Nüdkehr des Parlamentars wurde der Befehl zum Zurückbringen der Geschüße gegeben. Es war dieses eine schwiesrige Aufgabe und wäre noch bedeutend erschwert worden, wenn die Franzosen die Arbeit durch Geschüßseuer gestört hätten; sie begnügten sich jedoch damit, ein lebhastes Wallbüchsenseuer auf die abziehenden Geschüße zu richten; aber die Dämmerung erschwerte das Zielen, die Kugeln pfissen sämmtlich über die Soldaten hinweg.

War es schon am Morgen schwierig gewesen, die Geschütze durch die Weinberge zu schaffen, so war es durch den vollständig aufgeweichten Boden am Abend noch bedeutend erschwert. Mit Anspannung aller Kräfte wurden die Geschütze durch die Mannschaften aus den Weinbergen hinausgesahren, wo die inzwischen herangeholten Proten ihrer harrten. Aber noch waren nicht alle Anstrengungen überwunden; die Batterien mußten auf ihren Bivonasplatz bei Vicqueley zurücksehren, um von dort aus am andern Morgen abzumarschiren.

Nach Ueberschreitung der Mosel war der Weg von Pierre la Treiche nach Bicqueley zu passiren. Schon am Tage vor dem Regen war das steil absallende Moseluser schwer zu erklimmen; in der sinsteren Nacht aber, wo noch dazu der Weg grundlos durch den Regen geworden war, machte dieses ungemeine Schwierigkeit; auch diese wurde überwunden, und die Batterienbezogen um 1Uhr Nachts wieder ihr Vivouak bei Bicqueley.

Da die Besatung von Toul sich auf die Beschiebung hin nicht ergab, so mußten die Truppen des VI. Armeecorps ihren Marsch weiter sortsetzen; dagegen wurde eine baierische Abtheilung einstweilen zur Beobachtung der Festung zurückgelassen. Die III. Armee aber nahm ihren Bormarsch sofort wieder auf. Das Hauptquartier wurde schon am 23. von Baucouleurs nach Ligny verlegt.

Die Armee rückte in zwei Treffen vor. Die erste Linie war von Süben nach Norden durch das XI., das V. mit der würtemsbergischen Division und das I. baierische Corps gebildet; die zweite Linie, die etwas dahinter, aber auf dem äußersten linken Flügel marschirte, bestand aus dem VI. und dem II. baierischen Corps. Am 24. August überschritt das VI. Corps bei Joinsville die Marne, um über Bassy und Montierender gegen Chalons überstügelnd vorzugehen und die Rückzugslinie Mac Mahons zu bedrohen. Weiter nach Süden streiste die 2. Casvallerie-Divission unter dem Grasen Stolberg.

Sie war am 22. August aus Bannes aufgebrochen und batte sich allmählich immer mehr südwärts geschoben, aber nirgends ftieß fie mit bem Feinde zusammen. Um 26. August wurde eine Expedition jur Zerftörung ber Gifenbahn auf der linken Seite der Aube unternommen. Zwei Schwadronen der Leibhufaren gingen unter der Führung des Majors von einem Detachement von 30 Mann des Büntina mit Bionier = Bataillons unter bem Hauptmann folefischen Scholl auf zwei Wagen, nebst einem Wagen, auf welchem die Instrumente sich befanden, Morgens 41/2 Uhr von Chavrange ab. Die Ervedition wurde in schnellem Tempo ausgeführt. Die hufaren und die Wagen gingen in icharfem Trabe vorwärts. Ueberall wo fie binkamen, war großes Erstaunen und Berwunderung, Niemand hatte die Breußen in folder Nähe erwartet. Die Leute floben entfest in ihre Säufer, ichloffen Thuren und Genfter zu und verfrochen fich por dem Detachement, welches die Dorfer mit fliegender Gile paffirte. Go überschritt benn die Abtheilung nach einem febr icharfen Ritte Die Seine.

Um 1 Uhr 30 Minuten Mittags war das Dorf Pain

erreicht, eine Eisenbahnstation, welche zwischen Mery und Tropes gelegen ist. Sofort wurde an die Arbeit gegangen. Die Husten hielten rings um den Ort. Sie ließen das neugierig herbeiströmende Bolf wohl heran, aber Niemand zurück. Zunächst wurde der Telegraph zerstört, alsdann die Eisenbahn mit Werkzeugen demolirt und 2 Locomotiven, welche auf dem Bahnhose standen, wurden in die Lücken hinein geschoben. Die Maschinen wurden völlig zerstört, so daß die Ruinen derselben eine Barrikade bildeten.

Während die Pioniere an der Demolirung der Bahn arbeiteten, wurden zwei Züge signalisirt und schon nahten dieselben von beiden Seiten, als die Locomotivsührer noch rechtzeitig bemerkten, was ihnen bevorstehen würde. Sei es, daß sie selber die Gesahr witterten, sei es, daß sie von den Einwohnern benachrichtigt wurden, genug, sobald sie in die Nähe des Bahnhofs kamen, hielten sie an und machten alsdann Kehrt, um wieder zurück zu fahren. In kurzer Zeit hatten die Pioniere ihre Aufgabe erfüllt und begaben sich num wit den Hinser in den Ort, um dort von der starken Anstrengung sich ein wenig zu erholen. Zwei Stunden verweilte das Detachement in Pain. Die Furcht der Einwohner schien geschwunden zu sein; denn sie brachten freiwillig ohne besondere Aussordenung Erfrischungen und Brot für die kühnen Reiter.

Gegen 3 Uhr wurde der Rückmarsch wieder angetreten, und zwar über Arcis sur Aube und Ponchy. Es war ein angestrengter Warsch von  $10^{1}/_{2}$  Meilen. Das ganze Unternehmen wurde ohne Unterbrechung in 22 Stunden ausgesährt. Mit Abrechnung der 2 Stunden Rast sasen die Reiter 20 Stunden im Sattel und die Pioniere standen während der Zeit auf den Leiterwagen. Aber die großen Anstrengungen dieses fühnen Zuges wurden mit frischem Humor und großer Vereitswilligkeit ertragen.

Schon am 23. August waren die ersten 6 Husaren nach Chalons gekommen und in die Stadt hineingesprengt. Aber wie erstaunten sie, als sie von der ganzen Armee Mac Mahons nicht einen Mann vorsanden! Am 24. erschien aufs Neue eine größere Abtheilung preußischer Dragoner, ungefähr

300 Neiter, die dort Briefe, Zeitungen und wichtige Papiere mit Beschlag belegten und in Ersahrung brachten, daß die Armee Mac Mahons das Lager von Chalons verlassen habe, um sich über Rheims nach Metz zu dem Entsatz von Bazaine zu bezeben. Schon am folgenden Tage, am 25. August, wurde in Folge dessen eine vollständige Marschveränderung der III. Armee besohlen. Sie sollte die Richtung nach Norden auf Vouziers einschlagen, um Mac Mahon bei seinem Marsche nach Metz in die Klanke zu fallen.

Auch der Marsch der Maasarmee wurde einer Veränderung unterzogen. Am 22. August hatte dieselbe Met verlassen und ihre Richtung über Verdun nach Chalons genommen. Am 23. unternahm sie einen überraschenden Angriff auf Verdun, ohne sich indessen diese Festung bemächtigen zu können. Es wurde auch hier eine Abtheilung zur Veodsachtung zurückgelassen, während die Maasarmee selbst ihren Marsch fortsetze und sich mit dem Haustquartier schon am 25. in Clermont en Argonne besand. Nun erhielt auch sie den Vesehl, nach Norden abzuschwenken, und bereits am 26. sinden wir beide Armeen in Silmärschen nach Norden.

Mit großem Eifer wurde der Feind aufgesucht und schon am 27. stieß die Borhut der Maasarmee bei dem Dorfe Buzancy in der Nähe von Beaumont auf die Bortruppen des Corps von de Kaillo und Douay.

Mit jener Entschlossenheit, die alle Operationen der deutsschen Heere so vortheilhaft in diesem Feldzuge auszeichnete, stürzte sich die 2. Cavalleriebrigade des XII. (sächsischen) Corps auf ihr gegenüberstehende Schwadronen des 12. Chasseur-Regiments. Die 1. und die halbe 5. Escadron des 3. sächsischen Reiterregiments sprengten auf den Feind und warfen ihn mit hülfe der Batterie Zenker in Unordnung und Flucht zursich. Der Commandeur des Chasseurregiments ward verswundet und gefangen genommen.

So war also bereits am 27. dem weitern Vormarsch Mac Mahons ein Ziel gesetzt, denn die Maasarmee stand drohend in den Ardennenpässen, jeden Augenblick bereit, dem Feinde auf seinem Marsche nach Met in die Flanke zu fallen und ihn gegen die naheliegende belgische Grenze zu drängen. An diesem Tage war die Armee des Kronprinzen in sehr angestrengten Märschen bis St. Menehould gedrungen und hatte auch hier

fcon leife Rühlung mit bem Reinde bekommen.

Rett bemertte Mac Mabon ju feinem Schreden, daß die beutschen Armeen ibm auf dem Fuße folgten und seinen febr gewagten Marich mit einem Angriff bedrobten. Go entschloß er sich denn schon am 28., nach Norden auszuweichen und über Stenay nach Montmedy zu geben. Aber die deutsche Urmee batte ihm bereits feinen Vorfprung vollständig abgewonnen und sich an der Maas wie eine Barrière vorgeschoben. Ueberdies marschirten die Frangosen viel zu langfam, um einen fo gewagten und gefährlichen Marsch ausführen zu können. Schon batten fich die Vortruppen der III. Armee mit denen der IV. vereinigt und die großartige und folgenschwere Combination der oberften Leitung jur Ausführung gebracht. Am 29. August befand sich bereits bas I. baierische Corps Schulter an Schulter mit dem IV. Corps bei Bar und Buganch. II. baierische Corps marschirte unmittelbar hinter dem I. Das V. Armeecorps begab sich nach Bierremont und Oches, während die Würtemberger auf Chene Populeur vordrangen. Ihnen folgte auf dem Ruße das ganze XI. Corps, das sich über Bousiers nach demfelben Orte bewegte. Das VI. Corps, das in Folge feiner früheren Marschrichtung noch am weitesten gurud war, gelangte an diesem Tage bis Bouziers und bezog in dem Aisnethale Bivouaks. Ihm war die Aufgabe zu Theil geworden, die Nachhut zu bilden und am folgenden Tage einen Seitenmarich nach Attignt ju machen, um dort die Strafe von Cedan nach Rheims zu beherrichen.

Die 5. Cavallerie-Division war auf Tourteron vordirigirt, während die 4. Cavallerie-Division auf Chatillon abschwenkte. Die 6. Cavallerie-Division erhielt den Austrag, auf Semuy vorzugehen, ihre Vorposten dis Bouvellemont vorzuschieben und die Richtung auf Mezières einzuschlagen. Die 2. Cavallerie-Division endlich stand auf dem linken Flügel dei Buzanch. Sie hatte in der letzten Zeit gewaltige Märsche zu machen.

Noch am 26. befand fie fich am weitesten südlich in

ber Nähe der Aube, als sie der Besehl erreichte, in Eilmärschen sich nordwärts zu wenden. In einem einzigen Tage wurde der weite Weg von Chavanges bis Coole, in der Nähe von Chalons sur Marne, zurückgelegt und in der Nacht vom 27. August ein Bivouaf mit der ganzen Division bezogen. Am solgenden Tage ging es über Chalons nach Suippes und von dort über Mance nach Cenuc. Hier erhielt sie den Besehl, Nachts die Nisne zu überschreiten und nach Buzancy zu gehen, wo sie am 30. früh eintras. Die Cavallerie stand jest nahe an dem Feind, sie verdeckte den Heranmarsch der Insanterie, hatte aber den Besehl, selbst sich in ein ernstes Gesecht nicht einzulassen, sondern den Feind nur zu beobachten.

So war durch eine Schnelligkeit und Präcifion, die in der Kriegsgeschichte einzig dasteht, binnen vier Tagen nicht blos eine völlige Frontveränderung einer Armee von nahezu 200,000 Mann vollzogen, sondern auch zugleich ein Vormarsch von mindestens 12 Meilen zurückgelegt, noch dazu theilweise in der gebirgigen Gegend der Ardennen. Das Wetter war abwechselnd heiß und

erschlaffend ober rauh und regnerisch.

Die Soldaten kamen wenig ins Quartier, sie hatten zum Theil Tagemärsche von 6 Meilen zurückzulegen und die Nacht im Bivouak zuzubringen. Aber in allen Truppentheilen machte sich derselbe fröhliche Muth, dieselbe Begeisterung, dieselbe hingabe an die größten Anstrengungen geltend. Niemand murrte, wenn auch die Verpstegung in diesen schweren Tagen Manches zu wünschen übrig ließ. Niemand wollte zurückleiben, denn dis zum letzten Trainkacht herab hatten alle das große Ziel begriffen, das ihnen bei Sedan vorschwebte. Mit brausendem Gesang durchzogen die endlosen Züge die grünen Ardennenthäler, wie die Schuppen einer Schlange glänzten die Helme im Sonnenschein. Zeden Augenblick war man gewärtig, auf den Feind zu siehen, deshalb blieben schon bei St. Menehould die Traincolonnen hinterwärts zurück und die Corps bivouakirten im Corpsverbande.

Auf den ersten Zusammenstoß am 27. August folgten bald wieder zwei Gesechte am 29. bei Nouart und bei Boncq. Die Armee des Kronprinzen von Sachsen hatte sich dicht zusammen-

gezogen. Das XII. Corps befand fich in der Avantgarde, mabrend dahinter links das IV. und rechts das Garde-Corps marschirte. Am Mittag des 29. ftieß die 46. Infanterie-Brigade, welche die Vorhut bildete, bei Nouart auf das 5, französische Corps.

Sofort griffen die Sachsen an und nahmen nach längerem Widerstande der Franzosen gegen Abend die Söhen. jogen fich jum Bois des Dames jurud. Bugleich brachte die Cavallerie die Meldung, daß eine andere feindliche Truppenmaffe nordöstlich von Rouart, bei Fossé, aufgestellt fei. Der Kronpring von Sachsen ließ die Truppen beshalb Bivouats beziehen und schlug sein Hauptquartier in Baricourt auf.

Das schleswig-holsteinsche Husaren-Regiment Nr. 16 befand fich am 29. August in der Avantgarde der 6. Cavallerie-Divifion. Es überschritt bei Brigt den Aisnecanal und marschirte auf das Dorf Boncq, wo es mit einem Theile der Arrièregarde des Feindes zusammenftieß. In dem Dorfe befanden fich noch Turcos, eine Abtheilung Linien -Infanterie und ungefähr 100 bewaffnete Bauern, die den Sufaren den Eintritt in das Dorf versperren wollten. Durch die natürliche Lage wurde dieses Unternehmen begünstigt, denn das Dorf liegt auf einer hoben Ruppe, die steil nach dem Aisnecanal abfällt. Schon in den Befreiungsfriegen hatte bier bas beer unter Blücher einen Rampf zu bestehen gehabt und das Dorf war auch damals in Flammen aufgegangen.

Die 1. Escadron, von dem Major v. Maffoneau geführt, jagt in gestrecktem Galopp in das Dorf binein, erhält aber einen mabren Regen von Rugeln, fo daß 5 Mann und 9 Aferde gufammenfturgen. Dennoch dringen fie weiter vor und vertreiben die Frangofen aus der Dorfftraße, die sich nun in die Bäuser und in ben Weinberg zurudziehen, wobei ihnen die Reiter nicht folgen fönnen. Inzwischen rudte auch die 2. und die 3. Escadron unter dem Regimentscommandeur Major v. Seidlit beran. Da der Reind noch fortwährend aus den Säufern ichof, so wurde den Susaren der Befehl gegeben, abzusigen und mit dem Karabiner in der Sand zu fampfen. Gin grimmiges Dorfgefecht entspann fich nun. Saus für Saus mußte erfiurmt werden, wobei die

Flamme bald aus mehreren Bäufern aufschlug und sich mit großer Schnelligkeit über das gange Dorf verbreitete und es einäscherte, so daß die Bermundeten nur mit Mübe gerettet werden konnten, während gewiß viele verwundete Frangofen verbrannt find. In diesem erbitterten Gefechte wurden überhaupt gegen 100 Feinde niedergemacht, 60 Turcos und etwa 40 Bauern fielen den Susaren unverwundet in die Sande. Auch aus dem Weinberge wurde der Feind von der abgeseffenen 2. Escadron vertrieben, so daß das Dorf und ber Weinberg vollkommen in die Sande der Sufgren fiel. Es mar dies der erste Kampf, an dem sich die Bevölkerung mit großer Leibenschaft betheiligte, wie es fpater noch so oft vorkommen follte. Aber die Strafe blieb auch nicht aus, denn das gange Dorf war in einen einzigen Trümmerhaufen verwandelt. Von Wichtigkeit aber waren biese Gefechte beshalb, weil nun die beiden deutschen Armeen in unmittelbarer Berührung mit dem Feinde waren und ihm beständig auf dem Fuße folgten. Schon am folgenden Tage follte es zu einem größeren Rusammenftoß fommen

## Reuntes Kapitel.

Die Bolacht bei Beaumont. Die Schlacht und Capitulation von Bedan.

Unter den kleinen Gesechten bei Buzancy, Nouart und Boncq war der Aufmarsch der beiden Armeen ausgeführt. Zett standen sie am Morgen des 30. August in einer langen ausgedehnten Linie von 4 Meilen dem Feinde gegenüber. Mac Mahon sollte schon heute zur Erkenntniß kommen, daß er es nicht, wie er glaubte, mit einem kleinen Streiscorps zu thun habe, sondern daß ihm die Kronprinzen von Preußen und Sachsen mit ihren ganzen Herren, einer Macht von 250,000 Mann, gegenüberständen und daß jenes großartige Kesseltreiben

seinen Ansang nahm, in welchem schließlich der corsische Abenteurer Herr und Krone einbüßen sollte. Die Märsche hatten ihr Ende erreicht, das Ziel lag klar und offen vor. Berg auf, Berg ein, durch Wind und Regen und dann wieder durch Hitz und Sonnenbrand, in Koth und Staub von Morgens früh bis in die sinkende Nacht waren die Soldaten marschirt; aber jeht hatten sie in den Wäldern der Ardennen das Wild gefunden und schon schliegen die Kanonen einen donnernden Gruß an und das Hurrah der kühnen Jäger brauste noch einmal so geswaltig wie früher.

Mac Mahon batte den Befehl gegeben, daß an diesem Tage die drei Corps, welche noch auf dem linken Maasufer fich befanden, über Mouson das 5., über Villers das 7. und über Remilly das 1. die Maas überschritten, gedeckt durch die Cavallerie Divisionen von Marquerite und Bonnemain. Aber es tauchte auch icon aus den dunklen Waldungen, durch welche die Straße von Nouart nach Beaumont führt, das IV. Corps bervor, begierig, sich auf den Feind zu fturzen. Es bildete die Borbut der Maas-Armee, die auf dem Marsch nach Beaumont Das 5. Corps Failly, welches auf Mouson beariffen war. marschiren follte, ftand noch auf den Soben bei Beaumont in ber Nabe ber vorüberftrömenden Maas. Gine Divifion lag nördlich, eine andere füblich von ber Stadt, aber mit einer folden Sorglofigfeit, daß fie die nothwendigften Borfichtsmaßregeln perfaunten und nicht einmal Bachen ausstellten.

So wurde denn der Feind plöglich in einer sehr unangenehmen und unvorbereiteten Art überrascht. Vor dem IV. Armeecorps war Cavallerie zur Aufflärung des Terrains vorgetrabt. Der Hauptmann v. Stückradt war von Baponville mit einem halben Dußend Husaren vorausgeritten, um zu recognosciren. Wie er aus dem Walde herausreitet, sieht er sich plöglich einem großen französischen Lager gegenüber, in welchem die Soldaten um die Kochseuer stehen und an ihrem Mittagessen schen und braten. Kein Posten ruft ihn an oder hält ihn auf; nur eine Patrouille jagt an ihm vorbei nach dem Lager zu. Er aber läßt sich durch diese nicht abhalten, einen Blick in die Stellung des Keindes zu thun. Dann

schleicht er sich mit seinen Begleitern davon und bringt im schnellften Galopp die Nachricht von dem Gesehenen.

Der Kronprinz von Sachsen, dem die Nachricht überbracht wurde, gab sogleich den Befehl zum Angriff. Er ordnete aber an, daß mit großer Vorsicht vorgegangen werde, damit die Franzosen in ihrer Sorglosigkeit nicht gestört würden und dann plötlich überrascht werden könnten.

Sleichzeitig ließ er dem I. baierischen Corps, das auf seinem linken Flügel marschirte, die Meldung machen, daß der Feind vor ihm stehe und er deshalb den General v. d. Tann ersuche, seinen Angriff auf des Feindes rechten Flügel gegen la Besace zu machen. Das XII. Corps wurde von Rouart nach Laneuville dirigirt, um von hier aus auf der rechten Flanke durch den Wald von Dieulet gegen Beaumont vorszugeben.

Unbemerkt maren die Batterien den Wald passirt und ftellten fich am Saume beffelben bem feindlichen Lager gegenüber auf. Gine gewaltige Ueberraschung wurde den forglosen Franzosen bereitet, als plöblich die Granaten in ihre Mitte ichlugen. Statt ichnell sich zu ordnen und zur Bertheidigung vorzugeben, entstand ein wildes Durcheinander. Dhne auch nur Miene zu machen, ben Kampf an der vorzüglichen Stellung aufzunehmen, die fie inne hatten, eilte die gange Divifion in eilendem Lauf davon und ließ Kochtopfe und Zeltlager im Stich. Erft als fie aus dem Feuer der Granaten beraus waren. sammelten fie fich und stellten fich auf den boben von Beaumont wieder auf. Hier gesellte sich auch die andere Division vom Corps de Failly zu ihnen und das Corps Douay, und nun nahmen diese beiden Corps auf den Boben, die von Beaumont nach Raucourt führen, ihre Aufstellung und leifteten einen energifden Widerftand.

Jetzt entfalteten sich aber auch die beiden Divisionen des IV. Corps, die 7. Division unter dem Commando des Generalscieutenant v. Schwarzhoff als Vorhut und die 8. unter Generalscieutenant v. Schöler als Reserve. Nachdem eine Zeit lang die ganze Artillerie den Feind beschossen hatte, ging die Infanterie zum Sturm vor und vertrieb den Feind von den

Boben binter Beaumont in den Wald von Giraudeau. Dort fette fich wieder ein Theil des Feindes fest und hielt Stand, während das Gros bei Mouzon über die Maas ging und fich auf den jenseitigen Soben aufstellte. Bier vor Mouzon fam bas Gefecht jum Steben. Durch die Balber gefcutt auf fteilen Höben wehrte fich der Keind tapfer und machte namentlich von feiner Artillerie den tüchtigften Gebrauch. Die Infanterie mußte deshalb halten und warten, bis auch die preußische Artillerie beran war. Rach der langen anstrengenden Jagd, bei der es nur im Schnell= und Laufschritt vorgegangen mar, maren bies ermunichte Augenblicke. Die Leute lagerten fich binter den Bufden und Sugeln und benutten die Baufe, um fich mit Brot aus den Tornistern der gefallenen Frangosen zu verforgen und fich die Relbflaschen in einem Graben zu füllen. Jest raffelte auch die Artillerie des IV. Corps beran und stellte sich den Boben gegenüber auf. Bald frachten die Geschütze und warfen ibre Granaten und Sbrapnells mit folder Sicherheit in die Reihen des Keindes und unter die feindliche Artillerie, daß bald ein Geschüt nach dem andern verftummte.

Run war der Zeitpunkt zu einem neuen Infanterie-Angriff Das 1. Bataillon bes 93. Regiments und bas 27. Regiment traten jum Sturm an. Der Brigade-General v. Auchlinski felber zu Bferde an der Spite führte feine Truppen Die Boben hinauf. Da donnerten die Kanonen des Feindes aufs Neue und mit einem wahren Sagel von Chaffepotkugeln wurden die fturmenden Soldaten überschüttet. Die Reihen der Ungreifer wurden bedeutend gelichtet, schon geht ihnen der Athem von dem fortmährenden Berganlaufen aus und jett ertont gu rechter Zeit das Commandowort Halt! Da wirft fich Alles zu Boden, um etwa 10 Minuten zu verschnaufen. Aber während Diefer Zeit wird ein ftartes Schnellfeuer unterhalten, um bas Bordringen des Feindes zu verhindern. Dann brechen alle Bataillone wie aus dem Boden gewachsen hervor und mit donnerndem hurrahruf geht es auf die feindlichen Linien, die ents fest thalabwärts nach Mouzon eilen und die Boben den Siegern in den Banden laffen. Doch diefe dringen unaufbaltfam weiter und erbeuten die gange Proviantcolonne des Keindes.

In diesem letten Kampse hatte auch das sächsische Corps noch mit eingegriffen. Es war durch den Wald von Dieulet auf der Straße von Beaulieu nach Beaumont vorgedrungen und brachte auch hier die ihm gegenüberstehenden Feinde zum Weichen und erreichte mit seinen Spigen Villemontry. Zwar hatten die Franzosen auf dem rechten Ufer der Maas auf den Hoben ihre Artillerie ausgefahren und den Sachsen ansangs hart zugesetzt, um den Uedergang der französischen Colonnen über die Brücke dei Mouzon zu beschützen, als aber die Corps-Artillerie herbeigesommen war und nun nicht blos die seindliche Artillerie beschoß, sondern auch in die weichenden Insanteriemassen ihre Granaten hineinwarf, da richtete sie eine große Berwirrung unter denselben an und verwandelte den Rückzug in eine förmliche Flucht, und der Sieg war völlig entschieden.

Das I. baierische Corps war ebenfalls bei la Besace auf den Feind gestoßen, vertrieb ihn nach kurzem Widerstande und warf ihn in die Schluchten der Ardennen. Bei der Verfolgung wurde es in der linken Flanke von einer französischen Division angegriffen, aber wies auch diesen Angriff mit Erfolg zurück. Dann setzte es seinen Marsch ohne Unterbrechung auf Raucourt fort, wo an demselben Tage der französische Kaiser noch geweil hatte. Sin nach allen Regeln der Kochkunst zubereitetes Gastmahl siel hier den Baiern in die Hände und wurde mit Freuden verzehrt, aber auch mit dem Bedauern, daß es nicht sür Alle hinreiche. Da von dem Feinde nichts mehr zu sehen war, so machte das I. baierische Corps dort Halt und bezog das Kippouas.

An demselben Tage wurden außer den Baiern auch noch Abtheilungen der III. Armee bei ihrem Vordringen in den Ardennenthälern in einen kurzen Kampf verwickelt.

Auf dem rechten Flügel marschirten außer dem I. auch noch das II. baierische Corps, im Centrum stand das V. Corps und auf dem linken Flügel die Würtemberger und das XI. Corps, sowie hinter denselben dei Bouziers an der Aisne das VI. Corps. Als nun das XI. Corps um Mittag von Buzancy aufbrach, erhielt es von der Artislerie des 7. französischen Corps von den Borbergen von Oches die ersten Schüsse, die jedoch

wirfungslos blieben. Sogleich trabte die deutsche Cavallerie gegen Oches vor, um die Stellung des Feindes zu erforschen, aber dieser hielt nicht Stand, sondern räumte den Platz und zog sich über Stonne nach Nemilly zurück, ohne auch nur noch ein einziges Wal Widerstand zu leisten.

So war denn dieser Tag von der größten Bedeutung; denn schon setzt war der Feind vollständig umfaßt. Sein Marsch auf Met war zur Unmöglichkeit geworden. Ihm blieb nichts weiter übrig, als entweder nach Sedan oder gegen die belgische Erenze zu entweichen. Immer enger zog sich der Halbkreis um ibn zusammen.

Von Osten, Süden und Westen, auf den drei Straßen von Chemery, Raucourt und Mouzon folgten die deutschen Heersäulen dem Feinde auf dem Fuß, um das große Fangnet um ihn auszubreiten. Am Abend des 30. August war das Ziel dieser Bewegungen in den deutschen Hauptquartieren schon vollständig klar; es galt die ganze französische Armee zu vernichten oder sie gesangen zu nehmen. In diesem großartigen Plane wurden sie durch die im feinblichen Heere um sich greisende Demoralisirung und die geringere Nachhaltigkeit des Widersstandes bestärkt; denn es waren an diesem Tage den deutschen heedeutendes Kriegsmaterial, darunter viele Wagen, in die Hände gesallen. Der Gesammtwerlust auf deutscher Seite belief sich an Todten und Verwundeten nur auf ungefähr 4000 Mann.

Die Schlacht am 30. war nur das Vorspiel der großartisgen Ereignisse der folgenden Tage. Mit großer Umsicht und Rührigkeit wurde die Verfolgung des auf Sedan weichenden Feindes unternommen. Noch in der Nacht vom 30. auf den 31. arbeiteten die sächsischen Pioniere mit Sifer an mehreren Pontonbrücken, damit schon in der Frühe der Marsch bei Mouzon über die Maas zur Ausführung kommen könne. Es sollte hier das große Manöver von Met wiederholt werden. Es handelte sich nämlich darum, die IV. Armee auf das rechte Ufer der Maas hinüberzusühren, um dann concentrisch gegen Sedan vorzugehen, während die III. Armee auf dem linken Ufer die Verfolgung des feindlichen Heeres vornehmen sollte.

Am 30. Abends hatte die Linie der deutschen Seere noch eine Ausdehnung von 31/, Meilen, aber durch den fortgesetten zusammenziehenden Marsch am 31. wurde sie bis auf 21/, Mei-Ien perfürzt. Schon beim Grauen bes Morgens trabten bie Gardereiter und die fächfischen Reiter als Avantgarde, diese auf Brevilly und Pouru St. Remy und jene über Sailly nach Rur die fachfische Reiterei ftief bei ihrem Borgeben auf den Feind und ging fofort jum Angriff über. Söben zwischen Mouzon und Carignan entdeckten die fächfischen Reiter mehrere auf dem Bahnhofe von Carignan stebende Eisenbahnzüge, sowie auch abziehende Colonnen des 12. französischen Corps. Run fuhr die reitende Batterie auf und warf mit großer Genguigkeit ihre Grangten unter die Colonnen und die Eisenbabnzuge, die eiligft abdampften und das Weite fuchten. Dann trabten die feden Reiter weiter am Chiers entlang, bis fie in Douzp abermals auf den Reind stießen. Mit eingelegter Lange sprengten die Ulanen Nr. 17, von ihrem Oberft v. Miltig geführt, in das Dorf hinein, hier aber wurden sie von feindlicher Infanterie und von den Ginwohnern fo ftart beschoffen, daß sie schleuniast wieder Kehrt machten und das Freie zu gewinnen suchten. Doch man hatte die reitende Artillerie gur Sand, die fogleich auffuhr und das Dorf mit Grangten bewarf. fo daß an einzelnen Stellen Neuer ausbrach und die feindliche Infanterie eiligst das Dorf verließ. In diesem Moment gingen die Ulanen wieder vor. Sie sprengten in donnerndem Galopp durch das Dorf und fturzten sich mit hurrah und geschwungenen Lanzen auf einen Train von 40 Berpflegungswagen und auf die beiden begleitenden Compagnien vom 24. französischen Infanterie-Regiment. Als diese die gefürchteten Ulanen beranbrausen und ihre Langen ichon über ihren Säuptern ichwingen faben, ergriff fie blaffer Schreden; ohne fich lange gur Wehre zu feten, flüchteten fie in die nabe liegenden Balder oder ergaben fich. Biele Gefangene, der ganze Transport, sowie auch noch ein auf dem Babnhofe befindlicher Gifenbahnjug fiel den Ulanen in die Bande. Weiter aber gingen diese nicht vor, denn sie follten bier die nachkommende Infanterie ermarten.

Bon der III. Armee wurde bei ihrem Vormarsche nur das I. baierische Corps in ein Gesecht verwickelt. Die Baiern solgeten nämlich dem 12. französischen Corps, das sich von Mouzon über Douzy nach Sedan zog und Bazeilles besetzte, auf dem linken Ufer der Maas. So wie der Feind drüben sichtbar wurde, suhr die baierische Artislerie heran und seuerte in seine Bataislonscolonnen hinein, so daß dort große Unordnung und eiliger Abmarsch entstand. Dadurch ließen sich zwei baierische Jägercompagnien verleiten, über die Sisenbahnbrücke bei Bazeilles zu gehen und dort den ankommenden Franzosen entzgegenzutreten. Alsbald entspann sich ein heftiges Feuergesecht, in welchem die geringe Anzahl der Baiern der Uebermacht weichen und nach Verlust ührer Führer und vieler Mannschaften auf das linke Ufer zurücksehren mußte.

Anzwischen war das Groß des Corps bis nach Remilly berangekommen, aber da die Fortsetzung des Gefechts nicht beabsichtigt wurde, so blieben die Baiern dort fteben und schlugen an diesem Tage daselbst mehrere Bontonbruden über die Alle übrigen Corps hatten ohne irgend welches Sinberniß ihren vorgeschriebenen Marich zurückgelegt und befanden fich jett in vollständiger Rüblung mit dem Keinde. Die Maas-Urmee nahm den rechten Flügel ein. Um weitesten nach Often stand die Garde bei Carignan am Chiers, links davon als Avantgarde befanden sich die Sachsen bei Mairn, während das IV. Corps, das zur Referve bestimmt war, noch bei Mouzon an der Maas lagerte. Der rechte Flügel der Armee stand also am Abend des 31. schon vollständig auf dem rechten Ufer der Maas. Die III. Armee, welche das Centrum und den linken Flügel der Aufstellung inne hatte, befand fich noch mit allen ihren Truppen auf dem linken Ufer, und zwar war das I. baierische Corps bart an die Maas bei Remilly gerückt, das II. baierische Corps ftand binter bemfelben bei Raucourt.

Das XI. Corps hatte ebenfalls die Maas erreicht und befand sich bei Donchery im Angesichte von Sedan, hinter demselben in der Entsernung einer Meile war das V. Corps bei Chemery stehen geblieben, während die Würtemberger bis Boutoncourt gekommen waren und am folgenden Morgen die Maas bei Dom le Mesnil überschreiten sollten, um den Weg nach Mezières zu beobachten. Das VI. Armeecorps war an diesem Abend erst bis Attigny und Semuy gekommen, um dort abwartend als Reserve stehen zu bleiben, oder aber gegen Me-

zières porzugeben, falls es nöthig werden würde.

Es hatte erft in der Absicht gelegen, sämmtliche Corps noch näher an Sedan heranzugiehen und am 2. September die Schlacht zu eröffnen. Da es fich aber mit jedem Augenblide mehr herausstellte, daß die feindlichen Truppen an Kampflust verloren, ibr Gepad von sich wurfen und in gangen Maffen davonliefen, so wurde befürchtet, daß sie in der Nacht nach Megières ober nach ber belgischen Grenze entweichen möchten. Deshalb wurde den Truppen der ihnen theilweise bestimmte Rubetag nicht gegönnt und schon in der Nacht aufgebrochen. um am folgenden Tage die verhängnisvolle Schlacht zu eröffnen. Am Nachmittage des 31. zwischen 5 und 6 Uhr hatte der König Wilhelm auf dem Wege nach Bendresse das Sauptquartier des Kronprinzen in Chemery berührt. Dort wurde in Gegenwart von Moltke und Blumenthal der Plan für die Schlacht entworfen und bann ber Befehl gegeben, daß die Würtemberger noch in der Nacht nach Dom le Mesnil vorruden, dort eine Brude schlagen und sodann über die Maas geben follten, gleichfalls follte auch das XI. Corps feinen Uebergang bei Donchery bewerkstelligen und das V. Corps sich ihm anschließen. Durch diesen Marsch wollte man die frangos fische Armee von ihrer Rückzugslinie nach Mezières abschneiden.

Mac Mahon ahnte nichts von der großen Gefahr, die im Anzuge war. Er beeilte den Abmarsch keineswegs, sondern glaubte, es sei auch im Verlause des 1. September noch Zeit genug dazu. Indessen hatte er nach der Schlacht bei Beaumont jeden Gedanken an eine Unterstützung Bazaine's ausgegeben, alle seine Truppen auf das rechte Maasuser gezogen und sich im Verlause des 31. auf Sedan zurückgezogen. Aber diese Festung war sehr wenig dazu geeignet, als Stützpunkt sür eine so große Armee, die immerhin noch 130,000 Mann zählte, zu dienen. Sie ist nach alter Weise besestigt, besitzt keine vorgeschobenen Werke und wird von den sie rings um-

gebenden Höhenzügen völlig beherrscht. Dazu war sie auch nicht einmal ausreichend mit Proviant versehen, um eine so große Armee in ihren Mauern aufnehmen zu können. Er setzt seine einzige Hospinung wohl auf einen Rückzug nach Meziders, der ihm aber durch die Bewegung des linken Flügels der deutschen Armee in der Nacht vom 31. auf den 1. September absgeschnitten ward, so daß ihm am Morgen dieses Tages nichts anderes übrig blieb, als der Versuch, durch den Ning, der sich um ihn geschlossen hatte, durchzubrechen oder sich gefangen zu geben.

Die französischen Truppen waren am 30. Abends und in der Frühe des 31. in Unordnung und beinahe in Auflösung auf ihren Stellungen angekommen. Das 1. und 5. Corps wurden auf den Söben westlich von Daiany und Givonne. durch einen Bach im Thale gedeckt, aufgestellt. Hinter ihnen wurden die Cavalleriedivisionen postirt. Das 7. Corps hatte sich ursprünglich bei Billers Cernay vor der Front der beiden andern Corps gelagert, da aber diefe Stellung febr ungunftig war, so verließ es noch am Nachmittage diesen Ort und begab fich nordwestlich von Sedan nach dem Orte Kloing, von wo es bis zum Calvaire d'Ally feine Aufstellung nahm. Das 12. Corps, das noch im Verlaufe des 21. August einzelne fleine Gefechte zu bestehen hatte, kam am Nachmittage in Bazeilles an und ftellte fich bier und in la Moncelle auf. So fiel im Often von Sedan die frangofische Stellung genau mit der Windung des dort fließenden Baches zusammen und bildete fast einen Halbkreis, während im Nordwesten gleichfalls ein fleiner Bach die Grenze der Aufstellung bezeichnet. Das französische Heer lehnte sich also mit seinen beiden Flügeln an die Maas, fo daß es um Sedan, als feinen Mittelpunkt, einen vollständigen Salbtreis bildete. Diefe Stellung war äußerst umgunftig genommen. Denn mit dem Fluß im Ruden war jeder Rückmarsch sehr schwierig. Alle Wege führten auf die engen Straßen von Sedan, die von den Boben rings berum unter ein concentrisches Feuer genommen werden konnten. Dazu waren fie noch mit Wagen und Bagage vollgestopft, fo daß fie kaum im Stande waren, die Truppen aufzunehmen. Das 13. französische Corps unter dem General Binop hatte seine Berbindung mit Mac Mahon noch nicht hergestellt, es stand in Mezières und konnte daher an dem Kampse auch nicht theilnehmen.

Mit dem Anbruch des Tages verließ König Wilhelm sein Hauptquartier und begab sich mit dem Bundeskanzler, den Generalen Roon und Moltke und seinem ganzen Stabe nach dem Schlachtseld. Er stellte sich auf einer Jöhe zwischen Frenop und Doncherh, dreiviertel Meilen von dem in der Tiefe geslegenen Sedan, auf. Der Kronprinz weilte eine halbe Meile davon zur Linken mit seinem Stabe auf einer andern Höhe, auf dem sich ein neugebautes, fürstliches Schlößchen befand. Bon dort oben konnte man wie auf einer Bühne das ganze Terrain und die Stellung des Keindes überschauen.

Weiter im Thal wand sich die Maas, in deren Wassersich die Wälle und die alterthümlichen Bastionen von Sedan spiegelten. Drüben im Südossen, im unmittelbaren Zusammenhange mit der Festung, gleichsam wie Vorstädte, lagen die freundlichen und gewerbreichen Dörfer Balan und Bazeilles, die sich aus den grünen Wiesen mit ihren weißen Häusern glänzend hervorhoben. Sie bildeten hier den Schlußpunkt der französsischen Seellung. Von dort aus hebt sich das Terrain allmählich in weitem Halbstreise rings um Sedan herum und fällt steil zum Vachrande nach Osten abwärts.

Mitten an diesem natürlichen Walle, gleichsam als Centralftellung, liegt auf der Nordseite der alles überhöhende Hügel von Calvaire d'Ilh, halb im Busche versteckt. Ueber die Baumskronen des Waldes bei Taignh schauen die Thürme und Ziegeldächer eines ganzen Kranzes von Dörfern, Meiereien und Hammertverken hervor. Dort liegen der Neihe nach im Halbfreise nach Osten zu die Dörfer la Moncelle, Paignh, Gisvonne, im Norden Ilh und St. Menges, im Westen Zees und Floing. Aus der Jerne ragen zu immer höhern Terrassen anssteigend mit ihren dunklen Wäldern die mächtigen Bergrücken der Ardennen in blauen Nebel gehüllt. Auf diesem Schauplaße sollten sich die größten Ereignisse der Weltgeschichte abspielen.

Shon nahten von allen Seiten die deutschen Truppen heran. Noch war die Sonne nicht am Horizont erschienen, als schon Leben und Bewegung in allen Quartieren war. Die Trompete und Trommel rief zum Sammeln. Die Colonnen vrdneten sich, die Neiter saßen schon im Sattel und trabten in dem dichten Nebel, der sich über die ganze Gegend lagerte, vorwärts. Auf den Straßen zogen die endlosen Wagenreihen und die langen Züge der Kanonen rasselten schnell vorüber.

Alles war voll Erwartung und gespannter Aufmerksamkeit und lauschte aus dem Getose des Mariches auf die dumpfen Töne, die bin und wieder von Bazeilles ber durch den trüben Morgennebel an das Ohr ichlugen. In allzu großem Gifer hatten dort Die Baiern vom I. Corps sich schon in den Kampf verwickelt. Ihre Jäger suchten den Feind auf und rückten ihm nabe auf den Leib. Aber dieser wies die Rabne und vertheidigte sich mit großer Hartnäckigkeit. In kurzer Zeit hatte sich ein heftiges Gefecht entsponnen. Mit fühnem Muthe und lautem Surrabruf rannten die Baiern gegen das Dorf vor, indem fie meinten, fie konnten es in einem erften Unlauf gewinnen. Aber da bligte es aus den Kenftern, von den Dächern und binter den festen Mauern der Bäufer und des Barks, an allen Enden und Eden. Bald hüllte fich bas ganze große Dorf in einen einzigen Bulverdampf, und dazu frachten die Kanonen und die Mitrailleusen wetterten vom Bark ber und warfen. ihre morderischen Geschoffe mit verheerender Bucht unter die Baiern. Der erfte Anlauf war abgeschlagen. Durch einen Sandstreich ließ sich dieses Dorf nicht erobern. Unter großem Berluft zogen fie fich wieder gegen die Maas zurud. um fich zu sammeln. Anzwischen war die Corps-Artillerie und die 2. Division auch herangekommen. Nun wurden die Kanonen auf dem Söhenzuge nordweftlich von Bazeilles und im Guden jenseits der Maas aufgefahren und der Ort längere Reit von allen Geschützen beschoffen. Da frachte es auf beiden Seiten, binüber und berüber flogen die Geschosse und bald loderte auch die Flamme in dem Dorfe Bazeilles hoch auf. Endlich wurde der Sturm aufs Neue unternommen. Beide Divisionen ordnen sich und geben umfassend vor. Die Jäger schleichen hinter

Büschen und heden heran und treiben die Tirailleure des Feindes ins Dorf hinein. Nun nahen auch die Colonnen im Sturmschritt mit dem Bahonett. Sie dringen in die Hauptsgasse des Dorfes ein und treiben den Feind vor sich her. Immer weiter geht der Lauf in die sich von der Hauptstraße rechtwinklich abzweigenden Gassen, so daß der größte Theil des Dorfes in ihre Hände fällt.

Aber der nördliche Theil und der an diesen stoßende Park, der zum Schlosse Monville gehört, bleibt im Besitz des Feindes. Bon hier aus und von den Höhen bei Balan her unterhält er ein surchtbares Kanonen- und Mitrailleusenseuer, so daß der Besitz des Dorfes mit großen Opsern verdunden ist. Jest naht der Feind mit neuen dichten Massen von la Moncelle und Balan her. Mit lautem Geschrei stürzen sich die Franzosen auf das Dorf, ein mörderisches Feuer vor sich her entsaltend, dann mit einem Anlauf sich in die Dorfstraßen wersend. Hier kommt es zu einem blutigen Handgemenge; aber die an Jahl geringen Baiern müssen nach hartnädiger Gegenwehr das Dorf wieder räumen. Stark decimirt und in Unordnung gerathen ziehen sie sich auf ihre alte Linie zurück, aber begierig, sich zu rächen, sammeln sie sich scholl wieder in Colonnen, bereit, sich aus Abeue auf den Keind zu stützen.

Doch dieser, der schon wähnt, er hat den Sieg so leichten Kauses davon getragen und es überhaupt nur mit diesem Corps für heute zu thun, dringt stürmend aus dem Dorse heraus und stürzt sich auf die Baiern. Es entspinnt sich hier in der Sene vor Bazeilles ein lange hin- und herschwankendes Gesecht. Auf beiden Seiten wird mit großer Tapferfeit gesochten, dabei arbeiten die Geschüge ununterbrochen, und der Tod hält eine reiche Ernte; aber die Zähizseit der Baiern trägt den Sieg davon und wirst endlich den Feind wieder in das Dors hinein. Und mit ihm zugleich dringen auch sie hinein. Zeht beginnt ein furchtbares, entsesliches Kingen. Jeder Zoll breit Erde wird mit Blut erkämpst. Zedes Haus, jeder Hos muß einzeln erobert werden. Die französsischen Mariniers sehen sich in den einzelnen Häusern seist. Sie und die Sinwohner des Dorses schießen aus den Fenstern, von den Dächern und aus den Kellerlucken.

die Baiern endlich ein Haus erobert haben und die Franzosen zum Zeichen der Ergebung die Kolben in die Höhe heben, so geschieht es nur zu oft, daß sie im nächsten Augenblick wieder das fortgeworsene Gewehr aufrassen und dann heimtückisch von hinten schießen.

Na in graufamer Nachsucht mordeten Bauern und Weiber felbst die bilflos baliegenden Verwundeten. Gegen solche Sinterlift und folden Meuchelmord vermochten die ehrlichen Waffen der Baiern nichts. Da erschallte der Ruf unter ihnen: "Stedt das ganze Höllennest in Brand!" und nun durchschlugen die Rioniere mit Haden und Brechstangen die Sinterwände der Gebäude und marfen den Keuerbrand unter den Dachstuhl. Da flog der rothe Sahn von Dach zu Dach, und bald ftand das reiche und blübende Dorf in lichten Rlammen und eine schwarze Rauchwolke lagerte sich über dem ganzen Thal. Aber mitten in diesem Brand tobte ber Kampf fort. Mancher Berwundete verbrannte rettungslos in dem Saufe, zu dem er fich mübevoll geschleppt batte. Viele Einwohner, die sich in die Reller verkrochen, wurden von den zusammengestürzten Mauern begraben und famen bort elendiglich um. Es war 10 Uhr, als das Dorf gang und gar in die Sande der Baiern fiel und von nun auch in beren Besite blieb. Aber mit großer Wucht fturmten die Frangosen mehrere Male wieder gegen bas Dorf aus Balan und dem Barke von Monville bervor. Es kam aufs Neue zu erbitterten blutigen Kämpfen, wieder hatten die Baiern große Verluste zu beklagen. Ein Bataillon des 2. Infanterie-Regiments wurde durch einen Lieutenant aus dem Gefechte berausgeführt, ein anderes Bataillon durch einen schon bleffirten Oberlieutenant. Aber es gelang, den Reind gurudgutreiben und sogar durch den Sturm mehrerer Bataillone sich in den Besit des Parks zu seten. Es mar 11 Uhr, als diese wichtige Position genommen und damit ber erste Schritt jum Siege gethan war.

Um diese Zeit nahte auch die lang ersehnte Hülse. Das IV. Armee-Corps war auf der Straße von Mouzon auf Douzy hersangekommen, hatte dort die Maas überschritten und die 8. Division stellte bereits ihre Verbindung in der rechten Flanke der Baiern

ber. Auch war das II. baierische Corps nach dem Gefechtsfelde abgeruckt. Die 3. Division Walter war schon tim 7 Uhr von Raucourt nach Remilly aufgebrochen, dort über die Maas gegangen und stand nun in der linken Rlanke des I. Corps. Einzelne Abtheilungen batten fogar ichon an dem letten Sturm auf Bazeilles theilgenommen. Die 4. Division Bothmer war . auf Badelincourt marschirt; fie follte fich in der Klanke bei Balan, Sedan gegenüber, aufstellen und den Angriff der bier vereinigten Divisionen gegen Balan und Sedan unterftugen. Die Corpsartillerie des II. baierischen Corps war auf den Soben von Wadelincourt postirt und beicof von dort aus Balan, während zwei Batterien sich nach Vilette begeben hatten und die feindlichen Batterien bei Floing unters Feuer nahmen. So wurde alfo an dieser Stelle nach 11 Uhr der Angriff gegen das Dorf Balan formirt, da auch an den andern Bunften der Rampf jo weit vorgeschritten war, daß derselbe Aussicht auf Erfolg hatte.

Der Ring war immer enger geschlossen worden. Schon um 61/2 Uhr waren die erften Sachsen bei Lamecourt und la Moncelle ins Gefecht eingetreten. Das Infanterie-Regiment Rr. 107 von der 24. Division eröffnete den Rampf. Es frürzte fich nach kurzem Feuergefecht auf la Moncelle, brang in bas Dorf ein und hielt bort mit Babigfeit feft, tropbem daß der Keind das Keuer mehrerer Batterien und Mitrailleusen bier vereinigte und mehrere Male mit fturmender Sand die eingedrungenen Sachsen binaus zu jagen versuchte. In diefen Rämpfen wurde der Brigade-Commandeur, Generalmajor v. Schulz, der den Sturm auf das Dorf felbit leitete, verwundet. Der Rampf nahm auch bier bald einen febr beftigen Charafter an. geringe Rahl ber fächfischen Batterien, Die öftlich von la Moncelle aufgefahren waren, hatten gegen bas überlegene feindliche Reuer einen febr harten Stand. Die 24. Divifion tam ebenfalls durch starte feindliche Infanteriemassen bedenklich in die commandirende General. Bring Georg von Enge. Der Sachien, trieb zu immer größerer Gile an. Endlich nachdem die 24. Division drei Stunden lang allein im Keuer gestanden hatte, nabte die Corpsartillerie und die 23. Division zur Berstärfung. Schnell wurden nun die Höhen mit der Hälfte der Corpsartillerie gefrönt, und ein hartnädiges Artilleriegesecht entspann sich, aber auch in diesem Kampse vermochten die sächssischen Geschütze sich nur mit großer Anstrengung zu halten. Der Feind hatte auch seinerseits seine Batterien verdoppelt und seuerte mit großem Eiser, namentlich drängte er von Daigny her sehr stark in die Flanke und sügte mit seinen dort positirten Mitrailleusen den Sachsen namhasten Schaden zu. Da gingen das 12. Jägerbataillon und das Negiment Nr. 105, ohne sich lange aufzuhalten, zum Sturme vor, trieben die dort positiren Zuaven vor sich her, bedrohten die seinblichen Batterien und nahmen mit stürmender Hand die Mitrailleusen.

Bon dem Momente an war der 24. Division wesentliche Erleichterung verschafft. Jest wurde aufs Neue der Berfuch gemacht, sich auch des oberen Theils von la Moncelle zu bemächtigen, ber noch immer in den Sanden bes Reindes mar. Die 46. Infanteriebrigade entfaltete fich links von der 24. Division und ging mit ihr vereint von Guden ber gegen la Moncelle vor. Generalmajor v. Montbe führte felbst seine Brigade gum Sturme. Trop des verheerenden Feuers der feindlichen Geschütze, die nun ihre gange Bucht gegen die fturmende Infanterie mandten, rudten die Sachsen unter beständigem Surrabruf in la Moncelle ein, fämpften bier abermals von Saus zu Saus und bemächtigten fich endlich nach einem einftündigen blutigen Bäufer- und Stragenkampfe bes gangen Dorfes. Es war fast Mittag, als auch die letten Säufer von la Moncelle in die Bande ber Cachien fielen. Der lange anhaltende und mit äußerster Erbitterung geführte Rampf batte die Truppen ermüdet und sie auseinander gebracht. Es trat eine Baufe ein, in welcher nur die inzwischen näher heran gekommene Artillerie den Rampf fortführte; Die Infanterie wurde gesammelt, geordnet und zu einem neuen Sturme vorbereitet. Auch die 8. Division, die bereits nördlich von den Baiern eingeschoben mar, batte Rühlung mit den Sachsen gewonnen und in dem letten Domente icon Antheil an dem Kampfe genommen.

Neben den Sachsen fochten Schulter an Schulter ihre alten Baffengefährten von St. Privat, die königliche Garde. Bie

jauchste den Männern von der Garde das Berg im Bufen, als fie um 7 Uhr, von Pourru-St. Remy und Pourru aux Bois berangekommen, auf den Söhen von Billers Cernan den Reind erkannten. Mit einem lauten Surrah begrüßten fie diesen Anblick, dann drängten sich alle vor Ungeduld heran, um in den Rampf geführt zu werden. Schnell ordnete der Commandeur ber 1. Gardedivision. General v. Bave, die beiden Brigaden zum Angriff. Nach kurzem Feuergefecht zog der Feind ab und besetzte die jenseitigen schroffen Soben vor Givonne. auch hier die Garde die steilen Wege hinaufklomm und ihm aufs Neue zusette, da mandte er sich eilends in das Thal von Givonne hinab und machte erft dort Miene sich festzuseten. Das Dorf Givonne liegt in einem engen Thale an demfelben Bache, an welchem die anderen umftrittenen Dörfer fich befinden. Deftlich und weftlich find fteile Soben, auf denen Balber fich befinden. Sier hinter Givonne an den Abhängen hatten die Franzosen zahlreiche Batterien aufgepflanzt und beschoffen die berannabende Garde. Aber schon fahren auch die Batterien der Garde bei Villers-Cernay auf und in furzer Zeit entfaltet fich ein gewaltiger Artilleriefampf. Da findet der Commandeur der Gardeartillerie, Oberft v. Scherbening, in dem Augenblick, als er den Befehl zum Abprogen ertheilte, den Seldentod. Gin feindliches Geschoß zerriß ibm die Bruft und warf ibn zu Boden.

Mit Thränen in den Augen standen die Kanoniere um die Leiche ihres geliebten Führers, auf dessen Entschlossenheit sie ein unbedingtes Vertrauen setzen. Aber sie gaben sich das Wort, ihn zu rächen, und mit unermüdlichem Eiser bedienten sie ihre Geschütze und sandten bald die verderblichen Granaten in das Dorf Givonne, bald in die seindlichen Vatterien.

Um diese Zeit befand sich der neue Oberbesehlshaber, General Ducrot, der an Stelle des verwundeten Mac Mahon das Obercommando übernommen hatte, an dieser Stelle. Er sah die immer mehr anwachsende Fluth der deutschen Truppen und beschloß deshalb bald nach 9 Uhr an dieser Stelle eine große Offensivdewegung zu machen. Aber die Truppen, die ihm hier zur Verfügung standen, waren lange nicht hinreichend genug. Die 2. Brigade der Division Grandchamp brach aus Daignp

hervor, während der Division Lartique die Aufgabe zufiel, das Plateau zwischen Givonne und Villers Cernay wieder zu nehmen.

Die Turcos und Zuaven, die zu diesen Abtheilungen geboren, entfalteten ihre gange afrifanische Fertigfeit. Sie folichen zwischen den Buschen beran und drangen bis an die Höbe por. Aber bier lagen die Gardefüfiliere in wohlgewähltem Berfted. Sie ließen die Buftenfohne bis auf Rernschuftweite berantommen, dann aber nahmen fie diefelben auf ein ficheres Korn und streckten sie zu Boden. Auch als die dichten Colonnen mit Gefdrei und viel Feuern berangelaufen kamen, hielt die Borhut der Garde rubig Stand, ohne einen Schuß zu thun, dann aber begrüßte fie mit einem Schlage burch gewaltige Salven und wohlgezielte Schuffe die fturmenden Colonnen, und alsbald lösten sich diese in Unordnung auf und eilten die Anhöhen wieder hinab, verfolgt von den Granaten der Batterien und den Schüffen der nacheilenden Tirailleurs. Der Angriff war vollkommen abgeschlagen. In Unordnung wich der Keind auf Givonne und Daigny gurud.

Aber nun entfaltete sich die Garde in ihrer ganzen Kraft. Rechts ordnete sich die 1. Division zum Sturme auf Givonne, links ging die 2. Division (Budritsti) gegen Hapnes vor. Auch die 23. Division hatte sich bei la Moncelle gesammelt, um gleichzeitig mit der Garde einen Borstoß gegen Daigny zu

machen.

Um diese Zeit, es war gegen 11 Uhr, schleuberte die Artillerie der Sachsen und der Garde, gegen 200 Geschütze, ihr verheerendes Feuer gegen die im Thale liegenden Dörfer Daigny, Hahnes und Givonne und fügten dem 1. dort positisten französischen Corps großen Berlust zu. Endlich brachen die drei Divisionen zum Sturm auf. Mit slatternden Fahnen ging es Tambour battant von den Höhen ins Thal hinab und auf die Dörfer zu. Beim ersten Anlauf sielen alle drei Dörfer fast gleichzeitig dem kühnen Borgehen der stürmenden Truppen in die Hände.

Ja diese gingen noch in edlem Wetteiser über die Orte hinaus. Den Eroberern von Givonne fielen auf dem jenseitigen

Abhang eine Batterie von 7 Geschützen und 3 Mitrailleusen in die Hände. Die andere Division war noch über Hapnes und Daigny hinausgegangen und hatte dort im Verein mit den Sachsen über 1000 Gesangene gemacht.

So war auch hier um Mittag das gleiche Ziel erreicht. Die erste Linie des Feindes war von Givonne bis Bazeilles unter harten Kämpfen und großen Verlusten zurückgedrängt. Das Terrain, das der Feind noch inne hatte, wurde immer

enger.

Shon hörte man deutlich von Westen und Nordwesten her den Kanonendonner. Bald sah man die Batterien des Kronprinzen in der Nähe von Fleigneur und St. Menges aufblisen und ihre Geschoffe gegen den Wald von Garenne senden. Lauter Jubel erschallte bei der Garde, als sie den Gruß der Sieger von Wörth vernahm, die hier mit eisernen Klannmern dem Feinde den Weg zur Flucht verlegten. Da trabte die glänzende Cavalleriedivission der Garde durch die Schlucht von Givonne auswärts nach Fleigneur, um den Kämpsern von dem XI. und V. Corps die Hand zu reichen und so das letzte Glied in der fürchterlichen Umklammerung einzufügen.

Diese beiden Corps waren nämlich früh am Morgen bei Donchery über die Maas gegangen und hatten, ohne belästigt zu werden, ihren Marsch dis Briancourt, nordwestlich von Sedan, fortgeset. Hier erreichte sie um 7 Uhr der Besell des Kronprinzen, von dort gegen St. Menges abzuschwenken und den Feind anzugreisen. Das XI. Corps besand sich an der Spige, ihm solgte das V. Corps und die 4. Cavalleriedivission.

Gegen 9 Uhr war diefe Bewegung ausgeführt.

Nun ging man sofort zum Angriff über. Aber das 7. französische Corps, das dort stand, leistete einen sehr hartnäckigen Widerstand. Es mußten beide Corps und deren Artillerie herangezogen und nach längerem starken Geschützkampse zum Sturm übergegangen werden. Diesem entzog sich der Feind und ging auf seine Hauptstellung auf der weit gegen Westen vorspringenden steilen Bergnase zwischen Ihr und Floing zurück und vertheidigte sich dort mit großer Energie. Der Kamps entbrannte sofort wieder mit erneuter Heftigkeit, denn

beide Corps entfalteten wieder ihre ganze Macht, um sich in den Besit dieser Höhen zu setzen. Das XI. Corps nahm zwei Batterien an die Spize und stellte sie an dem südlich von St. Menges gelegenen Parke auf. Das V. Corps zog sogleich seine ganze Corpsartillerie nach den Höhen von Fleigneur. Um 11 Uhr donnerten die Geschütze auf beiden Seiten, während sich die Insanterie zum Sturm sormirte.

Schon waren einzelne Abtheilungen des XI. Armeecorps bis auf Schufweite berangedrungen und unterhielten ein stebendes Feuergefecht, während über ihren Köpfen die Granaten von hüben und drüben fauften. Zwei Compagnien des naffauischen Infanterieregiments Nr. 87 drangen fogar in das Dorf Floing ein und batten bier einen Straffen- und häuserkampf mit Goldaten und Ginwohnern zu befteben. Aber fie erfturmten jedes Saus einzeln und ließen fich doch nicht vertreiben, als bereits alle Führer gefallen und alle Batronen verschoffen waren, sondern wiesen alle Angriffe mit dem Bayonnet zurud. Dadurch war es der Artillerie des V. Corps möglich geworden, sich näher an Floing heranzuziehen und nun von dort aus der Flanke ihre Geschosse gegen Illy zu werfen. Als der Feind Die immer größeren Maffen der Infanterie von St. Menges berabkommen und fich in dem Thale, den Söhen von 3llp und Floing gegenüber, entfalten fab, zog er zwei Mitrailleufenbatterien heran und beschoß die Infanterie des XI. Corps von der Sobe aus, aber konnte trop des großen Berluftes, den er den Truppen verursachte, sie doch nicht in ihrer Entwickelung aufbalten.

Auf die Reclamation des Generals Wimpssen hatte Ducrot den Oberbesehl in die Hände dieses Generals niedergelegt. Gegen Mittag inspicirte Wimpssen die Schlachtlinie, die einen ununterbrochenen Halbkreis bildete. Noch trug er sich mit der Hössinung des Sieges; zwar waren die französischen Corps an allen Seiten zurückgedrängt, aber sie hatten noch die Höhen von Sedan inne und vertheidigten sich tapser. Das 12. und 5. Corps hielt in dieser Zeit das Andrängen der Baiern gegen Balan noch zurück; nur langsam vermochten die Sachsen und die Garde gegen das 1. Corps, welches auf den steilen Höhen

hinter Daigny und Givonne stand, Boden zu gewinnen. Dieses Corps behauptete sich noch immer mit großer Zähigkeit. Auch das 7. Corps, gegen welches das V. und XI. Corps operirten, stand noch auf seiner Stellung bei Jlh und schleuderte Tod und Verderben in die im Thale sich entsaltenden Angrisscolonnen. Der General Wimpssen sprach sich mit Zutrauen und Zusriedenheit gegen den General Douay, der mit Besorgniß nach dem 1. Corps hinblicke, aus. Aber gerade zu jener Zeit wurde dieses aus Givonne hinausgeworsen und jener tapsere Streich gegen die drei Dörfer ausgeführt. Es war jeht schon zu sprät, dem zurückweichenden 1. Corps hilfe zu senden. Die einmal versoren gegangenen Dörfer blieben in den Händen der Garde.

Jett fing derr goße entscheidende Moment der Schlacht an. Während Wimpssen noch so vertrauensselig und siegesgewiß umberschaute, bereitete sich schon der lette Schlag vor. Von la Moncelle an in weitem Umkreise über Givonne, Fleigneur, St. Menges zogen die Colonnen zum Sturm heran und auch im Südosten auf dem äußersen linken Flügel ordneten sich die beiden baierischen Corps im Verein mit dem IV. Corps zu einem letten Gewaltsoß auf Balan. Ningsum krönten sich die Höhen mit der gesammten Artillerie, die Geschüße von sieden Corps, gegen 600 Kanonen, waren um 2 Uhr in Position gerückt und schleuberten Tod und Verderben in die eng gedränge ten Feinde. Nie ist wohl ein Herverban in die eng gedränge ten Feinde. Nie ist wohl ein Herverban sich die Flugbahnen der Geschosse und das der feine Stelle auf der feindlichen Linie mehr vor dem Hagel der Granaten sicher.

Es war ein großartiger Anblid von furchtbarer Erhabenheit. In einem verhältnismäßig kleinen Kreise, dessen Durchmesser von Norden nach Süden, sowie von Osten nach Westen kaum eine Meile beträgt, kämpsten über 380,000 Mann eine Schlacht, die über das Geschick Europas für lange Jahre entscheiden sollte. Sie kämpsten muthig und wüthend, den Tod verachtend; die Deutschen siegesgewiß heranstürmend, die Franzosen hoffnungssos, trohig, jeden Fuß breit Landes bis auss Aeußerste vertheidigend. Ueber diesem Ning der kämpsenden

Maffen lag eine weiße Wolke, aus der es unaufhörlich blitte und donnerte. Da waren nicht mehr einzelne Schuffe zu gablen und zu erkennen, sondern es war ein Belotonfeuer, ein unaufhörliches Auf- und Abwogen, ein Grollen und Wettern wie bei dem Gewitterfturm im Hochgebirge, das den Erdboden dröhnen und die Luft erzittern machte. Furchtbar war die Bermuftung, welche die Geschoffe unter bem Feinde anrichteten. Gleich einem rings umftellten Löwen brach ber Feind bald bier, bald dort vor, um das Fangnet zu zerreißen. Aber die eifernen Klammern waren zu ftark, seine becimirten Colonnen taumelten mit blutigem Saupte gurud und konnten die immer größere Entfaltung der Truppen nicht aufhalten, konnten den immer enger werbenden Rreis an feiner Stelle erweitern. Sie wurden wieder in den Reffel zurückgetrieben, in welchem Tod und Berderben unbarmbergig wütheten. Noch antworteten die feindlichen Geschüte; aber unter dem verbeerenden, mit entfetlicher Bräcision abgegebenen, immer mehr anschwellenden Feuer ber deutschen Batterien verftummte allmählich ein Geschüt nach dem andern und gegen 2 Uhr feuerten nur noch vereinzelte feindliche Geschüte. Zett zog sich die Artillerie noch dichter beran an das Blateau von Ally, in einem fpipen Winkel batten bald die deutschen Geschütze vom XI., vom V. und vom Gardecorps diefe noch vom Reinde behauptete Stellung umfaßt. Auf diesen engen Plat fielen jett die Granaten mit unbarmbergiger Genauigfeit, wie die von einem guten Schuten abgefandte Büchsenfugel.

Tirailleurschwärme wurden auf 2500 bis 3000 Schritt erreicht und zur Untehr gezwungen. Da wandten sich die Franzosen rückwärts in den Wald von Garenne hinein; aber auch hier waren sie vor dem verheerenden Feuer nicht sicher. Der Prinz Hohenlohe, der Führer der Gardeartillerie, führte 11 Batterien in die Nähe dieses Waldes und ließ den Feind von hier, so wie er sich wieder im offenen Felde zeigte, mit Granaten bewerfen. Da wandten sich die Franzosen in ihrer Verzweifzlung bald rechts bald links, aber alles vergebens, wo sie auch Rettung suchten, überall hin solgten ihnen die verderblichen Granaten. Und jest nahte auch die Insanterie. Die Ausstellung

zum Sturme war vollendet. Die Trommeln wirbelten, die Trompeten schmetterten, die Fahnen flatterten im Winde, hier und da erklangen die rauschenden Töne der vollen Negiments=Musik. Dazwischen knatterte das Aleingewehrseuer der die Anshöhen hinandringenden Tirailleure. Jeht nahten auch die Coslonnen im Sturmschritt; wie eine endlos lange dunkle Schlange mit den bligenden Gewehren und den funkelnden Helmen, von der glühenden Sonne beschienen, zogen sie mit dröhnenden Schritten ihren leicht beweglichen Tirailleuren nach.

Da erwacht noch einmal die Kampfeswuth der Frangofen. Ms ob ihnen der Anblick des sichtbaren Keindes wieder Muth macht, fturgen fie fich nach allen Seiten auf die vordringenden Sie wehren sich wie verzweifelt, bin und ber schwankt die Waage des Kampfes. Ein beftiges Keuergefecht entspinnt sich, die Verlufte auf beiden Seiten find groß. ericalt das furchtbare, gewaltige, unwiderstehliche Burrah der im Sturmschritt nabenden Colonnen; jest giebt es feine Rettung, feine Silfe mehr. Gine gewaltige Salve und wie bingemäht sinken die Frangosen unter dem mörderischen Reuer der ftürmenden Infanterie zu Boden. Bu gleicher Zeit erreichen die Colonnen des V. und XI. Corps die Söhen von Ally und Floing und jagen ben Keind auch aus diesen Dörfern binaus. Da geht die Garde durch das Thal von Givonne gegen das Schölz von Garenne vor und macht bier gegen 4000 Gefangene. Es dringen die Sachsen in dem bewachsenen Thalgrunde hinter Daigny gegen die Soben vor, fie erreichen dieselben nach einem gaben und blutigen Widerstande mit Unterftützung ihrer gesammten Artillerie, nehmen bier gegen 1000 Mann gefangen, und dem 1. Bataillon des Infanterieregiments Dir. 100 fallen 2 Mitrailleusen in die Sande.

Auch um Balan wird blutig gerungen. Hier haben die Geschütze auf dem linken Ufer der Maas vorgearbeitet, die Colonnen haben sich zum Sturm geordnet, aber so schnell und überraschend, wie an den andern Stellen, sollte hier der Sieg nicht errungen werden. Es kostete mehr wie eine Stunde, bis nach blutigem Häuser- und Straßenkampse dieser hartnäckig vertheis diate Ort den Baiern und der 8. Division in die Hände siel. Aber

auch da noch wurde ihnen der Siegespreis streitig gemacht und unaushörlich blutig unworben, und es gelang noch einmal dem Feinde, durch eine Zusammenfassung aller seiner Kräfte, hier sich gegen 4 Uhr wieder in Besitz eines Theiles von Balan zu setzen und die an jener Seite kämpsende 8. Division zurückzudrängen. Aber an allen andern Stellen war der Sieg vollsständig errungen und der Feind in voller Ausstöfung und in wilder Flucht nach Sedan begriffen. Ein wahrer Schrecken hatte sich der Franzosen bemächtigt, sie warsen alles von sich, sie gehorcheten keinem Commando und eilten so schnell wie möglich nach der Festung, um sich vor der furchtbaren Kanonade zu retten.

Auch der lette Versuch des Generals Wimpffen, dem Anbrang der Sturmcolonnen Einhalt zu thun, miglang vollständig. Er ließ seine Cavallerieregimenter auf dem Plateau von 3Uh Da jagten die Chasseurs d'Afrique auf ihren leichten Berberroffen daber. Erst ging es im Trabe, bann im Galopp, endlich im wilden Carrière, als ob fie Alles vom Boden vertilgen wollten. Wie eine Windsbraut tamen fie dabergefauft mit wildem Sturmesgeheul; aber wie Felsen im Dcean io fest und ficher standen die Carres und die Linien der Schüten. Mit lauter, rubiger Stimme erscholl das Commandowort: "Feuer"; ein Krach und zusammen stürzte die vorderste Linie ber Reiter, fich in ihrem Blute malzend. Rechts und links aber drängten sich die Reiter an den Flügeln der Colonnen vorbei, nur wenige fühne Reiter wagten sich beran und wurben bann aus unmittelbarer Näbe niedergeschoffen oder mit dem Babonnet erstochen. Einzelne Chasseurs erhoben fich wieber von ihren gefturzten Pferden, beschoffen furze Zeit die Carrés mit ihrem Carabiner, aber bald fielen auch fie von den Rugeln der Zündnadel getroffen zu Boden. Noch speimal wiederholte fich diese Attake, immer neue Regimenter, Küraffiere, Dragoner, Hufaren, Lanciers wurden berangeworfen, aber allen wurde daffelbe Schickfal bereitet. Rein einziges erreichte feinen Zwed, vielmehr aufgeloft, zerriffen, bas Entfeben im Befichte fehrten diese glanzenden Regimenter, ber Stolg und ber Ruhm Frankreichs, gurud, fo daß auch fie an dem allgemeinen Untergange ihren Untheil batten.

Das war der letzte Versuch; denn als Wimpssen noch einmal 3000 Mann Infanterie um sich gesammelt hatte und einen Durchbruchsversuch machen wollte, um den Kaiser aus dem Ringe der umschließenden Armeen zu befreien, da weigerte sich dieser entschieden, auf seinen Plan einzugeben. Der Kaiser hatte die dahin mitten unter den einschlagenden Granaten geshalten, er hatte die Flucht und die Vernichtung seines Heeres gesehen, schon drangen Fluchs und Schmähworte aus dem wüsten Getümmel an sein Ohr. Auch der letzte Angriss war geschetert, die prächtigen Reiterregimenter hatten in ohnmächtigen Attasen Muth und Blut vergeudet. Sine Rettung schien ihm vollständig unmöglich. Er lehnte deshalb den Vorschlag Wimpssens ab und dachte schon jest an eine Capitulation.

Der Kampf hörte allmählich auf, nur um Balan wurde noch blutiggerungen; aber auch hier führte ein mit aller dort befindlicher Infanterie unternommener und durch das Feuer der Artillerie unterstützter Angriff endlich zum Ziel. Bei dem wilden und blutigen Straßen- und Häuferkampse ging auch hier das Dorf Balan in Nauch und Flammen auf. Der Feind wandte sich endlich in wilder Flucht nach Sedan und wurde von den mit höchster Erbitterung kämpsenden Baiern bis an die Thore der Festung versolgt. Nun wurde es still und stiller, das Gewehr wurde in Auhe versetzt, die Kanonen öffneten nur noch hin und wieder ihren ehernen Mund. Näher und näher drangen die Truppen an die Stadt beran.

Es war ein großartiger Augenblick, als nun auf den Höhen von Ilh die Garde mit den Soldaten des Kronprinzen zusammenstieß. Bestaubt, erhitzt, die Helme zerschlagen, die Unisormen zerrissen, zogen sie mit klingendem Spiel leichten Schrittes vorüber, als sollte der Kamps noch einmal eröffnet werden. Mit einem letzten triumphirenden Hurrah begrüßten sie ihren General, als er an ihrer Spite erschien und sie gegen Sedan heransührte. Zett war der Kreis um Sedan so eng geworden, daß die Franzosen kamn noch Naum darin hatten. In den Straßen drängten sie sich in dichten Hausen zusammen, dazwischen waren Wagen jeder Gattung und Trümmer jeder Art zu einem entsetzlichen Gewirre durcheinander geschoben.

Fluchend und tobend suchten die Soldaten sich in den Häusern zu bergen, manche zerbrachen schon jett ihre Gewehre und Säbel und ballten drohend die Fäuste gegen ihre Offiziere und Generale. Auf den Wegen hemmten die Bahren und Wagen mit den Verwundeten, die todten und gestürzten Pferde allen Verkehr. Flüchtende Reiter bogen deshalb seitwarts ab, jagten in vollem Lauf in die Festungsgräben, wobei die Pferde zersschmettert unten ankamen, sie aber kletterten dann an der ansderen Seite mühlam empor.

Der Tag ging feiner Reige entgegen; rings am Sorizont ichlugen die Klammen der brennenden Dörfer zum himmel auf. Der Kronpring, der fo lange vom Schloffe Donchery den Rampf der III. Armee geleitet hatte, begab fich mit feiner Umgebung zu seinem boben Bater, um bier das Ende der großen Rataftrophe abzuwarten. Man fah von der Bobe bei Frenois mit Spannung nach den Thürmen von Sedan, wo man von Augenblid zu Augenblid die Aufziehung der Parlamentärflagge ermartete. Da fie fich aber verzögerte, fo wurde der großen Batterie bei Frenois, die aus baierifden und murtembergijden Gefduten bestand, der Befehl gegeben, das Feuer gegen die Stadt zu eröffnen. Da frachten die Batterien aufs Neue und marfen ibre Granaten in Die eng gedrängten Strafen ber Stadt. Gin Schrei des Entfetens ertonte aus ihnen, jeder fuchte fich dort so gut zu retten, wie es möglich war. Nach 20 Minuten brach bereits das Reuer an verschiedenen Stellen aus. Ein dichter, schwarzer Rauch, der immer bober ftieg und sich bald gleich einer Bolfe über den Dachern lagerte, gog über die Stadt, und bier und da zuckten ichon die lichten Klammen aus dem Dunkel bervor.

Da befahl der König die Einstellung des Bombardements und sandte den Major v. Bronsart vom großen Generalstabe, um Armee und Festung zur Uebergabe aufzusordern. Kaum hatte sich dieser fortbegeben, als auch schon die weiße Fahne auf einer Bastion ausgezogen ward und ein französischer Parlamentär bei den Baiern in Basan erschien und im Austrage des commandirenden General Wimpssen zu capituliren begehrte. Der Major v. Bronsart wurde, nachdem er die Festung erreicht hatte, vor

den Kaiser geführt und antwortete auf dessen Frage, was er für Anträge brächte: "Armee und Festung zur Uebergabe aufszusordern." Darauf erwiderte der Kaiser ausweichend, er habe das General-Commando abgegeben, er möge sich deshalb an den gegenwärtigen Inhaber desselben, den General Wimpssen wenden, er selber sei aber gerade im Begriff, seinen General-Abjutanten mit einem Briese an den König abzusenden.

Nun wandte sich Major v. Bronsart mit seinem Austrage an den General Wimpssen. Dieser war erst vor 24 Stunden aus Algier gekommen und hatte nach dem Unfall Mac Mahons den General Ducrot auf einen Besehl des Kriegsministers, den er sür diesen Fall dei sich trug, verdrängt. Auch er hatte keine Beränderung in der Situation schaffen können, obwohl er sich erst spät von der Unmöglichkeit überzeugte, eine Aenderung in dem unadweislich herannahenden Geschick zu tressen. Es traf ihn sehr hart, seinen Namen zu einer Handlung herzugeben, die sür alle Zeit für seinen militärischen Auf vernichtend sein mußte. Er sträubte sich dagegen und dat um seine Entlassung, aber der Kaiser nahm dieselbe nicht an. Hatte dieser Feldherr sich Morgens in das Obercommando hineingedrängt, so war es nicht mehr als recht und billig, daß er auch am Abend die Folgen davon trug.

Uebrigens hatte der Kaiser bereits, ohne den General Wimpffen davon zu benachrichtigen, die Parlamentärslagge aufziehen lassen. Da sie aber ansangs nicht bemerkt und das Geschützeuer noch fortgesetzt wurde, so ging der General Lauriston mit einer Ulanenlanze, an welcher ein weißes Tuch besestigt war, in Begleitung eines Trompeters auf die Mauer. In diesem Noment schwiegen auch schon die Geschütze, das Zeichen dazu war bereits vom Könige gegeben. Dann hatte sich ein Parlamentär zu den Baiern begeben.

Mit Spannung hatte man während dieser Zeit auf den Höhen von Donchery der Rückfunft des abgesandten Parslamentärs entgegen gesehen. Endlich gegen 7 Uhr nahte dersselbe und kündigte die baldige Ankunft des Generaladjutanten des Kaisers, des Grasen Reille an. Als dieser darauf mit

seinen Begleitern durch die Reihen der Soldaten hindurchritt, faben diese verwundert auf die frangofischen Offiziere.

Ein Murmeln des Erstaunens gog durch ihre Reiben, bin und ber murbe gefragt und endlich verbreitete fich blikartig die Nadricht: Der Raifer ift in Sedan und erflärt fich jum Gefangenen. Da brach ein gewaltiger Jubel los; der Ruf: Sieg! Sieg! der Raifer ift da! hallte durch die Lufte und pflanzte fich lawinenartig fort, durch alle Reihen braufte der Ruf. von Thal zu Thal, von Berg zu Berg, und immer wieder aufs Neue brachen die Soldaten in den Freudenruf aus. Mühen des Tages waren vergeffen; Belme, Schactos und Feldmüten wurden jubelnd in die Höhe geworfen, Gewehr und Sabel in die Bobe gehalten und geschwungen. Gelbst die Verwundeten und Sterbenden erhoben das blutende Saupt und ftimmten in den Jubelruf ein; jest legten fie fich mit gufriedenem Lächeln auf die Babre oder auf die Erde nieder, um ben Weg in die jenseitige Beimath anzutreten, mußten fie doch, daß fie nicht vergebens ihr Blut geopfert batten.

Bald ericbien auch der Graf Reille mit feinen beiden Begleitern. Der Ronig, auf feinen Gabel geftust, ftand auf ber Berghöhe, neben ihm der Kronpring, der General v. Moltke, der Kriegsminister v. Roon, der Bundeskanzler Graf Bismarck und der Generalquartiermeifter v. Podbielsti, das ganze übrige Gefolge bildete einen weiten Salbfreis um den Ronig. Sundert Schritte vor dem König hielt Napoleons Abgefandter, flieg vom Pferde, warf die Zügel dem ihn begleitenden Trompeter zu und ging bann mit geneigtem und entblößtem Saupte auf ben König zu. Dann griff er in seine Brufttasche und übergab das Schreiben des Raifers mit den Worten: "Dies ift der einzige Auftrag, ben mein Raifer mir übergeben bat." Der Ronig nahm daffelbe mit den Worten entgegen: "Aber ich verlange als erfte Bedingung, daß die Armee die Waffen ftreckt," alsbann öffnete er bas Schreiben, welches bie wenigen Worte enthielt: "Mein Berr Bruder! Da mir nicht vergönnt war, in der Mitte meiner Truppen den Tod zu finden, fo lege ich Guer Majestät meinen Degen gu Füßen." Mit tiefer Bewegung theilte der König den Inhalt dieses Schreibens feiner Umgebung mit, trat zu einer kurzen Unterredung mit dem Kronprinzen, mit Bismarck und Moltke zusammen und schrieb alsdann auf einem Stuhl, den ihm ein Adjutant statt eines Pultes vorhielt, die Worte: "Mein Herr Bruder! Ich nehme Ihren Degen an und bitte Sie, Jemand zu ernennen, mit welchem wegen der Capitulation Ihres Heeres verhandelt werden kann." Alsdann wurde der Brief mit einem Stückhen Siegellack, das sich zufällig in der Tasche eines Soldaten fand, gesiegelt. Nachdem darauf der König noch einige Worte mit dem Grafen Neille, den er von der internationalen Industrie-Ausstellung vom Jahre 1867 her kannte, gewechselt hatte, entfernte sich dieser und begab sich nach der Festung zurück.

Der große Tag war damit besiegelt. Die näheren Capistulationsbedingungen wurden noch im Laufe der Nacht in dem Schlößchen Donchery zwischen den Generalen Moltke und Wimpsten vereinbart.

Die ganze Armee mit allen Waffen und allem Zubehör ging in Kriegsgefangenschaft über; nur den Offizieren, die ihr Ehrenwort geben wollten, während des Krieges nicht mehr gegen Deutschland zu kämpfen, wurde freier Abzug mit ihren Waffen und Gepäck gestattet, doch machten nur wenige davon Gebrauch.

So wurde denn die ganze französische Armee für friegsgefangen erklärt. 14 Infanteries und  $5^{1}/_{2}$  Cavalleries Divisionen, sowie die zugehörige Artillerie und der Train wurden übergeben. Unter den Gefangenen befand sich 1 Marschall, 39 Generale, 230 Stabs, 2099 andere Offiziere, 84,450 Mann mit sämmtlichen Adlern, 70 Mitrailleusen, 830 Felds und 150 Festungsgeschüßen und 10,000 Pferden. 25,000 Mann waren schon während der Schlacht gesaugen genommen, außerdem waren 2 Adler und 25 Geschüße erobert. Gegen 10,000 Mann mit einiger Artisserien und ihren Fahrzeugen hatten sich noch zu rechter Zeit über die belgische Grenze gestüchtet und waren dort entwassnet worden. An 20,000 Mann endlich verloren die Franzosen an Todten und Verwundeten. Eiwa die Hälfte wurde auf deutscher Seite eingebüßt. Demnach hat also die Armee Mac Mahons beim Beginn der Schlacht von Sedan noch aus 140,000 Mann bes

standen. Noch nie, so lange Kriege geführt worden sind, ist es vorgekommen, daß auf einen Schlag ein so großes Heer vernichtet und mit seinem Oberbesehlshaber gesangen genommen worden ist. Die waltende Gerechtigkeit in der Geschichte bethätigte sich in wahrhaft überraschender Weise. Der frevelshafte Friedenkstörer lag vollkommen vernichtet und gesangen am Boden. Er kam jeht als ein Bittender zu demsjenigen, den er vor 6 Wochen so übermützig herausgesordert und frech beleidigt hatte. Und an dieser großartigen That hatte das ganze deutsche Bolk theilgenommen, alse Stämme von dem Nordseestrand bis zum Vodensee, Preußen, Sachsen, Baiern, Würtemberger hatten im Feuer gestanden und den Sieg mit errungen.

Mis der greise Feldherr am Abend spät nach seinem Sauptquartier Bendreffe gurudfehrte, ba wurde er aller Orten mit freudigem Jubel von den Soldaten begrüßt. Sie fcmangen Selme und Feldmüten ihm entgegen und riefen ihm immer aufs Neue ein brausendes Hurrah zu. Endlich legte sich der Jubel und ernste Stille trat ein. Die Nacht mit ihrem Dunfel batte fich über die blutige Wahlstatt ausgebreitet; aber von Dben leuchteten die Sterne berab und glänzten noch einmal fo flar auf das Schlachtfeld, das für alle Zeiten den Namen der Sieger bis an die Sterne erhoben hat. Da ftimmten die Solbaten den alten frommen Gefang an: "Mun danket alle Gott!" und bald fielen Taufende ein, und es braufte weithin über bas Schlachtfeld, wo noch vor wenig Stunden der Donner der Ranonen getobt hatte, das alte deutsche Lied so einfach und doch so erhaben. Man hoffte, daß nun auch mit der Gefangennahme Napoleons und des frangofischen Beeres das blutige Werk geschlossen sei und gewissermaßen der Allmächtige sein Siegel felber barauf gedrudt habe. Diefe Anschauung war in allen Kreisen verbreitet, nur der Bundestanzler fprach gleich feine Bedenken aus, mit wem man denn nun eigentlich den Frieden verhandeln folle.

## Behntes Rapitel.

Erklärung der Nepublik in Paris. Pormarsch der III. und IV. Armee gegen Paris. Sinzug in Neims. Scharmükel der 2. Cavallerie: Division. Uebergang über die Seine. Jules Favre's Ankunft im preußischen Lager.

Der Eindruck, den die Capitulation von Sedan und die Gesangennahme Napoleons auf ganz Europa machte, war ein gewaltiger. Ein so großartiges Ereigniß war in der ganzen Reihe der historischen Ereignisse noch nicht vorgekommen. Ueberall war die Meinung verbreitet, daß nun das Ende des Krieges herangekommen sei; denn Frankreich war wehrs und wassenlos.

In einer Neihe großer Schlachten waren die französischen Armeen decimirt, ja sast zertrümmert; nun hatte die eine Hälfte die Wassen gestreckt und war in die Gesangenschaft gewandert; die andere Hälfte war in der Festung Met eingeschlossen, ohne Aussicht, sich befreien zu können; Frankreich konnte nach aller Meinung nicht mehr an die Fortsetzung des Arieges denken. Dazu war der Kaiser, der von so Vielen als die alleinige Ursache des Krieges angesehen wurde, gesangen genommen und nach Deutschland gesührt; damit sollte auch der letzte Erund des Krieges verschwunden sein und beide Nationen sich zu Frieden und Versöhnung die Hand reichen können.

Allein diese Anschauung beruhte auf einer vollständigen Berkennung des französischen Nationalcharakters. Gleich mit dem Bekanntwerden der Capitulation in Paris regten sich die Feinde der Napoleonischen Dynastie; am 4. September kam es schon zu einer Proclamirung der Nepublik. Dhne Straßenkamps, ja ohne viel Geräusch sank die Herrschaft Napoleons zu Boden, von der Berachtung der Nation getrossen. Die Kaiserin sloh denselben Tag mit wenigen Vertrauten nach England,

während in Baris sich eine provisorische Regierung unter Trochu. Favre und Gambetta conftituirte. Diese neue Regierung muthete den Führern der deutschen Beere das Unglaubliche zu. nach einem mit so ungeheuren Opfern geführten Kriege ohne jede Entschädigung aus dem Lande zu ziehen und es fich noch zur großen Ehre anzurechnen, mit ihnen Frieden zu schließen. Sie wollten "feinen Fuß breit Erde, feinen Stein ihrer Feftungen" abtreten, lieber den Krieg bis zum Untergange Frankreichs fortführen. Sie waren entschlossen, Baris zu vertheidigen, indem fie Frankreich zuriefen : "Nach den Forts die Bruftwehren, nach den Brustwehren die Barricaden." Der Krieg mußte alfo weiter geführt werden und von der oberften deutschen Beeresleitung wurden demnach sofort alle Magregeln getroffen, um eine bedeutende Armec gegen Paris zu führen. Somobl die III. Armee als auch die Maasarmee nahmen bald nach der Schlacht von Sedan ihren Marich gegen Baris auf.

Das VI. Corps, welches während der Schlacht bei Sedan als Nachhut bei Attigny gestanden hatte, und dem ursprünglich die Aufgabe zuertheilt war, nach Mezières zu ruden, blieb einige Tage um Attigny fteben, dann erhielt es aber den Befehl, über Juniville und Warmeriville nach Reims zu marschi-Sang in der Nabe von Attigny bei Rethel befand fich noch eine Abtheilung Frangofen, die zu dem Corps Binop ge-In der Racht vom 2. auf den 3. September wurde deshalb ein Marsch nach diesem Orte für eine gemischte Abtheilung vom VI. Corps angeordnet, um den Keind dort aufzuheben. Aber diefer mußte davon benachrichtigt fein; denn ohne sich auf einen Kampf einzulassen, war er bereits abgezogen. Run wurde noch nördlich über Rethel hinausgegangen. 5. Cavallerie-Division Abeinbaben hatte fleine Scharmutel mit dem abziehenden Corps Vinon und machte mehrere Sundert Gefangene. Schon am 3. September war bas gange Terrain füdweftlich von Cedan vom Feinde gereinigt, fo daß der Marich auf Paris angetreten werden konnte. Die 2. und die 5. Cavallerie-Division gingen als Avantgarde gegen Reims vor und ihnen unmittelbar auf dem Fuße folgte das VI. Corps.

Die 12. Division hatte inzwischen den Reind, den sie bei

Rethel nicht gefunden hatte, weiter westlich aufgesucht. Er war auf Chaumont gewichen und hielt auch jest der versolgenden 12. Division nicht Stand, obwohl er mindestens in der Stärke von 20,000 Mann war. Die 12. Division marschirte über Arnicourt, Ecly, Bassigny, Sivron und Chaumont. Da sich in dem letzen Orte noch Franzosen befanden, so muste die Arstillerie denselben beschießen. Die Franzosen warteten aber den Angriss gar nicht ab, sondern zogen sich eiligst zurück. Gegen 100 Gesangene sielen auf der Verfolgung der 12. Division noch in die Hände. Erst spät in der Nacht wurde bei Warmeriville nach einem sehr anstrengenden Marsche ein Bivouaf bezogen.

Am 3. September war Reims noch von 18.000 Mann Frangosen besett. Als aber der Anmarich des VI. Corps befannt wurde, beschleunigten die Frangofen den Abmarich nach Baris auf alle mögliche Beife. Dennoch mußte Bieles gurudgelaffen werden. Ein ganzer Train mit Proviant war fteben geblieben, die Stränge waren durchgeschnitten, um wenigstens noch die Pferde zu retten. Theils mit der Gifenbahn, theils ju Guß war die Abtheilung, welche in Reims lag, in der Racht um 2 Uhr abgegangen. Sie beftand größtentheils aus Mobilgarben, die die Waffen vorher noch nicht getragen hatten. Anfanas hatte man wohl den Plan gehabt, die Stadt zu vertheidigen, und angefangen eine Schanze an der Chaussee, die nach Rethel führt, zu errichten; allein man muß doch bald Davon zurückgekommen sein, diese ungeübten Truppen, die noch nicht einmal ausgebildet waren, ins Feuer zu bringen, und fo wurde denn ein eiliger und ungeordneter Abzug angeordnet.

Schon zwei Stunden später trasen die ersten preußischen Borposten in der Stadt ein. Der Lieutenant von Alüskow war der erste, der in Reims einritt. Aber die Feindseligkeit der Einwohner zeigte sich in so hohem Grade, daß er eiligst wieder die Stadt verließ. Die Sinwohner waren seinem Pserde in die Zügel gefallen, hatten auch versucht die Thore zu schließen, sie entrissen ihm seinen Mantel, aber trog alledem schlug er sich alüsslich durch und kam unversehrt zurüss.

Die 11. Division, die zwei Tage hindurch um Attigny stand, sollte zunächst nur bis Warmeriville vorgehen, bis die

12. Division sich mit ihr vereinigt babe, um alsdann gegen Reims zu marichiren. Es wurde nämlich mit Recht vermutbet, daß Reims pon frangofischen Truppen besett fei. Wie viel fic aber darin befänden, darüber war man nicht unterrichtet. daber follte erst die 12. Division abgewartet werden. Als aber in der Frühe des 4. durch den Recognoscirungsritt des Lieutenants von Blüskow die Thatsache festgestellt war, daß Neims bereits geräumt sei, wurde die Marschordre der 11. Division dabin abgeandert, daß fie nun fofort bis Reims vorruden follte. Nur bei dem Dorfe Lavanne fand ein fleiner Aufenthalt ftatt. Als mehrere Sufaren in diefes Dorf hineinsprengten, murde von dort gurudgebliebenen frangofischen Soldaten und wohl auch von Einwohnern auf sie geschoffen. Ein Sufar murde getödtet und dem führenden Offizier das Pferd unter dem Leibe Die Uebrigen eilten aus dem Dorfe beraus. fuhr die Artillerie beran, beschoft das Dorf und stedte es in furger Zeit in Brand. Die frangofifden Coldaten batten bereits die Rlucht ergriffen und fonnten auch von den Jagern, welche das Dorf absuchten, nicht aufgefunden werden. Bäufer, aus welchen geschoffen war, wurden auf Befehl des commandirenden Generals von Tümpling zur Strafe in Brand gestedt. Ungefähr acht Säufer wurden auf Diese Weise zerftort. Alls unsere Truppen sich des Dorfes bemächtigt hatten, fanden fie den Sufaren mit zerschmettertem Ropfe, Die Bauern hatten dem Schwervermundeten den Schädel mit einem Beile gefvalten. Außerdem ward die Leiche eines Dragoners in einem Reller gefunden, dem der Sals abgeschnitten war. Ms sich darauf keine frangösischen Truppen weiter fanden, wurde in schnellem Mariche bis nach Reims vorgerückt.

Die Truppen waren von einem glühenden Gifer beseelt, die alte Krönungsstadt zuerst zu betreten. Unaufhaltssam rückte die ganze 11. Division in Reims ein. An der Spize besand sich der commandirende General von Tümpling mit seinem Stabe. Auf dem Königsplatz vor der Statue Ludwigs XV. hielt er und ließ die Division vorbeiziehen. Mit sessen Schritte, wenn auch bestaubt und wettergebräunt, so doch frisch und stramm, wie auf dem heimischen

Ercercierplat gogen die Regimenter an dem General porüber. der seinen Beifall über die gute Saltung der Truppen den Rührern aussprach. Es machte einen eigenthümlichen Gindrud. Die preußischen Truppen bier in dieser alten Krönungsstadt mit ibren altfranzösischen Traditionen vor der Bildfäule Ludwig XV. vorüberziehen zu sehen. Die hand bes Königs war segnend über die vorüberdefilirenden Truppen gestreckt, ein verhängnisvolles Anzeichen, daß, wie einst durch ihn der Ruhm und Glang des alten Königsgeschlechtes vernichtet mar, jest durch die Bravour und Disciplin der preukischen Truppen ein Gleiches mit dem Raiserreiche geschehen ift. Wenn auch in der Stadt die Läden geschloffen maren, fo hatte fich doch eine gablreiche neugierige Menge auf den Strafen eingefunden, Die meistens den niederen Rlaffen angeborte. Den muden Truppen thaten die guten Quartiere wohl. Ueberall fab man fie bemüht, Monturftuce zu reinigen und zu pupen, um so mehr, als sich bald die Mittheilung verbreitete, daß der König am 5. gegen 4 Uhr Nachmittags eintreffen werde. Und fo geschah es benn Wohl und munter kam der König mit dem großen Generalstabe daselbst an. Er stieg, von dem gubel der gablreich anwesenden Soldaten mit dreifachem Surrah begrüßt, in dem Valaste des Erzbischofs ab. Am Nachmittage war großes Diner im erzbischöflichen Palais und Abends Zapfenstreich. Auch der Kronpring war noch am Abend angekommen, so daß sich in Reims nicht blos das Haurtquartier des Königs, sondern auch das Hauptquartier der dritten Armee befand. am 6. nahm die 11. Division ihren Marich wieder auf. 12. Division folgte am 7.

Auch die beiden Cavallerie-Divisionen setzen nach einigen Ruhetagen ihren Marsch sort. Nun ging es in das liebliche Marnethal. Som besten Wetter begünstigt, wurde langsam in kleinen Tagemärschen und häusigen Rastagen über Bille en Tardenois, Dormans, Chateau Thierry, Nogent l'Artaud und la Ferté marschitt. Einerseits wollte man den Truppen nach den unausgesetzten und erschöpfenden Märschen die sonothwendige Erholung in guten Quartieren gewähren, anderersseits waren auch noch mehrere Corps bei Reims zurück, die die

Bewachung der bei Sedan Gefangenen übernommen hatten. Die Ankunft dieser Corps wurde noch abgewartet, um mit der ganzen III. Armee sich im Süden vor die Forts von Paris zu legen.

Die 2. Cavallerie Division hatte sich am 8. September westwärts begeben und stand bei Bertus auf der linken Flanke

ber III. Armee.

Ihr war die Aufgabe zugefallen, das Terrain vor Paris aufzuklären. Sie ging über Stoges, Vieillemaison und Rebais nach Coulomiers als Avantgarde des VI. Corps. hier stieß die Cavallerie-Division zuerst mit Franctireurs zusammen. Nach längerer Zeit der Ruhe, in der sie kein Kencontre mit dem Feinde gehabt hatte, sing der kleine Krieg mit den Banden der Franctireurs und Mobilgarden an, der ohne Unterbrechung bis ans Ende des Krieges fortdauern sollte. Das erste kleine Gesecht der Art hatte eine weit vorgeschickte Patrouille unter Lieutenant Zuaniech vom 1. Hasaren-Regiment dei Meaur mit einer Abtheilung Spahis und Mobilgarden zu bestehen. Die Berluste in diesem Gesechte waren jedoch nur sehr unbedeutend.

Um folgenden Tage, wo die Division einen Rubetag batte, fand wieder ein fleines Rencontre bei Dleaur ftatt. Gine Batrouille vom 4. Husaren = Regiment, die in der Gegend von Meaur recognoscirte, fand diesen Ort von feindlichen Truppen Gine Abtheilung Chaffeurs d'Afrique ritt den Sufaren entgegen, murde aber bald gurudgejagt. In Mortecerf frieß die 1. Schwadron unter dem Grafen v. Wartensleben auf feindliche Anfanterie. Run mußte ein Bug der Schwadron absigen und Bu Ruß unter Rührung des Lieutenants Graf Dohna den Bahnbof, der hinter dem Dorfe liegt, mit dem Carabiner erfturmen. Alls das die feindliche Infanterie fab, räumte fie das Dorf und ergriff die Flucht nach dem nahegelegenen Walde. Darauf gingen die Husaren in das Dorf und ergriffen dort noch Nationalgarden mit den Baffen in der Sand, die fie gu Gefangenen machten. Durch diese Recognoscirung wurde aber constatirt, daß alle Truppen des Feindes sich auf Baris gurudgezogen hatten und daß ein Widerstand ber Frangosen vor Baris nicht beabsichtigt werde.

Am 14. September waren alle Corps, die zur Belagerung von Paris verwendet werden sollten, bis auf 5 Meilen beranmarschirt. Gie ftanden in engster Berbindung. Armee unter dem Kronprinzen von Sachsen war im Norden der Marne von Meaux bis Compieane aufmarschirt, während die III. Armee im Guden der Marne unterhalb Megur Front gegen die Seine machte. Das VI. Corps hatte feine Bortruppen über Lagny hinausgeschoben, mahrend ber Stab und bas Gros in Quingy-Seap lag. Links von dem VI. Corps mit der Richtung auf Tournan befand fich das V. Corps: während das XI. Corps auf Guignes marschirte. hinter dem VI. Corps ftand die würtembergische Division, mahrend die Baiern die Nachbut der beiden andern Corps bildeten. Die III. Armee follte aus diefer Stellung einen Linksabmarich nach Sudweften machen, um die Gudfeite von Baris zu bloffren, mabrend die Maasarmee im Norden gleichzeitig einen nordweftlichen Rechtsabmarich vollführte.

Nach den Ermittelungen der 2. Cavallerie-Division konnte

diese Bewegung ohne Sinderniß ausgeführt werden.

Die 2. Cavallerie Division eröffnete wieder den Marich. Sie rückte am 15. nach Tournan und am 16. nach Brie-Comte-Die 4. und 6. Sufaren mit der Batterie Edensteen übernahmen die Avantgarde und kamen schon an diesem Tage bis an das Seineufer vor, um die Gifenbabn ju gerftoren, Die am linken Ufer ber Seine nach Paris führt. Die 2. Escabron der braunen Susaren wurde unter der Führung des Major von der Golt nach Villeneuve St. Georges geschickt, um das Terrain zu recognosciren und die geeignete Stelle ausfindig. zu machen, wo der Uebergang ausgeführt werden könnte. schien dies bei Ablon fur Ceine zu fein. Sier wurde nun die Batterie placirt; sie zerftorte den Uebergang über den kleinen Bach, der bei Mons in die Seine mundet. Da dampften von Süden und Norden Züge beran, die auf Kanonenschußweite halten blieben. Der Bug, ber von Guden fam, feste 50 Dlann Infanterie aus, die nun ihre Operationen gegen die Batterie in Angriff nahmen. Sie ichlichen fich im Schute des Gifenbahndammes beran und eröffneten ein lebhaftes Reuer. Es war bas erfte Dal, baß. diese Division mit Massen geschlossener französischer Infanterie im freien Felde zusammenstieß. Aber einige Schüsse der Arstillerie genügten vollständig, um die seindliche Infanterie zurückszutreiben, die sich nun auf die Höhen von Ablon und Monszurückzog. Damit war die Aufgabe dieser Brigade erfüllt, und nun ging sie am Abend wieder in ihre Quartiere bei BriesComte-Robert zurück.

Gleichzeitig hatten auch die beiden Schwadronen unter Major von Golt ein Gefecht gehabt. Sie waren von Randre über Billerenes nach Boiffp marschirt und nahmen dort die ihnen vorgeschriebene Borpoftenstellung ein. Da ward gemelbet, daß der Keind bei Carrefour (de Bompadour) und Misly fich befinde. Sofort brach der Rittmeister von Richthofen mit der 2. Schwadron zur Recognoscirung des Feindes gegen Maifon Mfort auf. Ihm ichloß fich der Lieutenant Graf Dobna mit der Feldwache an. In der Nähe von Carrefour wurde feindliche Cavallerie bemerkt, die auf Maison Alfort gurudging. Die Escadron folgte dem Keinde auf dem Kuße. Als fie fich aber dem Orte näberte, erhielt fie ftarkes Infanteriefeuer. Da ließ ber Major die Schwadron halten und die Carabinerschüten absigen, die nun zu Juß als Plankler vorgingen. Mehrere Leute drangen bis an die Gartenmauer vor, überstiegen dieselbe und befamen dadurch einen Ginblid in die Stärfe des Reindes. Es waren größere Maffen Infanterie in bem Dorfe, Die einen weiteren Angriff der Cavallerie unmöglich machten. Stellung und Stärke bes Jeindes waren genau erkannt, die Aufgabe bes Tages vollständig gelöft, die Engagirung eines Gefechtes war nicht in Aussicht genommen; deshalb wurde ein weiterer Angriff aufgegeben und die frühere Stellung wieder bezogen. Der Tag hatte der Escadron nur einige bleffirte Pferde gekostet; aber er war von reicher Ausbeute gewesen; denn er hatte einen Einblid in die Stellung des Feindes gewährt.

Run folgte auch die Infanterie nach. Am 17. war bereits eine Pontonbrücke bei Corbeil geschlagen, über welche die Baiern gingen und auf der linken Seite der Seine ihr Vivouak bezogen. Am 17. und 18. vollführte das V. Corps seinen Uebergang. Auch dort mußten Pontonbrücken geschlagen werden; denn

alle Brücken über die Marne und Seine waren in der Nähe von Baris gesprengt.

Shon am 17. kam es in der Nähe von Creteuil, einem Dorfe, welches ungefähr eine halbe Meile von dem Fort Charenton, in der Nähe der Marne liegt, zu einem Gesecht. Es war das 58. und 59. Regiment nebst dem 4. Dragoner-Regiment zwischen Marne und Seine vorgeschoben, um das Schlagen der Pontonbrücke weiter oberhalb bei Villeneuwe zu decken. Bei diesem Vormarsche stiehen die Regimenter auf ungefähr 7 Bataillone Linien-Infanterie von dem Corps D'Erea, welches aus dem Lager von Vincennes, wo die Linien-Infanterie lag, herausgezogen war.

Nach einem kurzen Gefecht gingen die französischen Truppen in ihre Berschanzungen zurück, von den Preußen gefolgt. Da aber der Befehl gegeben war, sich den Forts nicht dis auf Schußweite zu nähern, so wurde die weitere Bewegung sistirt. Uchtzehn Gefangene sielen den Bersolgern in die hände. Unser Berlust an Todten und Berwundeten betrug etwa 50 Mann.

Am Nachmittage desselben Tages ging ein Theil der Avantgarde des VI. Corps, das 22. Regiment, über Champigny gegen die Marne vor. Frangofische Truppen wurden auf dem linken Marneufer nicht angetroffen. Um nun aber die Situation genau zu erkennen, marschirte ber Major bes 2. Bataillons mit der 6. Compagnie und einem Ruge vom 15. Dragoner-Regiment in der Richtung auf St. Maur und Joinville bis auf 200 Schritt an die Marne. Sier bekam Diefes Detachement aus den Schangen, die den Brudentopf der Marne bei Joinville bilden, ein fehr beftiges Gewehrfeuer. Trop der vielen Schuffe aber murbe nur ein Bferd erichoffen und ein Mann verwundet. Nachdem constatirt war, daß auf dem linken Marneufer in der Einbiegung bei Champigny keine Feinde standen, ging das Regiment in seine alte Stellung gurud und marschirte bis an die Seine, um am folgenden Tage mit dem ganzen Armee-Corps den Uebergang zu bewerkstelligen.

Am 19. sollten alle Corps im Süden sich bis auf Schußweite den Forts nähern, um das Terrain vor den Forts zu besetzen. Zu einem Angriff der Forts sollte es indessen am 19. nicht kommen.

Um den lebergang über die Seine zu beschleunigen, murde am 18. noch eine zweite Bontonbrude über den Aluf geschlagen, über welche die Truppen des VI. Corps ruden follten. Die fleine Stadt Billeneuve, welche an der rechten Seite der Seine an den Abbangen ber Boben, Die das Flufthal begleiten. terraffenförmig aufgebaut ift, gewährte einen recht trüben Un-Fast alle Säufer waren leer. Die Ginwohner waren eiliast gefloben. Ginzelne batten Sab und Gut gurudgelaffen. Manche batten freilich bas Nothwendiaste mitgenommen. Das bleiche Entsehen, welches die Barifer Zeitungen tagtäglich predigten, batte bier feine volle Wirfung gethan. Männer und Frauen batten ihr Leben in Sicherheit gebracht, weil ihnen die Zeitungen unaufhörlich von entseklichen Schandtbaten unferer Truppen berichteten und nicht abließen, einestheils Furcht und Schrecken, andererseits Kanatismus zu erregen. Die verlassenen Säuser waren von den Soldaten des V. Corps erbrochen worden, um daselbst Quartier zu nehmen. Es fab fehr muft in den Baufern aus, und es beschlich jeden ein Gefühl des Mitleids mit den Einwohnern, deren Sab und But so vernichtet war, aber auch des Bornes barüber, daß fie von einer lugnerischen Breffe getäufcht waren und feige Saus und Sof im Stich gelaffen hatten.

Als das General Commando des VI. Corps gegen Mittag in Villeneuve eintraf, fand es daselbst den Minister der auswärtigen Angelegenheiten der französischen Kepublik, Jules Favre, mit zwei Begleitern, dem Baron von Ring und Herrn Heindel. Diese Herren hielten sich in der Wohnung eines Notars in der Nähe des Schlosses auf und hatten es sich in dem verlassenen Hause ganz bequem gemacht. Favre und seine Begleiter verzehrten ein mitgenommenes Frühstück. Der Erstere war ganz heimlich, ohne es in Paris bekannt zu machen, in der Frühe auß der Stadt gekommen und bis an unsere Vorpossen gesahren. Dier stieß er auf Dragoner, die ihn mit seinen Begleitern nach Villeneuve brachten. Er hatte dort das Hauptquartier des Königs und Vismarcks versmuthet. Vor Kurzem war ein englischer Chargé d'affaire in

Meaux gewesen und hatte bort eine Unterredung mit Bismarck gehabt, in welcher dieser auf die Anfrage des Attachés bemerkt batte, daß die Herren in Baris ihre Friedensanerbietungen ja machen könnten. Darauf bin nun batte Jules Ravre es unternommen, verfönlich mit Bismard zu unterhandeln. Der General von Tümpling hatte inzwischen einige Zeit mit der Inspicirung des Brudenbaues und des Terrains auf dem linken Seineufer zugebracht, bis er wieder zurückfam und auf das Ansuchen von Rules Favre fich zu demfelben in das haus des Notars begab. In dem kleinen Garten vor dem Sause begrüßten fich die beiden Berren und ihre Begleitung. Neben dem General befand fich ber Stabschef Oberft von Salviati und ber Major Bring Biron von Curland. In der Unterredung, die diefe Berren mit einander führten, theilte Jules Fabre dem General mit, daß er gekommen sei, um dem Grafen Bismard auf deffen Aufforderung bin Friedensanträge zu machen. Als General von Tümpling diese Aussage Dahin verftand, daß er eine schriftliche Aufforderung erhalten habe, theilte Jules Favre den genannten Sachverhalt mit. Es war ihm betrübend zu hören, daß das Hauptquartier des Königs noch so weit ab, in Meaux fei. Da der General nicht den Auftrag hatte, Unterhändler ins Sauptquartier ju schicken, so theilte er ihm dies mit und zugleich, daß er einen Offizier mit seiner Devesche an Bismarck entfenden wollte. Jules Favre ging darauf dankbar ein, erfucte den General, ihn zurückfahren zu laffen und die Antwort durch einen Parlamentar zu schicken. Der General bemerkte ihm, daß er gegen seine Rudfahrt nichts einzuwenden habe; aber daß man ichwerlich einen Barlamentar ichiden werbe. Gin frangofischer Minister babe die Breußen außer dem Bölkerrecht erklart; es fei wiederholt auf Parlamentare geschoffen, es fei daher unmöglich, noch ferner das Leben der Parlamentare aufs Spiel zu feben. Jules Favre fprach über die ihm durch Thatfachen belegte Behauptung nicht blos feine Bermunderung, fondern auch seinen Abscheu aus und rief: "Das ift ein Berbrechen, ein verabscheuungswürdiges Verbrechen!" Der General machte ihm alsdann den Borschlag, bis zu der Rückfehr der Antwort unter seinem Schute zu Billeneuve zu verweilen, er

lud ihn ein, auf dem Schlosse zu logiren und sein Gast bei dem Diner zu sein. Jules Favre nahm das alles dankbar an. Der Prinz Biron von Curland wurde sofort mit der Depesche an Bismarck geschickt.

Bei dem Diner unterhielten sich Jules Favre und der General v. Tümpling in durchaus ungezwungener Beife. Der Bertreter der frangofischen Republik Jules Favre machte auf alle Anwesenden einen angenehmen Eindruck. Die feine, ungeswungene und dabei doch bescheidene Weise, sein edles Geficht, beffen große dunkle Augen fo schwermuthig und trauria blidten, das von den Rämpfen des Lebens durchfurchte Antlit und die eble Stirn: alles das zeigte den von Ideen begeifterten und getragenen Mann, der über das Unglud feines Baterlandes Als die Tafel beendet war, sprach Jules tief erariffen ift. Rabre dem General seinen Dank für seine edle und freundliche Aufnahme aus. Er fagte, er babe den innigften Bunfch, daß feine Miffion Erfolg haben moge. Er würde 10 Jahre feines Lebens gerne und freudig bingeben, wenn er diefen ungludfeligen Rrieg batte verhindern fonnen. "Sie, meine Berren, find muthige und edeldenkende Manner. Es wurde mir gur bochften Freude gereichen, wenn ich auch Ihnen die brüderliche Sand geben konnte." Damit verabschiedete er sich bei der Gefellschaft, die sich einstimmig gunftig über ihn aussprach, weldes Urtheil auch mit besonderer Anerkennung der General bestätigte, indem er sich an die Anwesenden wandte und sagte: "Meine Berren, man ehrt fich felbst am meisten dadurch, daß man feine Feinde mit Achtung behandelt."

Der Prinz Biron kam noch in derselben Nacht mit der Mittheilung nach Villeneuwe St. Georges zurück, daß Favre nach Lagny kommen möchte. Dahin wurde er denn am Morgen des 19. von dem Prinzen begleitet. Bei dieser Gelegenheit theilte der Prinz dem französischen Minister mit, daß die Bauern des Krieges überdrüssis seine Jules Favre zweiselte daran; aber der Prinz nahm Gelegenheit, ihm die verlassenen und verödeten Dörfer zu zeigen, die wüsten und geplünderten Häuser; er führte ihm Bauern vor, die ihm die Aussage des Prinzen auf das Unzweideutigste bestätigten. Das Alles machte auf Jules Favre

einen tiefen Eindrud. Er gestand, bag man fich den größten Zauichungen hingegeben habe, In Baris beclamirte man über ben Batriotismus der Bauern, redete fich ein, daß fie fich in Maffen erhöben und den Ruden des Feindes unsicher machten, daß fie bereit seien, eine allgemeine Erhebung auszuführen. Aber in Wirklichkeit febnte fich ber Bauer nach Frieden; denn die ungebeuern Rriegslasten trafen ibn gang besonders; er batte fie mit feinem Gigenthum zu tragen und doch hatte er den Rrieg weder herausbeschworen noch auch gewollt. Er sehnte sich vor Allem nach einem balbigen Frieden. Aber auch über die Stärfe ber deutschen Urmee und über ibre Silfsquellen gaben fie fich großen Täuschungen bin, das gestand Jules Favre bereitwillig Als Jules Favre mit dem Prinzen an einer langen Munitionscolonne vorüber fuhr, erkundigte er sich, was das für eine Wagencolonne fei, und als ihm der Bring mittheilte, daß alle diefe viele Bagen frijche Munition enthielten, icuttelte er ungläubig mit dem Ropfe. Satten doch die Frangofen fich eingeredet, daß die deutsche Armee bereits fast aufgerieben und alle Munition verschoffen sei. Welches Erstaunen den getäuschten Jules Favre ergriff, als der Pring die Colonne balten und einen Wagen öffnen ließ, um ihm die Daffe der Granaten und Shrapnels ju zeigen, geht daraus hervor, daß er betrübt und betroffen ausrief: "Oh mon Dieu!"

Die Unterhandlungen, die er mit Bismarck hatte, führten zu nichts. Auf einen Waffenstillstand konnte Teutschland nur unter sicheren Bedingungen eingehen. Nach den großartigen Erfolgen, die die deutschen Heere gehabt hatten, waren die Bedingungen sogar sehr gelinde. Sie lauteten: 1. in und vor Paris sei der militärische Status quo aufrecht zu erhalten; 2. in und vor Met sollen die Feindseligkeiten innerhalb eines bestimmten Umkreises fortdauern; 3. die Festungen Straßburg, Toul und Bitsch haben sich zu ergeben, die erstere mit Kriegsgefangenschaft der Besatung, die beiden letzteren mit freiem Abzug derselben.

Dies waren sehr milde Bedingungen, um so mehr, da Straßburg und Toul doch schon dem Falle nahe waren und sich bald darauf ergaben. Aber Favre träumte damals noch von Ruhm und Sieg; er wollte nicht darauf eingehen, so nahm er denn den Krieg aus der Schicksakurne mit. Am 20. begab er sich durch die Borpostenkette nach Paris.

## Elftes Rapitel.

Die Cernirung von Paris. Die Gefechte bei Petit Bicetre und La Belle Epine am 19. September. Gefecht am 23. September bei Chevilly.

Hachdem die beiden Armeen vollständig in der Nähe von Paris aufgestellt waren, sollte am 19. September mit der Eernirung begonnen werden. Im Süden und Norden waren schon die Cavallerie-Divisionen vorangegangen, ihnen folgte die Infanterie. Ohne irgend einem erheblichen Widerstand zu begegnen, setzte sich die Maasarmee in Besis, dessenigen Gebietes, welches sie occupiren sollte. Das IV. Armeecorps stand auf dem rechten Flügel bei Argenteuil, im Centrum bei Gonesse war das Gardecorps aufgestellt und auf dem linken Flügel bei Sevran und Livry besand sich das XII. Corps. Das Hauptquartier des Kronprinzen von Sachsen war während der ganzen Beslagerung in Margency.

Dagegen kam es im Süden zu einem heftigen Kampfe. Das V. Armeecorps, das die Avantgarde bildete, wurde auf seinem Marsche nach Bersailles von sehr überlegenen Truppen

bes General Binop heftig angegriffen.

Schon in der Nacht vom 18. auf den 19. waren die Franzosen unbemerkt vorgedrungen und hatten plöglich in das Bivouak dei Massy Granaten geworsen. Nun hatte die 18. Brigade, die aus dem 47. und 7. Regiment besteht, den Angriss aufgenommen und war im Berein mit den drei leichten Batterien gegen Biesvre vorgegangen. Es gelang, den Feind

vor sich berzudrängen und den Marsch dann mit dem Groß von Maffy aus über Biefvre nach Versailles fortzuseten. Aber um den Flankenmarsch zu sichern, sollte die 18. Brigade noch mehr nordwärts geben und auf der Nordstraße von Biefvre nach Betit Bicetre gegen Chatillon zu vorstoßen und den Feind dort beschäftigen. Bu diesem Zwecke erhielten auch noch zwei schwere Batterien den Auftrag vorzugeben und den Angriff zu unterstüten. Auf dem Bormariche wurden die Truppen von einem furchtbaren Granatfeuer empfangen; als es aber den fünf Batterien gelungen war, sich zwischen Villacoublay und Betit Bicetre ju etabliren und von dort das Feuer zu erwidern, wurde die frangösische Artillerie gezwungen, ihr Feuer Freilich hatte auch die Artillerie des V. Corps einzustellen. einen Berluft von 8 Todten und 28 Bermundeten, sowie viele Pferde eingebüßt. Sie erhielt dort ein nicht unerhebliches Tirailleurfeuer, das aus den Garten nördlich von Betit Bicetre berkam. Run drang die Infanterie vor, trieb die Tirailleurs beraus und ging auf der Straße von Chatillon vor, während die Artillerie dem sich gurudziehenden Feinde von Villacoublay bis Trivaux folgte. Wiederholt machte der Keind Bersuche sich zu setzen, wurde aber immer wieder abgeschlagen. Rechts ftand das 47. Regiment als Arrièregarde, mabrend dem 7. Regiment, welches links ftand, die bauptfächlichste Aufgabe des Gefechtes zufiel. Dieses hatte daher auch die meisten Berlufte. Als nun die Artillerie über Trivaux auf der Sobe weiter vordringen wollte, erhielt sie noch einmal ein sehr scharfes Reuer von der Schanze Moulin de la Tour auf der Sobe vor Chatillon. Da fuhren alle fünf Batterien dort auf und zu ihnen gefellten fich noch drei baierifche Batterien, die den Gefcunfampf mit der Schanze aufnahmen und wohl wesentlich bazu mitwirkten, daß diese Schanze von den Frangofen aufgegeben Da das gange baierische Corps bereits im Avanwurde. ciren begriffen war und der Zweck des Tages war, so war der Marsch auf Versailles jett vollständig frei und gefahrlos. Er wurde von dem Gros ohne weitere Unterbrechung fortgesett, und nun wurde auch der 18. Brigade und den Batterien befohlen, das Gefecht abzubrechen und den Marich

auf Berfailles anzutreten. Der Gesammtverlust der Truppen des V. Corps an diesem Tage belief sich auf 500 Mann an Todten und Verwundeten.

Das II. baierische Corps. welches bereits am 17. bei Corbeil über die Seine gegangen war, hatte an jenem Tage seine Vorposten bis nach Orge porgeschickt, blieb aber mit seinem Gros an der Seine stehen. Erft am folgenden Tage, wo auch das V. Corps bei Villeneupe le Roi die Seine paffirte und auf Verfailles zu marschirte, ging das II, baierische Corps gegen Norden vor. Es erreichte an diesem Tage nach einem Uebergange der Orge bei St. Orge noch Lonjumeau, ohne in seinem Bormarsche irgendwie behelligt zu werden, und sandte seine Vorbut bis gegen Massp und Wissous in der Nähe der Biefpre vor. Da fich auch hier der Feind nirgends zeigte, fo wurden an diesem Tage noch Cantonnements bezogen. In der Frühe um 5 Uhr verließ das ganze Corps feine Quartiere und marfdirte, von dem iconften Wetter begunftigt, nordwarts auf der Sauptstraße bis Anthony auf dem Söbenrücken fort; bier ftieg die 3. Division in das Thal hinab, um sich links nach Chatenan zu wenden, welches noch in der großen Mulde liegt, die durch die beiden Barallelböbenzuge gebildet wird, die fich an der Seine nordoftwärts bingieben, mahrend die 4. Divifion fich nach Sceaur hinwandte und diefen Ort nach geringem Widerstande einnahm. Doch ist das Terrain schon bei Chatenan wieder anfteigend und hügelig, während auf derfelben Straße Malabry fich bereits auf dem Bobenruden be-Chatenay sowie Malabry bestehen zum größten Theil aus eleganten Landhäusern. Das wellige Terrain ist durch liebliche und geschmachvolle Barkanlagen geziert. die Krone der ganzen Gegend ift Bleffis-Biquet, welches in einer Einbuchtung des Sobenzuges liegt. Sier befinden fich in großen berrlichen Barts Schlöffer mit ber ganzen Pracht des Parifer Luxus ausgestattet, so daß sich Natur und Kunft zu einem anmuthigen Landschaftsbilde vereinigen. Die Thäler und Böhen, die fanft anschwellenden herrlich grünen Matten, die prachtvollen Buchenwälder, die geschmackvollen Blumengärten follten noch an ienem Tage von dem Toben eines Gefechtes

wiederhallen, das Rollen der Mitrailleusen, das Wirbeln der Trommeln und die schrillen Signalhörner sollten dort den Frieden stören, wo sonst nur leichte Tanzweisen ertönten.

Während das Gros auf Chatenah vorging, war zur Deckung auf dem linken Flügel die 6. Brigade von Champlan ausmarschirt, durch Palaisseau über Jgny und Biefore, immer im Thal am Saume des Waldes von Verrieres entlang und von Biefore sich nach Norden wendend auf dem Kreuzweg, der durch die Hauptstraße nach Paris und die Querstraße nach Versailles dei Petit Vicetre gebildet wird. Schon in Viespre wurde der Kanonendonner gehört.

Sofort marschirte die 6. baierische Brigade, die zur Deckung der linken Flanke vorgeschoben war, dem Kanonendonner nach, um das V. Corps in seiner rechten Flanke zu unterkützen. Es war etwas nach 7 Uhr, als diese Brigade mit der 9. preußischen Division zusammentraf, die auf ihrem Marsche nach Bersailles begriffen war. Auch sie wurde von einem lebhasten Granatseuer in dem Thal dei Bicetre beunruhigt; aber nun ward sosort der Besehl gegeben, daß das 3. Jägerbataillon den zu beiden Seiten liegenden Bald besehe und die Batterie Löss an den oberen Ausgang des Desilées sich begebe.

Das 1. Bataillon des 15. Infanterie-Regiments unter dem Befehl des Oberften Freiherrn von Treuberg ward gur Unterftütung abgesandt und blieb in fortwährendem Bordringen gegen die von den Frangosen besette Riegelei Maré blanc. Das Terrain um Malabry ift febr convirt, bobe Gartenmauern gieben fich um die gum Theil großen Barts und Garten, die viel Gebuich und bobe Baume enthalten. Sier leifteten die Frangosen neuen nachhaltigen und langen Widerstand, der nur durch die gemeinsame Operation der gangen baierischen 6. Brigabe und ber 18. preußischen Brigade übermunden werden konnte. Gleichzeitig wirkte auch die 5. baierische Brigade auf ber rechten Flanke. Gie fam etwas fpater in das Gefecht. Um 9 Uhr langte fie auf bem Gefechtsfelbe bei Chatenay an. Der Divisionsgeneral Walther, der sich bei dieser Brigade befand, aab fofort ben Befehl, daß das achte Sagerbataillon die von den Frangosen besetten Garten raume. Gin beftiges Feuer-

gefecht entspann sich an dieser Stelle. Richt blos einzelne Schuffe fielen auf frangofifcher Seite, fondern gange Salven gab man gegen die anrudenden Jager ab; bennoch blieben die Jäger im Borruden und trieben die Reinde den Berg hinauf nach Pleffis-Biquet zu. Aber bier tam das Gefecht ins Stoden. Der Bergruden fällt gegen Pleffis-Riquet ziemlich fteil ab. Sobe Gartenmauern erleichtern die Bertheidigung. Ueberdies waren fie aufs Sorgfältigste gur Bertheidigung bergerichtet. Es waren doppelte Schiefscharten in die Mauern geschlagen, binter den Mauern ftanden Gerufte auf Tonnen, um den Soldaten auch das Schießen über die Mauern zu ermöglichen. Gang besonders war der prächtige Bart bes Barifer Buchbändlers Sachette, der im Guden von Pleffis-Biquet liegt, auf bas Stärkfte befestigt. Einzelne große Luden waren in Die Mauern geriffen, damit die Geschütze in ihrer Arbeit nicht geftort wurden. Dazu fam noch, daß die Schanze auf ber Unbobe ein morderisches Granatfeuer auf die andringenden Baiern unterhielt. Das Gefecht ftodte; den Berg binauf konnte unter dem furchtbaren Granat- und Gewehrfeuer nicht avancirt werben. Gine Granate fiel bei Chatenap in ein Saus und begrub neun Jäger mit einem Schlage.

Da wurde denn der Befehl gegeben, die G. Brigade mehr links au gieben nach Betit Bicetre ju und über die Bobe nach Bleffis-Biquet, in Gemeinschaft mit der 5. Brigade vorzudringen. Diese Operation war von gutem Erfolg begleitet. Sie wurde unterftut durch das Feuer sämmtlicher Batterien, die links von Chatenay aufgefahren waren und die Thätigkeit der Geschütze in den Schanzen und bei Bleffis-Biquet von der Infanterie ablenkten. Es gelang, beide Brigaden jum gemeinsamen Angriff auf die Garten von Bleffis-Biquet, namentlich auf den Bark von Sachette gu Die 5. Brigade brang auf bem Wege von Betit Bicetre vor, mabrend die 6. Brigade gleichzeitig mehr westlich von Malabry aus operirte. Die ganze Division ruckte in einem furchtbaren Infanteriefener auf die Gartenmauern vor. Nach einigen Schuffen der Tirailleure gingen die Regimenter in Colonnen unter Trommelichlag und bonnerndem Surrabruf mit gefälltem Babonnet auf Die Garten und trieben ben Reind

fliehend, Gewehr und Tornister von sich wersend durch das Dorf Plessis:Piquet den östlichen Abhang nach Chatillon zu hinunter. Hier aber empfing die Berfolger auss Neue ein starkes Geschüßseuer von der Höbe.

Ein Theil der Frangofen batte fich auf die Schange gurudgezogen, der andere Theil war im öftlichen Thale auf Chatillon gurudgegangen. Die 6. Brigade machte in ber Mitte vor ber Schanze Halt. Der Divisionsgeneral und feine Stabsoffiziere recognoscirten die Schange, entschlossen fich aber, bas Gefecht für beute aufzugeben. Der Erfolg des Tages mar ein durchaus befriedigender. Die Stellung, die den Truppen bestimmt war, war bedeutend überschritten, der Feind zurückgedrängt. Die Soldaten ftanden von 7 bis 2 Uhr im Feuer. schien daher geboten. Aber die Truppen forderten fturmisch ben Angriff auf die Schanze. Diesem muthigen Andringen wollte und konnte der Divisionsgeneral nicht widersteben. Es wurden also die Dispositionen jum Angriff auf die Schange Die 5. Brigabe, an beren Spite bas 3. 3ager-Bataillon, das 14. Infanterie-Regiment, die Batterien Beuft und Löst, sowie drei Escadrons des 5. Cheveaurlegers-Regiments, rückte nun auf der Anhöhe auf dem Hauptwege gegen die Schange, die gerade biefen Beg scheidet und bort liegt, wo bie Bobe anfängt sich nach dem Dorfe Chatillon berabzuneigen, vor. Die Angriffscolonne führte der Oberft von Treuberg. Die 6. Brigade ordnete fich bei Bleffis-Biquet, gedeckt durch einen Seitenbügel; fie ichidte die 8. Jager durch die Beinberge gegen die linke Flanke ber Schanze vor. Bald verfrummte das Geschütz- und Gewehrfeuer aus der Schanze. Als die Rager auf der Bobe angelangt maren, welche die Schange in der Klanke bedroht, wurde fein Schuß mehr von den Frangofen gebort, fie hatten die Schange verlaffen. Der Oberft Treuberg, der in der Front auf der höbe gegen sie vorgegangen war, fand noch 9 Geschütze in berfelben, die er nahm. Go war benn der 19. September mit der Eroberung von 9 Geschützen und einer Schanze gefrönt worden. Es war gegen 5 Ubr, als das Gefecht beendet wurde. In siegreichem Bordringen batte die baierische 3. Division von Chatenap und Bicetre ber

die Franzosen von der Anhöhe verdrängt, die im Bau begriffene Schanze genommen und den Feind in das Thal nach Chatillon hinübergeworfen. Dabei betrug der ganze Berlust ungefähr 150 Mann an Todten, Verwundeten und Vermißten. Auf französischer Seite sielen einige Gesangene in unsere Hände.

Auch das VI. Corps bewerktelligte an diesem Tage seinen Uebergang. Die Pioniere hatten eine Pontonbrücke bei Villeneuve St. Georges geschlagen, über welche den ganzen Tag das Corps defilirte. Die Cavalleristen nußten absigen und ihre Pferde am Zügel führen; in derselben Weise bewerktelligte auch die Artillerie und der Train seinen Uebergang. Die Infanterie aber ging in unregelmäßigem Lausschritt hinüber, so daß die Brücke wie ein Seil hin und her schwankte. Gegen 11 Uhr passirte auch der Kronprinz die Brücke, um sich nach dem Gesecktsplaße zu begeben, von dem in der Ferne unaushörlich der Kannonendonner vollte. Ueberall, wohin er kam, wurde er mit Jubel und Begeisterung begrüßt.

Schon gang in der Frühe um 2 Uhr hatte die Avantgarde der 12. Division ihren Uebergang über die Seine bewerkstelligt und bei Villeneuve le Roi festen Tuß gefaßt. Die Aufgabe diefer Division bestand darin, die Hochebene zu besetzen und ibre Borpoften bis auf die Querftraße, die von Choisp nach Berfailles führt, vorzuschicken. Um diesen Zwed zu erfüllen, rückte ein Regiment auf jedem der beiden Hauptwege por. Bis gegen 6 Uhr war das 22. Regiment auf der Hauptstraße nach Baris bis Bieille Poste vorgedrungen und batte dort ganz unbehelligt vom Jeinde Rendezvous gemacht. Jest wurde das 1. Bataillon auf der Chaussee auf La Belle Epine vorgeschoben, die 4. Compagnie bildete die Vorhut und fuchte mit Schügenschwärmen das Terrain ab. Aber erft in der Nähe von Thiais. zwischen diesem Dorfe und Chevilly, bekam die Avantgarde die erften Schuffe von dem auf diesem Blateau aufgestellten Feinde. beffen 90. Linien-Regiment dort in Gefechtsstellung ftand und das Herannaben der Truppen erwartete. Namentlich waren die beiden Gebäude einer Boudrettenfabrit ftarf befest und mit Schießicharten verfeben. Mus diefen Gebäuden wurde ein morderifches Feuer eröffnet, fo daß zur Berftarfung der 4. Compagnie, die guerfeldein auf diese Gebäude vorging, noch die 2. Compagnie auf die Hauptstraße gegen Villejuif vorgeschoben murbe, mabrend die beiden andern Compagnien als Soutien dienten. Unaufhaltsam drang die 2. Compagnie auf der Chaussee vor, obwohl sie von Villejuif ber von einer Mitrailleusen-Batterie beschoffen wurde. Sie fab fich daber gezwungen. links und rechts von der Chauffee zu avanciren, um dem ununterbrochenen Rugelregen, der die Strafe durchfegte, auszuweichen. Indem Diese Compagnie ihre Richtung verfolgte. brang fie bis zu dem Gehöfte von la Sauffape vor, also weit über ihre eigentliche Bestimmung hinaus. Da wurde halt gemacht und nach Often abgewichen, um die Bewegung des 62. Regiments zu unterftugen. Inzwischen war das 2. Bataillon ebenfalls vorgeruckt und hatte im Berein mit den übrigen Compagnien des 1. Bataillons die Gehöfte der Poudrettenfabrik genommen. Die Frangofen waren aus diesen Gebäuden vertrieben, auf Billejuif zurückgeworfen, wohin fie fich fliebend mandten, und von dort aus einen wahren Feuerregen hinter Berhauen und Barricaden auf die anrudenden Truppen eröffneten. Gleichzeitig wurde vom Fort Bicetre und Iffy ein ftarkes Granat- und Shrapnellfeuer unterhalten. Geschoffe von größtem Raliber flogen massenweise in die Luden der Compagnien ein, ohne indeß einen bedeutenden Schaden zu veranlaffen. Sic waren mit Zeitzundern verseben erplodirten febr und häufig zu fpat oder zu frub, so baß fie nicht im Stande maren, die nöthige Wirkung zu thun. Bor Billejuif seitwarts gegen Weften auf der Bobe Hautes Bruperes, bas por dem Fort von Bicetre liegt, hatten die Frangofen eine Schange gu bauen angefangen. Durch diesen Borftog faben fie fich veranlaßt, diefelbe aufzugeben. Gine Schleichpatrouille fand fie am nächsten Tage verlaffen.

Der Angriff war damit beendet. Er hatte von halb 8 Uhr bis  $10^{1/2}$  Uhr gedauert. Da traf der Befehl ein, daß das 22. Regiment sich nach la Belle Spine zu begeben habe, um dort die Borpostenkette zu eröffnen. Auf dieser rückgängigen Bewegung wurde das Regiment unaufhörlich mit einem Hagel von schweren Geschossen überschüttet. Die französische Artillerie

fcof febr gut, die Augeln schlugen mitten in die Linie. Es war ein reiner Zufall, daß nicht mehr Leute babei getödtet Das 1. Bataillon verlor an Todten und Verwunmurden. beten 3 Offiziere und 18 Solbaten. Ein verhältnismäßig geringer Berluft für ein fo ftarfes Gefecht. Das Regiment erhielt nun den Befehl, die Stellung bei la Belle Spine in Befestigungezustand zu seten und das geschah sofort mit großem Gefällte Bäume wurden ju einem Berhau berangeführt und in allen Säufern Schiekscharten gemacht. Baus wurde gang niedergeriffen, weil es die Befestigung ftorte. Dann wurden an der Verfailler Strafe von la Belle Epine bis nach Thiais Logements für 3 Batterien eingeschnitten, so daß eine ftarke Feldbefestigung in wenigen Tagen geschaffen war.

Gleichzeitig batte auch das 62. Regiment ein Gefecht zu besteben. Es war ebenfalls febr frub aus feinen Cantonnements aufgebrochen. Un der Spipe marschirte auf der Hauptstraße nach Choist das Füsilier = Bataillon, mahrend die 1. und 2. Compagnie des 6. Rager-Batgillons an der Seine vorging. Die 11. Compagnie war links, die 9. rechts von der Straße formirt, während die beiden andern Compagnien als Soutien nachfolgten. In Choify murde eine langere Raft gemacht. Der Compagnieführer v. Rleift war vorausgeritten, um das Terrain hinter Choisy zu erforschen; da stieß er auf eine frangofische Batrouille, die auf ibn Teuer gab, ibn aber verfehlte. ritt herr von Rleift zu feiner Compagnie gurud und ichickte ben Lieutenant von Gutidreiber mit einem Schützenzuge vor, um das Terrain abzusuchen. Die Frangosen, die die Batrouille bildeten, murden von dieser Abtheilung bis in die Beinberge zurückaetrieben, die an der Straße nach dem Fort Jory lagen. Der Schützenzug drang ungehindert in das Thal bis auf 400 Schritt von dem Fort Jory, beftig von dort beschoffen, obne irgend einen Mann einzubugen, der übrige Theil ber 9. Compagnie folgte den Schüten in angemessener Entfernung. Gleichzeitig war die 11. Compagnie auf Infanterie gestoßen, die sich aber nach turzem Gefecht eiligst nach Fort Jory gurudwandte und dabei Tornister und Kochkessel im Stich ließ. So murde denn das Dorf Choisp besett.

Die Truppen des 62. Regiments und 6. Jäger-Bataillons machten es sich dort recht bequem. Mit großer Gewandtheit wurden Laubhütten und Baraden gebaut, eine ganze kleine Stadt mit viel Abwechselung und Geschmad. Auch für die Möblirung war Sorge getragen; Tische und Stühle, Lehnsessel und Sophas wurden aus den Landhäufern der Barifer Cocotten. die namentlich im Sommer in Choisp ihr leichtes und luftiges Leben, von reichen Gönnern begunftigt, vertändeln, requirirt. Die Reller von Choifp gaben bagu reichen Ertrag an Getränken, fie lieferten noch manchen schönen Tropfen von Bordeaux und Burgunder Wein. Auch die Sühner, Tauben und Enten, die von den treulosen Besitzern zurückgelassen waren, wurden der gewiffenhaften Rochkunft der icon im Relbe geübten Soldaten überliefert. Muntere Gefänge erschallten fröhlich in die Luft und nur hin und wieder erinnerte eine fausende und praffelnde Granate an ben Rrieg.

Die Verlufte dieser Abtheilung find nach der ungeheueren Munitionsverschwendung der Frangosen als febr unbedeutend zu bezeichnen. Die Jäger verloren 7 Berwundete, das 62. Regiment nicht einen einzigen, trot des ftarken Granaten= und Sbrapnellfeuers.

Das 22. Regiment batte nach dem Gefechte seine Vorposten noch bei den Gebäuden der Boudrettenfabrik aufgestellt und richtete sich ebenfalls dort zur Bertheidigung ein; auch waren aus dem Baldden des Dorfes Chevilly Borpoften vorgeschoben. Die Folge davon war, daß am Nachmittage gegen halb 2 Uhr die Franzosen wieder einen Ausfall aus dem Dorfe Billejuif machten und zwar gleichzeitig auf der Hauptstraße gegen die Poudrettenfabrik, wie auch gegen das Dorf Chevilly. dies bemerkt war, wurde ihnen das Füsilier Bataillon des 22. Regiments entgegengeschickt. Diesem aber wichen fie aus und wandten sich nach Chevilly. Sier trat ihnen die 11. Compagnie entgegen und empfing fie mit beftigem Gewehrfeuer; aber nur langfam und erft nach einer Bavonnetattake wurden sie bis l'Hay zurückgeworfen. Sie waren auf ihrem Vormarsche an die Füsiliere bis auf 25 Schritt herangekommen. Nachdem sie aber einmal im Sturmlauf geworfen maren, wurden fie bis-

unter die neuerbauten Schanzen gurudgetrieben, von wo aus ein heftiges Geschützfeuer auf die andringenden Füsiliere eröffnet Gleichzeitig wurden fie von den Forts von Jord und Bicetre, sowie aus zwei auf der Strafe vorgezogenen 24-Bfündern beschoffen. In Folge deffen gingen auch zwei Geschütze von der Batterie Zierzow nördlich von den beiden Gehöften vor, um das Geschützfeuer zu erwidern. Es war ein furchtbares Reuer von Seiten der Frangofen, ohne jedoch erbeblichen Schaden zuzufügen. Das Füsilierbataillon verlor im Ganzen im Gefecht am Nachmittage 18 Mann, bas 1. Bataillon, welches als Soutien diente, 2 Mann, so daß also ber ganze Berluft des Tages sich nur auf 50 Mann belief, mabrend die Frangofen viel bedeutendere Verlufte gehabt haben muffen; denn es fielen in die Sande der Sieger allein 23 Todte und 17 Schwerverwundete, unter denen sich ein Cavitain und 3 Unteroffiziere befanden: Gefangene wurden nicht gemacht.

Nachdem das Gefecht bei Betit Bicetre beendet war, wandte die Abtheilung des V. Armeecorps fich nach Berfailles. ichon auch auf der großen Hauptstraße, welche von Choisv über Betit Bicetre nach Berfailles führt, ein großer Theil der berrlichen alten Alleebaume gefällt und zu Berhauen eingerichtet, und das Strakenpflafter an vielen Stellen aufgeriffen worden war, machte der Feind doch keinen Berfuch, Die offene Stadt zu vertheidigen, und man begreift schwer den Grund der nutlofen Berftorung der altehrwürdigen Baumanlagen, die eine Bierde der Gegend bildeten. Es ging in diefer Stadt faft wie in Rom, wo die Senatoren auf dem Capitole verfammelt fagen, bis die eingedrungenen Gallier fie an den Barten zupften. Der Municipalrath faß am Sonntag, den 18. September, um 4 Uhr Nachmittags in der Mairie verjammelt und berieth eben über die Möglichkeit, durch die Parkgitter in Berfailles einzudringen, als plöglich ein Beamter mit der Schredensnachricht in ben Saal fturzte, daß die Breugen icon brunten auf dem Mairie= hofe ständen.

Der Maire erhebt sich sofort, und alle Rathsmitglieder verlaffen die Sitzung. Man begiebt sich in den hof, wo vor dem Bureau der Polizei-Commissare ein schwarzer husar hielt, ber rubig und lächelnd inmitten ber Bolksmenge in beutider Sprache mit Berrn Dies jun, conferirte. Außen vor bem Gitter bielten zwei schwarze Husaren, von welchen der eine, jung und mit feinen, lächelnden Bügen, in der Rechten einen Carabiner mit aufgezogenem Sabn ausstreckte. Der Maire trat, von der Scharpe umwunden, beran und ließ ben Soldaten fragen, ob er Offizier, oder von einem General abgeschickt sei, und mas er begebre. Der Reiter antwortete, daß er nur Unteroffizier fei, und daß er mit dem Bürgermeifter zu reden wünsche. Berr Diez bemerkte ibm, daß in Frankreich der Burgermeister fich Maire nenne, und daß derfelbe vor ihm ftebe. Der hufar hatte icon por der Ankunft des Maire gefragt, ob fich Truppen in Berfailles befänden, worauf man ihm geantwortet, daß Nationalgarden bier seien. Er hatte weiter gefragt, ob man auf fie ichießen werbe. Berr Dieg batte erwidert, daß er darüber nicht unterrichtet sei. Der Maire begann die Unterhaltung mit der Erflärung, daß er nur mit einem vom General abgeschickten Offizier parlamentiren fonne; der Sufar gab zu versteben, daß fünf Cavallerie-Regimenter in der Ebene seien und daß er dem General Bericht erstatten werde, damit derfelbe einen Offizier als Barlamentar fende. Dann mandte der Sufar fein Bferd. man öffnete ibm das Thor, und inmitten einer ungebeuren Bolksmenge, die großentheils aus Frauen und Kindern bestand. sprengte er mit seinen beiden Begleitern von dannen.

Am 19. September um 7 Uhr Morgens zeigten sich wiesder 20 Reiter an der Barriere von Montreuil; der Beschlschaber des Postens erbot sich, den Offizier allein einzulassen und ihn als Parlamentär nach der Mairie zu führen; derselbe weisgerte sich aber, sich von seinen Begleitern zu trennen, und ritt hinweg. Die Preußen zeigten sich noch an mehreren anderen Thoren; doch sand erst gegen Mittag eine Art officieller Verhandlung mit den Behörden statt. Es wurde auf dem Stadtshause eine Capitulation entworsen, welche um 1 Uhr Mittags unterzeichnet wurde, deutscherfeits jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt der Genehmigung des Generals v. Kirchbach, eventuell des Kronprinzen von Preußen. Um 2 Uhr rückten die deutschen Truppen ein. Am Morgen des 20. September gegen

11 Uhr erschien ein preußischer General, welcher dem Municipalrath erklärte, daß mit einer offenen Stadt, die fich zu vertheidigen außer Stande fei, eine Capitulation nicht abgeschlossen werden könne. Auf den Ginwand des Maire, daß felbst eine offene Stadt ihre Barrieren schließen und fich unter Umftanden vertheidigen könne, und daß Verfailles 1814 und 1815 Capitulationen abgeschloffen habe, wurde entgegnet, daß die Berhältniffe anders lägen, daß Deutschland sich im Kriege mit Frankreich befinde und daß man während einer Belggerung von Paris den Nationalgarden nicht die Gewehre zu laffen im Stande fei und daß diefelben innerhalb zwei Stunden abgeliefert werden mußten. Man einigte fich dabin, daß der Maire ben Befehl zur Auslieferung berfelben veröffentlichte, und es wurde im Uebrigen Schut ber Perfon, des Eigenthums, der Monumente. Kunftgegenstände und des Museums zugesichert. Um 3 Uhr Nachmittags hielt der Kronpring seinen Einzug und ftieg in dem Brafecturgebaude ab.

So war denn nun auch im Ruden von Paris die Cernirung vollständig hergestellt. Das V. und XI. Corps standen von St. Germain über Berfailles binaus bis Billacoublan. diese schloß sich das II. baierische Corps von Villacoublay bis an den Biefvrebach, während das I. baierifche Corps eine Reservestellung bei Lonjumeau bezog. Das VI. Corps stand awischen der Biefore und der Seine auf der Linie, die bezeichnet wird durch die Dörfer l'Hay, Chevilly, Thiais und Choifp le Roi. Auf der rechten Seite der Seine befand fich Anfangs nur die würtembergische Division, später fam noch die 17. nach der Ginnahme von Toul bingu. Beide wurden alsdann unter dem Großbergog von Medlenburg-Schwerin vereinigt. Das Gebiet dieser beiden Divisionen reichte bis an die Marne, auf deren nördlichem Ufer sich schon das XII. Corps befand. An dieses Corps folog fich zur Beobachtung bes Oftens, Gubens und Westens unmittelbar der Reihenfolge nach die 4., die 2., die baierische, die 6. und die 5. Cavallerie-Division an, während im Rorden die Garde-Cavalleriedivision sich befand. und 2. Cavallericdivision blieben bei der Belagerungs-Armec von Mes.

Die Frangosen entwickelten sofort eine fieberhafte Thätigfeit. Bunächst beschoffen fie nach allen Seiten bin die deutschen Truppen mit ihren großen Marinegeschützen, ohne ihnen indeffen bedeutenden Schaden damit jugufügen. Es war der Befehl gegeben worden, die Truppen nicht unnöthig dem feindlichen Reuer auszuseten und fie binter Deckung und in der Borpostenlinie in möglichst geringer Anzahl zu halten. Außerdem plankelten die Borposten der Frangosen alle Tage und übten sich im Schießen. Wenn fie nur irgend Jemand erblickten, fo eröffneten fie ein formliches Schnellfeuer. Endlich arbeiteten fie mit großem Eifer an der Erweiterung ihrer Befestigungen und zwar namentlich dem VI. Corps gegenüber. Sie hatten dort mehrere Schanzen angefangen zu bauen; befonders die große Schange Sautes Bruperes, Die fie bei dem erften Anlauf am 19. September ebenfalls im Stich gelaffen batten, ohne daß sie von den Truppen des VI. Corps eigentlich besetzt war. Bald follte auch diefe der Gegenstand eines Gefechts werden.

Schon am Abend des 22. hatten nich die Borvoften lange mit einander berumgeschoffen. Größere und fleinere Abtheilungen frangöfischer Linien-Infanterie waren gegen l'Han vorgezogen und hatten ein Feuergefecht eröffnet; allein mit eintretender Dunkelheit hörte Alles wieder auf; die französischen Blankler zogen sich zurud, und Alles war still. Das Bataillon, welches fo lange im Reuer gestanden batte, rudte wieder gurud, und das Füsilier-Bataillon des 22. Regiments unter dem Commando des Major Lowe marschirte aus seinem Bivouak nach l'Sav mischen 7 und 8 Uhr, um dort die Borpostenstellung einzunehmen. Schleichvatrouillen wurden an die Schangen berangeschickt, und da fie die Nachricht gurudbrachten, daß man bort nichts bemerke, überdies icon in den vorangehenden Tagen es aufgefallen war, daß die Schanze am Tage befett fei, aber Nachts von der Infanterie geräumt werde, fo ging eine Compagnie an die Flèche heran, und da man Niemand darin fand, fo wurde fie Nachts um 12 Uhr befett. Aber icon um 2 Uhr wurde das Bataillon allarmirt. Der Keind mußte Wind davon bekommen haben, daß die Schanze von unseren Truppen befest fei. Er richtete nun ein intenfives Granatfeuer in Die .

nach rudwarts offene Schange aus dem Fort Bicetre und Montrouge, fo daß die Schange bald zu einem vollständigen Rugelfang wurde. Wollte man nicht alle Leute opfern, so mußte man die Schange wieder raumen; denn die Granaten idlugen mit furchtbarer Bräcifion in die Schanze und verwundeten mehrere Leute. Gegen 4 Uhr ging die Compagnie wieder aus der Schanze beraus und jog fich auf l'han gurud, aber ließ noch Borposten dort, um über die Borgange in der Schange unterrichtet gu bleiben. 3wischen 6 und 7 Uhr bemerkte man Infanterie in derfelben, und als nun wieder die 12. Compagnie unter dem Bremier-Lieutenant von Gerbard porging, erhielt sie ein fehr lebhaftes Gewehrfeuer aus der Schange. Es wurde darauf bin eine weitere Recognoscirung durch diese Compagnie angeordnet, um über die Art der Befegung der Schange Austunft zu gewinnen. Bei ihrer Annaberung erhielt die Compagnie nicht nur febr beftiges Gewehrfeuer. sondern wurde auch aus zwei Geschützen und aus mehreren Mitrailleusen so heftig beschoffen, daß sie veranlaßt fab, ju ihrer Sicherung wieder auf l'han gurudzugeben, da gleichzeitig festgestellt war, daß die Schanze jett auch noch von Geschüten armirt sei.

Rett wurden zwei Spfündige Batterien von der 6. Artillerie-Brigade unter dem Oberften Arnold vorgezogen und öftlich von l'hap an dem Wege von l'hap nach Chevilly aufgestellt. Die Borzüglichkeit unserer Artillerie bewährte fich auch bier; obwohl von feindlichen Geschoffen gradezu überschüttet, schof die Artillerie doch sicher und rubig und batte auch bald einen nichtlichen Erfolg. Schon bei bem dritten Schuffe aus ber Batterie des Sauptmanns von Stümer faß das Gefcof in ber Scharte, noch ein paar Schuffe und ein Bulverfarren in der feindlichen Schanze flog in die Luft; noch einige, und das feindliche Geschütz war demontirt, so daß die Geschütze in der Schange ichwiegen. Gin donnerndes jubelndes Surrah mar die Antwort der braven Kanoniere. Nun aber fingen die Geschüße des Forts von Montrouge und namentlich von Bicetre an zu arbeiten. Geschoffe vom schwerften Raliber fielen unmittelbar in die Rabe der Batterie, verwundeten mehrere Leute und

Bferde, den Lieutenant Baresch und den Sauptmann von Rierzow. Auch die Infanterie litt bedeutend von diesen Ge-Eine einzige Granate vom Fort Montrouge folig 6 Leuten die Korfe ab und verwundete noch 5 andere ichmer. Die Infanterie war inzwischen aus l'hap vorgedrungen und batte fich ber Schange bis auf 1000 Schritt genähert. Während Diefer Zeit aber mußte wohl der Schaden an der Schange wieder reparirt fein; denn jest murde die anrudende Compagnie auch von dort aus ftark beschoffen. Der Amed ber Recognoscirung war vollständig erreicht und es wurde nun der Befehl gegeben, da eine Befturmung der Schanze nicht beabsichtigt wurde, daß sich sowohl die Infanterie als auch die Artillerie binter l'Sap zurudziebe und die alte Borpoftenftellung wieder eingenommen werde. Sofort ichwieg auch bas französische Feuer; es hatte eben nur den Zweck der Bertheidigung. Somie fie das Reuer eingestellt batten, fab man fie eifrig mit ber Musbefferung ber Schangen beschäftigt, um ben Schaden wieder berguftellen, den unfere Batterien verursacht batten. Run wurde unfere Artillerie wieder vorgezogen, um die Arbeiten gu ftoren und es gelang ihnen das auch vollkommen: denn foleuniaft eilten diese von dem Walle berunter, um fich binter demfelben zu verbergen. Richt lange aber ließen die Geschüte in den Forts von Montrouge und Bicetre auf fich warten, Mit verdoppelter Gile fielen Die Granaten jest in bas Dorf und zerschmetterten mehrere Säufer und richteten auch Bermundungen unter ben Goldaten an.

Der Oberst v. Unistorp und der Lieutenant v. Paczensth wurden verwundet, sowie mehrere Leute. Die Batterien wurden ebenfalls so staat belästigt, daß Befehl gegeben wurde, sie etwas weiter nach rückwärts zu nehmen, weil sie von dort aus mit mehr Sicherheit schießen konnten. Endlich um 11 Uhr hörte von beiden Seiten das Feuer auf. Die 12. Compagnie, die so lange im Feuer gestanden hatte, und nicht unerhebliche Bersluste hatte, wurde durch die 9. Compagnie unter dem Commando des Lieutenants von Colomb abgelöst. Jest war für längere Zeit Ruhe eingetreten. Da schien es, als ob nach 4 Uhr von französischer Seite ein größerer Ausfall oder eine Demons

ftration beabsichtigt werde. Bon der linken Klanke erhielt die 9. Compagnie ein lebhaftes Gewehrfeuer. ichwarme ließen fich vor der Schange erbliden und größere Maffen sammelten fich zu beiden Geiten der Schanze. Lieutenant Colomb ließ fofort Meldung davon machen und das Bataillon trat nun unter's Gewehr, um einem Angriff zu widerfteben. auch die rückstebenden Bataillone wurden alarmirt. Die Lisière an der Gartenmauer bei l'hay wurde befett und alles jur Bertheidigung bergerichtet. Allein es tam über eine Demonftration der Franzosen nicht beraus. Nachdem sie ihren Amed erreicht hatten, unsere Truppen zu alarmiren, zogen fie fich gegen 7 Uhr Abends wieder nach der Stadt gurud und ließen mahrscheinlich in der Schanze nur eine unbedeutende Befatung.

Den ganzen Tag über wurden die Truppen des VI. Corps beunruhigt, ohne daß etwas wesentliches dabei berausgetommen ware. Die Berlufte beliefen fich auf etwa 60 Mann an Todten und Bermundeten, meistens waren dieselben in dem 3. Bataillon bes 22. Regiments.

## 3mölftes Rapitel.

Die Gefechte bei Chevilly und Choify le Boi am 30. September.

Bleich von Beginn der Belagerung zeigte es fich, daß die Stellung des VI. Corps an dem linken Ufer der Seine von der größten Wichtigkeit fei. Bier hatte der Reind bedeutende Schanzen vor den Forts Jory und Bicetre angelegt, und durch unausgesette Arbeit suchte er fie noch zu verftarten. Bier lag aber auch die Straße, auf welcher die Berbindung mit dem Süden hergestellt werden konnte. Namentlich waren es die beiben Dorfer Chevilly und Choisy le Roi, ohne beren Besit die Stellung des VI. Corps auf diesem Plateau mit dem Rücken nach der Seine zu unmöglich war. Sie zu halten war die Hauptausgabe dieses Corps, trozdem es unmittelbar unter dem Feuer der Forts lag und unausbörlich beschossen wurde. Dem Feinde war es aber auch darum zu thun, die Schlüsselpunkte dieser Stellung zu gewinnen.

Deshalb wurde am 30. September ein Corps von 40,000 Mann zum Angriff gegen diese Dörfer geschickt, um sie unter jeder Bedingung zu nehmen, wie aus dem Besehl des die Borhut commandirenden gesallenen Generals Guilhem ersehen wurde. Mit einer starken Beschießung von den Forts Charenton, Jorh, Bicetre und Montrouge wurde das Gesecht schon in

der Frühe um 5 Uhr eröffnet.

In Choisp le Roi befand fich seit dem 29. September Mittags das 22. Regiment auf Borpoften. Das 1. Bataillon hatte in Choisp und Thiais die Wachen bezogen, während das Küfilierbatgillon dabinter ftand und das 2. Batgillon in dem engeren Stadttbeil öftlich von der Avenue de Baris in Cantonnements lag. Durch den ftarten Kanonendonner murden die Truppen alarmirt und sammelten sich alsbald auf ihren Marmpläten. Die Granaten ichlugen links und rechts im Dorfe ein, namentlich in der Rabe der Kirche, Die als Rielobject benutt wurde. Gine Granate fubr durch ein Kirchenfenster, beschädigte eine Säule und verwüstete den Altar. Eine andere Granate fiel auf das Dach eines Saufes, in weldem Soldaten von der 5. Compagnie lagen; fie durchschlug das Dad, rif einem Mustetier beide Beine meg, fiel durch den Rufboden und führte die Beine des Unglücklichen bis zum Erdgeschoß binab, dann explodirte sie und verwundete noch zwei Leute. Gine dritte Granate folug in das Saus, wo der Bataillons-Commandeur Lowe im Quartier lag; fie rif einem Unteroffizier ein Stud vom Sintertopf ab, fo daß er bald an den Folgen der Verwundung ftarb. Dicht neben dem Saufe bes Regimentsftabes fiel eine Granate in den erften Stod. Biele andere Geschoffe gertrummerten Dacher, Bande und Thuren, drangen bis ins Rellergeschoß und richteten große Berwuftungen in den Säufern an. ohne jedoch Menschenleben zu

gefährden. Es waren Geschosse des größten und schwersten Kalibers, aus Marinegeschützen abgeseuert.

Beim Beginn der Beschießung ließ der Sauptmann v. Stahl das 2. Bataillon, welches in Cantonnements lag, unter Waffen treten und nach der erften Barricade an der Avenue de Baris maricbiren. Die beiden andern Bataillone ftanden bereits in ihren Stellungen und erwarteten den Keind. Er ließ auch nicht lange auf sich warten. Bald nach 6 Uhr brach er in großen Massen aus Bitry hervor und rudte fowohl auf der Strafe als auf der Bobe beran, wo er durch Weinberge und Baumichulen in seinem Anmaride gedeckt mar. Schon auf 1200 Schritt eröffneten die feindlichen Tirailleurs ihr Feuer. Sinter ihnen marschirten dichte Colonnen. Inzwischen aber hatten die Compagnien des 22. Regiments ihre Aufftellung genommen. Die erfte Com= pagnie unter dem Sauptmann Guntber mar unmittelbar an der Seine am nördlichen Ausgang von Choifp aufgestellt; Jie follte den rechten Flügel der Stellung beden, fam aber nicht jum Schuß, da der Feind seinen Angriff mehr westlich nach der Bobe ju richtete, um dadurch dem Orte Choify in die linke Flanke zu fommen.

Dagegen wandte fich der Angriff gegen die anderen Compagnien mit um fo größerer Energie. Die 4. Compagnie unter dem Seconde - Lieutenant v. Glinsty befeste den Ausgang bes Dorfes an der Barricade und die noch davor liegenden fünf bis fechs Säufer bis nach der Billa Bellevue bin. Bier batte fie ein febr beftiges Flinten- und Granatfeuer auszuhalten. An dem Bogen, den die Sobe dort macht, war die 2. Compagnic in einer Sentung aufmarschirt und unmittelbar an diese ichloß fich die Feldschanze auf der Sobe von Thiais, welche von der 10. Compagnie und zwei Geschützen von der Batterie Rrause unter Rührung des Bremier - Lieutenants Dietrich besett mar. Auf dem linken Flügel am nordwestlichen Ende von Thiais stand die 3. Compagnie unter dem Premier-Lieutenant v. Lippa. In diefer Stellung befanden fich unfere Truppen beim Beginn des Rampfes. Rubig ließen fie die feindlichen Schüten berankommen und eröffneten erft auf 400 Schritt aus ihren gededten Stellungen ein wohlgezieltes Reuer, bas dem Feinde erbeblichen Schaden zufügte und ihn zum Steben brachte. Er er= miberte bas Teuer allerdings burch einen beftigen Rugelregen. ohne die Unfrigen aus ihrer Stellung zu verdrängen.

Längere Beit dauerte das gegenfeitige Beidießen, bis endlich die beiden Geschütze ihre Arbeit mit größerem Erfolge aufnehmen fonnten und nun ichnell bintereinander mehrere Granaten in die dichten Reihen des Feindes, der immer näher berangerückt war, schleuderten und ihm bedeutende Berlufte bei-Schon ichwantte die feindliche Schlachtordnung, die wohlgezielten Schuffe der Kanonen brachten eine völlige Unordnung in ihre Reiben und es gelang den frangofischen Offizieren erst nach Verlauf längerer Zeit, die Ordnung wieder berzustellen und einen neuen Angriff ins Wert zu feten.

Um stärksten war der Angriff in der linken Flanke. Nordwesten von Thiais tam der Keind bis nabe an den Ort und an die Sauptstraße, die nach Versailles führt, beran, mußte aber vor den wohlgezielten Schuffen fich endlich wieder gurudgieben. Awei feindliche Bataillone stürmten auf den nördlichen Ausgang von Choifp, wo die 3. Compagnie ftand. Gin boberer feindlicher Offizier war von den Colonnen bis an die Schütenlinie berangeritten. Er empfing von der 3. Compagnie einen wohlgezielten Schuß und fant ichmer verwundet gu Boden. Wie sich nachher auswies, war es der Commandeur des 81. frangösischen Linienregiments. Der erste Angriff war damit zurudgeschlagen; die Feinde wichen gegen Bitry qurud, aber jammelten fich aufs Reue und wiederholten ibren Angriff. Diesmal war er beftiger wie das erfte Dal. Es batte den Anichein, als ob der Feind alle Rrafte aufbote, um fich des Ortes zu bemächtigen. Deshalb wurde die 6. Compagnie zur Unterftützung der 4. in die Angriffelinie vorgezogen. Besonders bedrängte der Feind die Feldwache der 2. Compagnie; fie ichien in Gefahr ju fommen, abgeschnitten gu werden. brach der Bremier-Lieutenant Grubert mit feinem Zuge aus feinem Soutien hervor, um die Reldwache gu befreien. Bierbei trat er etwas zu weit vor und stieg, um sich beffer orientiren ju fonnen, auf die Boidung eines Schütengrabens. feindliche Gewehrkugel traf ihn in den Kopf mitten zwischen beide Augen, und er fant fofort rudlings leblos nicber. Nun übernahm der Seconde - Lieutenant Belmar die Führung der 2. Compagnie und wehrte gludlich mit feinen beiden Rügen den Ungriff des Feindes ab. Alle Anstrengungen der Frangosen waren vergebens. Der Bartnädigfeit unferer Truppen mar es gum zweiten Male gelungen, den Keind gurudzuwerfen. Dennoch wiederholte er jum dritten Male feinen Angriff, ibn wieder mit aller Gewalt auf die Sobe von Thiais richtend. Inzwischen war auf die Anordnung des Generals v. Tümpling, der gleich beim Beginn bes Gefechts nach bem Schlachtfelbe geeilt mar, noch eine Batterie füdweftlich von Thiais aufgestellt, die Batterie Bohlgemuth. Im Berein mit den beiden andern Geschüten unternahmen fie eine wirfungsvolle Beschießung. Dazu batte fich bie 4. Compagnie in den Säufern der Avenue de Baris festgesett und ichoß aus den Fenstern, von den Dächern und aus den Gassen nach der göhe hinauf und richtete eine furchtbare Verbeerung unter ben Angriffscolonnen ber Frangofen an. Jest löften fich die Schaaren des Feindes auf und gingen in wilder Unordnung auf Bitry gurud. Auch der aufs Reue unternommene Angriff auf die 3. Compagnie war zum dritten Male abaeichlagen.

Der Feind war in großen Massen herangekommen. Er hatte nicht weniger als 8—10 Linienbataillone an dieser Stelle ins Gesecht geführt. Der Verlust auf seindlicher Seite war sehr stark. In den Weinbergen und in den Baumsschulen lagen die Feinde dicht gesäet. Schon während des Gesechts waren die Ambulancen aus der Stadt gekommen und hatten die Verwundeten massenweise abgeführt. Dennoch ließen sie 300—400 Todte und Schwerverwundete zurück, die dem Sieger in die Hände sielen, und außerdem 21 unverwundete Gekangene.

Schon nach 9 Uhr war der Angriff vollständig abgeschlagen und der Feind auf dem Rückmarsche begriffen. Nunmehr trat dort eine friedliche Stille ein, die seindlichen Truppen hatten sich nach dem Fort Jrry zurückgezogen und wurden noch auf einige hundert Schritt von unseren Truppen versolgt. Sosort eröffnete der Feind wieder ein hestiges Granatseuer aus den

Forts auf Choify, ohne indeß bedeutenden Schaden zuzufügen. Der Angriff war unter großem Verluste des Feindes und nach dreimaligem Anstürmen vollständig abgeschlagen. Auch die Beschießung aus den Forts vermochte darin keine Aenderung zu bewirken. Die Verluste waren in Folge der vortheilhaften Aufstellung hinter den Häusern, Schanzen und Barricaden verhältnismäßig gering; denn es fielen nur 1 Offizier und 3 Mann, während 3 Unteroffiziere und 31 Mann verwundet wurden, also im Ganzen 38 Mann. Bei der Fortschaffung der Todten und Verwundeten zeichnete sich namentlich das Hamburger freiwillige Sanitätsdetachement aus, welches mit rühmlichter Aufopferung mitten im stärtsten Kugelregen die Verwundeten aus dem Kampse berausbotte.

Gleichzeitig batte fich ein beftiger Kampf bei Chevillo und l'han entsponnen. Das 23. Regiment hielt die Dorfer Chevilly, l'hay und la Rue besett, und zwar stand in Chevilly das 1. Bataillon, rudwärts war in l'hap das 2. und das Füfilier-Bataillon in la Rue und an der Müble aufgestellt, während das 6. Jäger-Bataillon la belle Epine besett batte. Die Borposten waren überall an dem Saume des Dorfes vertheilt. während die Feldwache in den letten Gehöften lag; die übrigen Mannschaften hatten sich der Rube bingegeben. Da wurden auch sie plöglich in der Frühe durch einen ftarken Kanonendonner aufgeweckt und bald ichlugen die Bomben und Granaten von drei Forts, von Jorn, Bicetre und Montrouge mit furchtbarem Braffeln in den Rirchthurm, in die umliegenden Säufer, in den Bart und in die Gehöfte. Bertrummert fielen die Dacher ein und die Steine praffelten auf die Strafe berab, aber fein Menschenleben wurde dabei eingebüßt. Alles war fofort munter und unter die Waffen geeilt, um dem Reinde, deffen Herannaben man icon seit einigen Tagen geabnt batte, ju begegnen. Der Oberftlieutenant von Berten, der fofort erwacht war, eilte an die Barkmauer und bemerkte im Awielicht des Morgens ftarte Colonnen von Villejuif und der Schanze ber im Anmarsch auf Chevilly, l'San und la Rue. Dabei blitten alle Minuten in dem trüben Morgen die Kanonen von den Forts ber. Der Keind nabte in fechs Bataillons-Colonnen

gegen Chevilly, von denen drei sich gegen die Front wandten, die drei andern aber von la Saussaye her den Bersuch machten, das Dorf von rechts her zu umfassen und gleich-

zeitig gegen la belle Epine vorzustoßen.

Es war ein fritischer Moment, als diese großen Massen heranstürmten. Schnell indessen wurden die geeigneten Maßregeln getrossen. Im Park wurden 2 Compagnien im Schuße der großen Parkmauer aufgestellt. Zwei andere Compagnien beseigten die Gehöfte und die Vorposten stellten sich in dem großen Kartosselagarten zur linken Seite auf. Der Feind hatte sich, gedeckt durch die Weingärten und die Vaumpslanzungen, dis nahe an die Gehöfte herangeschlichen und eröffnete plöglich ein sehr starkes Feuer. Gegen 6 Uhr kürmten die Franzosen in Bataillons-Colonnen gegen den Park und das Dorf. Sie kamen dies auf 150 Schritt heran; dann aber zogen sie sich nach dem heftigen Schnellseuer unserer Truppen von der Parkmauer wieder zurück.

Dagegen gelang es einer Colonne, fich des äußersten Gehöftes ju bemächtigen, über beffen niedrige Mauer fie bineindrangen und das Saus fturmten. Rach einem blutigen Handgemenge bemächtigten fich die Frangosen des Hauses und Hofes. Ein anderer Trupp war links vom Gehöfte gegen die Straße, die von l'hay nach Chevilly führt, vorgedrungen und befette den großen Kartoffelgarten. Er strebte von diesem nach dem Ausgange des Dorfes zu, wo die Strafen von l'hap und Rungis fich freugen. Wäre es ibm gelungen, bier Bofto ju faffen, fo ftand die Cache für die Truppen im Dorfe febr schlecht, denn es war ihnen alsdann ber einzige Rudweg abgeschnitten. Ununterbrochen arbeiteten die Geschütze der feindlichen Schanzen und ftedten bas Gebäude neben dem Gehöfte in Brand, welches demnach von unferen Truppen geräumt werden mußte. Dann zogen fie noch drei Batterien ins Reuer und bewarfen Part und Dorf mit Granaten. Die eine Batterie ftand por ber Schange, die zweite an ber Communication nach Billejuif, und die dritte vor Billejuif. Deffenungeachtet bielten die braven 23er wader in dem Dorfe aus und wichen nicht gurud.

Der Oberst-Lieutenant ordnete jett einen Angriss auf das von den Franzosen genommene Gehöft an; muthig stürmte ein Zug unter Führung des Lieutenant von Tschirschth hinein; er selbst kommt die in das Haus, sindet aber hier durch Augel und Bayonnetstich seinen Tod. In der sehr eigen Straße vor dem Gehöste, aus dem die Franzosen nach der Kirche zu dringen suchten, sand ein blutiges Straßengescht statt, das Blut stoß in Strömen und noch Tage lang darnach sah man ganze Blutlachen. Hier wogte das Gesecht hin und her. Aus allen Fenstern des Haus wie und aus der Thür schosen die Franzosen. Das Gehöft und der Kartosselnund Erwundeten zu Reihen. Das Gehöft und der Kartosselnund Erwanzosen, aber die Zder behielten den Park und das übrige Dorf.

Inzwischen war der General v. Tümpling auf den Kampfplat geeilt und hatte fich von der Situation überzeugt. Er fandte ichon gegen 7 Uhr einen Adjutanten nach Wissous und ließ das 10. Regiment, welches dort im Cantonnement stand, alarmiren, sowie gleichzeitig die ganze 11. Division und auch die übrigen Truppen der 12. Division. Die Artillerie batte fich bereits nach dem Gefechtsfelde begeben, ohne indeß den geeigneten Zeitpunkt gefunden zu haben, um in das Gefecht einzugreifen. Das 2. Bataillon eilte fofort nach den Boben östlich von Rungis; von dort wurde es nach Fresnes les Rungis commandirt und von dem Divisionsgeneral Hoffmann bis nach la belle Spine gezogen, um dort das Weitere abzuwarten. Bier standen die 6. Sager, welche ftart von den . Shrapnellfugeln der frangofischen Reldartillerie beschoffen murden. Da traf das 2. Bataillon der Befehl, nach Chevilly abzumarfcbiren, um dem 23. Regiment ju Silfe ju fommen. Der Oberft-Lieutenant Bauermeifter jog das Bataillon in Compagnie-Colonnen auseinander und gab der rechten Alugel-Compagnie als Richtungspunkt die linke Ede des Barks an. Als das Bataillon bis in die Näbe des Parks unbehelligt gekommen war, erschien der Generalmajor v. Malachowsky und befahl, daß zwei Compagnien, die 7te und 8te, links abmarschirten, während der Oberftlieutenant Bauermeifter die beiden andern Compagnien

an den Eingang des Dorfes führte. Deutlich hörte man hier das Hurrahrufen der Franzosen, die sich zu einem weiteren Angrissanschieden. Nun ging auch die 5. Compagnie mit Hurrah im Marsch-Marsch durch das Dorf den angreisenden Franzosen entgegen. Der Schützenzug eilte zu dem von den Franzosen besetzen Gehöfte, wurde aber von einem starken Feuer empfangen. Auch die andern Compagnien drängten fürmisch nach. Der Bataillonscommandeur Bauermeister ging selbst zu Fuß seinen Leuten voran. Da streiste ihn eine Gewehrtugel und durchschoft gein Ordenszeichen pour le mérite, das er sich im Jahre 1866 erworben batte, ohne ihn jedoch zu verwunden.

3mei Buge blieben dem Gehöfte gegenüber fteben. Der Hauptmann Graf d'Hauffonville erhielt bier eine tödtliche Rugel in dem Moment, als er einen Befehl vom General v. Hoffmann erhielt und diesen dem Bataillonscommandeur übermitteln wollte. Er fank lautlos zu Boden. Neben ihm fielen viele Tapfere; benn in dieser engen Straße hielt ber Tod eine reiche Ernte. Gange Salven murben aus bem Gehöfte und aus den Fenftern bes Hauses gegeben. Es war unmöglich, fich des Hauses zu bemächtigen. Inzwischen war der Befehl vom commandirenden General gekommen, das Saus durch Umgehung zu nehmen. Der Adjutant Glauer, der diesen Befehl weiter bringen wollte, passirte das Thor des Geboftes mit drei Soldaten, eine furchtbare Salve knatterte aus dem Gehöft bervor. Zwei feiner Begleiter fielen todt zu Boden, des Dritten Arm murde gerschmettert; er aber fam unversehrt zu dem Oberftlieutenant Rett gingen die beiden andern Compagnien in v. Berden. der linken Klanke von Chevilly vor; sie drangen an die Mauer des Kartoffelgartens und durch denfelben und vertrieben die Frangosen, die sich in demselben befanden, dann gelangten fie von rudwärts in das Gehöft, und nun ergaben fich die umgingelten Feinde. Mit umgefehrten Gewehren traten fie aus bem Sause und Gehöfte heraus. Ein Major, Sauptmann, Offiziere und gegen 150 Mann Gemeine wurden gefangen genommen. Chevilly war gegen 10 Uhr wieder vom Feinde befreit.

Doch dieser ließ nicht ab, noch einmal sammelte er seine Kräfte zu einem letten Angriff. Nachdem er sich

ungefähr 6 bis 800 Schritt von dem Dorfe geordnet hatte, avancirte er auf der ganzen Linie mit einem furchtbaren Gewehrfeuer. Er kam bis auf 300 Schritt heran, aber dann empfing ihn ein so heftiges Schnellseuer, daß er nicht Stand hielt und wieder umkehrte.

Rest konnte auch die Artillerie ins Gefecht eingreifen. Die Batterien Zierzow und Stümer stellten sich rudwärts von Chevilly an der Straße nach Fontainebleau vor la belle Spine auf. Bon bier aus beschoffen fie den Angriff der Infanterie und trugen dadurch wesentlich zu dem letten Erfolge bei. Die Granaten ichlugen mit großer Sicherheit in die Colonnen ein. die sich nun völlig auflösten und eiligst nach Billejuif zurudzogen. In diesem Momente fturmten die 2. Compagnie vom 10. Regiment und die 1. Compagnie des 63. Regiments aus Chevilly bervor und verfolgten den fliebenden Feind. Um seinen Rudzug zu deden, batte der Feind seine Artillerie bis auf den Bunkt gezogen, wo die Straße nach Fontainebleau die von Chevilly nach Thiais freuzt und beschoß unsere Artillerie. Aber diese gab eine kurze und bundige Antwort. Dreimal wurde gefeuert und jeder Schuß faß. Die französische Artillerie ging schnell gurud, und nun folgten die beiden Batterien über Chevilly bingus, beichoffen ben abziebenden Reind und richteten noch große Bermuftung in seinen Reiben an.

Bom 6. Jäger-Bataillon waren drei Compagnien in la belle Epine und in der Poudrettenfabrik. Obgleich hier nur kleine Abtheilungen lagen, so vertheidigten sie sich doch mit großer Bravour und brachten dem Feinde bedeutenden Schaden bei. Die Jäger schossen sich mit der anrückenden Infanterie herum und richteten auch ihre Büchsen auf die Artillerie, die dis gegen Thiais vordrang und namentlich auf den General Hossmann ein scharses Feuer richtete, als dieser die Stellung hinter la belle Epine recognoseirte. Ein Oberjäger mit neun Mann hielt sich lange an dem Kreuzweg, die er sich gezwungen sah, auf das Gehöft der Boudrettenfabrik zurückgehen, aber aus diesem ließen sich die Jäger nicht verdrängen. Diese Sehöfte und die Häuser von la belle Epine schienen von großer Bedeutung für die Franzosen zu sein, denn der französsische

General Guilhem führte selbst den Angriff auf diese Stellung. Wie er hin und her vor der Front ritt, saßte ihn der Obersiäger Pohl ins Auge, legte auf ihn an und schoß ihn vom Pferde herunter. Später kand man bei seiner Leiche den Besehl, Chevilly und la Belle Spine zu nehmen, was es auch kosten möge. Die beiden Compagnien, welche in la belle Spine kagen, gingen ebenfalls zum Angriff vor; sie wurden start von der Artillerie und Infanterie beschossen, hatten aber nur sehr wenig Berluste, denn sie düßten nur einen Todten und einen Bervvundeten ein.

Gleichzeitig fand auf bem linken Flügel bei l'Sap ein heftiger Rampf ftatt. Sier ftanden das 1. Bataillon und die Füfiliere des 23. Regiments unter der Führung des Regiments-Commandeurs Oberft von Briefen. Sobald ber Kanonendonner pon den Forte ertonte und die Beschiefung Diefer Ortschaften ihren Anfang genommen batte, ftellten fich die beiden Bataillone an den ihnen bezeichneten Bunkten auf, um die Bertheidigung aufzunehmen. Die Orte l'Hap und la Rue wurden bis zu der Mühle im Biefvrethal befett. Einige Compagnien waren an ben Mauern der Gehöfte und des Parks von l'hap aufgestellt, eine andere Abtheilung frand hinter dem Dorfe. Es war aber auch die bochfie Reit, benn icon brangen feche Colonnen gegen ben linken Klügel vor. Drei Bataillonscolonnen famen aus der westlichen Ausfallspforte ber Schanze, brei andere aus ber oft-Die porderen Bataillone des Keindes maren in dichte Schütenschwarme aufgelöft und eröffneten icon auf 1000 Schritt ein icharfes Reuer auf die Ortschaften. Die hintern Bataillone folgten in Abständen von 1000 Schritt in Divisionscolonnen, das beift je zwei Compagnien zusammen.

Man sah beutlich an der Spige der Franzosen berittene Offiziere, die die Truppen zum Angriss ermuthigten. Sobald sie rückwärts ritten, um Unterstützung zu holen, war auch sofort ein Stillstand in den Operationen zu bemerken. Dann eilten sie dis auf 300 Schritt an das Dorf heran. Die deutsichen Offiziere hatten ihren Soldaten verboten, eher zu schießen, als dis die Franzosen auf Kernschußweite heranwaren; dann aber eröffneten sie ein mörderisches Schnellseuer, das seine Wirkung

nicht verfehlte. Einzelne Abtheilungen in vorgeschobenen Gehöften tamen freilich icon eber jum Schuß. Die Frangofen stutten, theilten sich und suchten links und rechts das Dorf zu umgeben. Bor dem Dorfe liegen Weingarten, in welchen die 3. Compagnie aufgestellt war; bier ftürmten die Frangosen beran und es fam jum Sandgemenge, in welchem die 3. Compagnie ftark bedrängt wurde. Gin frangofischer Offizier stürmt auf den Lieutenant v. Paczensky ein und will ihn erstechen, erhält aber von diesem einen Sieb übers Gesicht und läft barauf den Degen finken, Baczensky fpringt auf ihn zu, entringt ihm benfelben und macht ibn jum Gefangenen. Obwohl der Feind schon über den Weg von Chevilly nach l'Hap vorgedrungen war und fich dem Dorfe la Rue an der Oftseite genähert hatte, hörte er doch mit seinem weitern Vordringen auf. Das ftarke Feuer aus den Dörfern macht ihn stuten, vergebens suchen Die frangofischen Offiziere zu einem Sturme anzufeuern; Die Linie schwankt, Unordnung reißt ein und die Flucht nimmt ihren Anfang. Mit Burudlaffung der Todten und Berwundeten geben fie nach ber Schange gurud.

In diesem Momente bricht eine Abtheilung vom 15. Drasgonerregiment hervor, um dem Feinde zu folgen. Aber sosort kam ein Regiment Spahis angejagt und stürzt sich auf die Dragoner, die dieser Uebermacht weichen mußten. Die Spahis segen ihre Versolgung bis in das Feuer der Insanterie sort, dann kehren sie um, erleiden aber durch die gutgezielten Schüsse der Insanterie noch bedeutende Verluste. Inzwischen hat sich die französsische Insanterie abermals gesammelt und geht aufs Neue vor; aber diesmal kommt sie nur dis an die preußische Feuerlinie heran, um nach kurzem Widerstande den Angristaufzugeben. Der Abmark war übrigens völlig geordnet und ging von Stufe zu Stuse zurück, indem immer aus Neue geseuert und dadurch eine Versolgung unmöglich gemacht wurde. Auch auf dieser Stelle war also der Angrist völlig abgeschlagen und dem Feinde große Verluste beigebracht.

Der Kampf dauerte über vier Stunden auf der ganzen Linie. Unsere Truppen standen mit Ruhe und Festigkeit in dem surchtbaren Feuer. Sie verloren ihren Humor auch selbst in den bedrängtesten Augenblicken nicht. So meinte ein Musseteier, dem beim Vorlugen ein Stück von der Nase abgeschoffen war, er sei zu naseweise gewesen. Sin Anderer, der einen Schuß durch Obers und Unterkieser erhalten hatte, raffte sich wieder auf und trug vom Verbandplatze seine Patronen herbei, damit wenigstens diese noch im Gesechte Verwendung bekämen. Unser Verlust war verhältnißmäßig nicht groß; denn er belief sich nur auf eirea 400 Verwundete und 80 Todte.

Die Stellung war völlig gehalten, und es wurde nun fofort der Auftrag gegeben, sie in gebörigen Bertheidigungsauftand au feten, damit bei einem fpateren leberfall die Chancen um fo gunftiger ftanden. Die Beinberge und Baumichulen, sowie die großen Bäume an den Alleen por den Orten Choisp. Chevilly und l'hap wurden umgehauen, damit der Feind nicht in dem Schute Diefer Gebuiche berannaben fonne. Die Barricaden wurden verstärft und noch mehrere angelegt, die Säufer nach der Außenseite und die Mauern mit Schießscharten verseben, Chevilly und l'Hap durch eine verdecte Communication verbunden, ringsberum Schütengraben, Wolfsgruben, Berbaue angelegt, die Barkmauern burchbrochen, um mehr Rückzugslinien zu gewinnen, Schangen für Geschütze angelegt, um Die ausfallenden Truppen unter ein wirkfames Granatfeuer zu nebmen, endlich wurde auch die Ferme la Sauffape abgebrochen, damit diese den Frangosen nicht mehr gur Dedung bienen konne. So wurde eine befestigte Stellung auf der Sudoftseite geschaffen und der Ring um Paris feit dem 30. September noch fefter gefdloffen.

## Dreizehntes Rapitel.

Die Rampfe mit den Franctireurs im Weften und Budweften von Paris.

Die 5. Cavalleriedivision unter dem Besehl des Generals v. Rheinbaben war westlich von Baris vorgeschoben und am

21. September in den Orten les Alluettes, Maule und le Mareil angelangt, mo fie Cantonnements bezog, um ben Rucken ber Cernirungsarmee zu beden. Schon gleich bei ihrem Gintreffen tauchten in jener Gegend vereinzelte Franctireurs auf. welche die Wälder und Landstraßen unsicher machten. Als eine Abtheilung fich dem Dorfe Megières näherte, befam fie aus bemselben Feuer und ein Dragoner und ein Ulan wurden ericonien. Es war aber dies nur das erfte Anzeichen jener Bewegung, die rings um Baris im Entsteben mar. provisorischen Regierung ins Leben gerufen, zeigten sich bald größere Banden, welche die Cavallerie unaufhörlich beunruhigten. obne es indessen noch zu größeren Unternehmungen kommen zu laffen. Das Terrain ift aber auch im Weften von Baris gang besonders zu solchem Guerillafrieg geeignet. Sügel und Thäler wechseln dort vielfach ab. Großere Balber und fleinere Buiche bieten gunftige Berftede, fo daß jederzeit Ueberfälle und Neberraidungen vorbereitet werben tonnen. Dazu fommt noch, daß die Einwohner der Dörfer größtentheils mit den Banden im Einverftändniß fteben und Zeichen geben, um die Reiter gu überfallen, wenn fie in fleinen Trupps fommen. 22. September traten größere Banden auf und zeigten fich in der Gegend von Maule und Aulnay. Als die 13. Dragoner, bie fich aus Schleswig-Bolftein recrutiren, aus diefen Dorfern und den nabe gelegenen Balbern Feuer erhielten, fagen fie von ihren Pferden ab, bedienten fich bes Carabiners als Infanteriegewehr und suchten Dorf und Wald ab. Franctireurs wurden bei diefer Jagd erschoffen, andere aber gefangen genommen. Die ichleswig-holfteinichen Dragoner zeichneten fich hierbei gang besonders durch ihre Kaltblütigkeit und Rube aus.

Bon Maule aus wurde der Streifzug nach Norden gegen die Seine gerichtet, um das Gebiet im Thal des Flüßchens la Mauldre zu fäubern; dann wurde längs der Seine auf der Haupfstraße nach Mezières weitermarschirt. Das Dorf war verbarricadirt und mit Franctireurs stark besetzt, die soson auf die heranrückenden Truppen Feuer gaben. Nun wurde die Artillerie vorgezogen, die mit einigen Sranaten das Dorf in

Brand steckte. Bald gerieth der ganze Ort, der ungefähr 1000 Einwohner zählt, in Flammen und brannte dis auf eirea 7 Häufer nieder. Die Franctireurs hatten sich aus dem Dorfe gestüchtet und sich auf Mantes zurückgezogen. Nun ging ein Theil der Brigade dis gegen Mantes vor, eine Stadt an der Mündung des Flusses Vaucouleur in die Seine. Die Artillerie warf auch nach Mantes etwa 20 Granaten hinein, aber ohne besonderen Erfolg.

Die Gegend bis Mantes war jett vollkommen abgesucht, so daß die Truppen nun wieder ihre alten Quartiere beziehen konnten und in der nächsten Zeit auch nichts von Bedeutung porkam.

Die Soldaten machten es sich beimisch in ihren Quartieren, verständigten sich bald mit den Einwohnern und hatten nicht über Feindseligkeiten zu klagen. Inzwischen jedoch murde es befannt, daß ein ehemaliger Oberft Moccan in dem Städtden Meulan an der rechten Seite der Seine ungefähr 1000 Franctireurs zu einem Streifzuge gesammelt habe. Un beiden Seiten des linken Ufers der Seine befinden fich die Wälder von Bermeil, Garche, Equivilly und les Alluettes, die fich mit geringen Unterbrechungen von der Seine bis nach Maule bingieben. Es war bereits befannt geworden, daß ein Angriff der Franctireurs von Meulan aus bevorftand. Deshalb war die ganze Brigade im Bivouat bei Maule . zusammengezogen, um einem Ueberfall vorzubeugen. Als nun am Morgen des 26. mehrere Sufaren ihre Pferde in die Tranke ritten, murden fie von Franctireurs, die fich aus dem Walde herangeschlichen batten, überfallen und beschoffen. Sofort wurde die gange Brigade alarmirt und auf der Hauptstraße nach St. Nomm surudaesogen, weil fie obne Infanterie mar und in diefem coupirten Terrain gegen die große Angahl der heranrudenden Franctireurs nichts ausrichten fonnte.

Der Brigadecommandeur General v. Bredow berichtete über die Borfälle an den Divisionscommandeur und machte namentlich darauf aufmerksam, daß dieses sehr coupirte Terrain ohne Infanterie gegen die ortskundigen Franctireurs nicht gehalten werden könnte. Bom Hauptquartier wurde die Bestimmung getroffen, daß

ein Batailson Baiern in der Stärke von 500 Mann unter dem Oberst v. d. Tann der Brigade zugeordnet werden solle, um die Unternehmung dadurch mehr zu sichern. Außerdem aber wurden noch einige Beränderungen in der Zusammensetzung der Brigade gemacht. Die 7. Kürassiere blieben in ihren Cantonnements zurück. Dafür wurden 2 Escadrons der 10. Husaren, 2 Escadrons der Braunschweiger Husaren, 1 Escadron der 11. Husaren, 2 Escadrons der Oldenburger Oragoner den 13. Oragonern und 10. Ulanen beigeordnet, so daß diese stiegende Eolonne im Ganzen auß 15 Escadrons und 500 Insanteristen bestand, und dazu noch die beiden Batterien der Division. Am 30. September brach dies Detachement von St. Romm auf, um die ganze Gegend längs der Seine von St. Romm bis nach Oreur an der Eure von den Franctireurs zu säubern.

Diese unter dem Oberft Moccan waren bei Meulan über Die Seine gegangen und hatten fich nach les Alluettes gezogen. Es war allerdings nur eine fleine Abtheilung in dem Dorfe. während das Gros weiter gegen Dreux zu ftand. Als aber die fliegende Colonne unter dem General Bredow von St. Nomm am 30. September beranrudte, erhielt fie bort Feuer, und um feine Leute weiter zu verlieren, ließ der General die Batterie por dem Dorfe aufstellen und das Dorf in Brand ichiefen. Die Ginwohner und die Franctireurs flüchteten fich und zogen fich auf das fleine Städtchen Maule gurud. Bier waren Barricaden an allen Ausgängen errichtet, in die Mauern waren Schiefscharten geschlagen und die Franctireurs empfingen die anrückenden Truppen mit einem ftarken Feuer. aber die Artillerie aufgefahren mar und mit großer Sicherheit ihre Granaten in das Städtchen geworfen und es dadurch in Brand geftedt hatte, verließen die Franctireurs den Ort und zogen sich in den Wald von les Alluettes zurück. Auch in Berbeville maren die Baiern, als fie fich dem Dorfe näherten, beschoffen worden, nun wurde auch diesem Dorfe daffelbe Schickfal zu Theil und es in Brand geschoffen. Die Artillerie bewies auch bier ihre große Trefffähigkeit, benn icon nach bem britten Schuß fing eine Scheuer an ju brennen.

Das Dorf Aulnan, das fich früher so friedlich gezeigt batte, mar ebenfalls von dem feindlichen Beifte angesteckt. mehrere Bauern hatten fich aufgemacht und die Franctireurs berbeigebolt. Run entwickelte fich auch bier ein fleines Gefecht, welches aber ebenso wie bei ben beiden andern Dorfern gum Nachtheil der Einwohnerschaft endete, denn durch die weittragenden Grangten wurde auch dieses Dorf eingeaschert. Mehrere Franctireurs, die bier zu Gefangenen gemacht waren, wurden Ein bewaffneter Bauer, ber auf die inständigen Bitten feiner Frau von dem General freigegeben murbe, riß seine frangosische Müte vom Kopfe und trat sie mit den Rüßen in den Koth. In dieser Nacht wurde ein Bivouak in und bei Maule aufgeschlagen. Der Marktplat, auf bem die Baiern bivouafirten, bot das malerische Bild eines Feldlagers dar. Matragen und Teppiche, Sophas und Lehnstüble waren zufammengeschleppt und allerlei Geräthschaften. Flaschen und EBmagren lagen burdeinander.

Um folgenden Tage wurde der Marsch nach Mantes unter-Bei der Annäherung der fliegenden Colonne zogen sich die Franctireurs aus der Stadt zurück. Der Bahnhof war befestigt, aber bereits verlaffen. Als die Baiern babei maren. die Barricaden dort aufzuräumen, dampfte ein Rug in den Bahnhof binein. Die Baiern wurden fehr überrascht, als fie mit einem Male aus den Waggons von Franctireurs Feuer befamen ; als fie aber berbei eilten, um ben Bug aufzuhalten, dampfte er gang rubig ab. fandte ihnen noch einige Rugeln zu und entfernte fich aus ihrem Bereiche. Nun wurde auch die Eisenbahn gerftort, um den Franctireurs die Möglichkeit gu nehmen, wieder mit einem Buge berangutommen. Der Stadt Mantes wurde gur Strafe für ihre Betheiligung an bem Rampfe eine bedeutende Contribution auferlegt, außerdem murden Requisitionen und Fouragirungen an Lebensmitteln und Biebfutter in ber Stadt und ber Umgegend gemacht. Da bie Frangofen die Bruden über die Seine gesprengt hatten, fo murbe in Kähnen übergesett und der Zwed erreicht. Namentlich murden bedeutende hammelheerden zusammengetrieben, die nach Berfailles geschafft murden. Es war sofort bei Todesstrafe befohlen worden, alle Wassen abzuliesern. Mehrere Tage darauf ward noch in der Mairie eine ganze Kiste mit Chassepotpatronen gefunden, die der Maire verheimlicht hatte. In Folge dessen wurde der Stadt eine Contribution von 15,000 Francs als Strase auserlegt, die in kurzer Zeit abgeliesert werden mußte. Mehrere Tage verweiste die Brigade in Maule. Dann aber sehre sie ihren Marsch fort. Am 4. October kam sie nach Konnière an der Seine. Hieß sie in der Nähe des Bahnshofes auf einen Eisenbahnzug mit Franctireurs, aus dem Feuer gegeben wurde. Sosort suhr die Batterie Schirmer auf und beschöß den Zug mit gutem Ersolge. Er gab seine Versuchauf und dampste schnell ab. Kun wurde der Bahnhof völlig zerstört und niedergebrannt, die Eisenbahn aber unsahrbar gemacht.

Um folgenden Tage, den 5. October, wurde auf der Straße nach Evreur weiter vorgerückt und bis nach Tacp marschirt, welches auf dem halben Wege gwischen Roncières und Epreur Bier bielten die Franctireurs Stand. Sie batten fich verbarricadirt und ichoffen febr eifrig aus den Säusern und binter den Barricaden beraus. Aber fie trafen felten, die Batterien auffuhren und mehrere Granaten in den Ort hineingeworfen hatten, hielten fie es für das Zwedmäßigste, fich davon zu machen. In den Strafen lagen 19 Leichen, während die Brigade nur einige Verwundete hatte. In den Bäufern fand fich ein Ueberfluß an Effen, das fich unfere Leute moblichmeden ließen. Bon ben Gefangenen murden mehrere erschoffen. Gin verwundeter Mobilgardift dagegen murde nach Berfailles ins Laxareth geschickt, um ben Leuten den Unterschied swifden Mobilgardiften und Franctireurs deutlich zu machen. In Tach verweilte die Brigade mehrere Tage, um in der Gegend zu fouragiren. Nach und nach befreundeten sich die Ginwohner mit unferen Soldaten und erfannten felber, daß ihnen die Franctireurs nur jum Berderben gereichten. ftrenge Mannszucht gehalten und jeder Uebergriff der Soldaten bestraft. Gin Artillerift, der in einer Restauration selbst nach Lebensmitteln requirirt hatte, wurde ftrenge beftraft. patrouillen wurden nach allen Richtungen, auf der einen Seite

bis Evreux, auf der andern bis nach Vernon an der Seine geschickt und gesunden, daß alle Franctireurs diese Gegend verslassen hatten.

So war denn der Zweck nach dieser Seite hin erreicht und nun wurde nach Süden abgeschwenkt und am 7. October nach mehreren kleinen, unbedeutenden Gesechten Houdan erreicht.

Um sich zu erleichtern, wurde die reiche Beute nach Verssalles geschickt. Es ging ein Transport mit 100 Wagen Fourage, 157 Kühe und eine mächtige Hammelheerde dahin ab, begleitet von 3 Escadrons Husaren und der Batterie Schirmer. Hier in Houdan verweilte die Brigade wieder mehrere Tage und machte von dort aus täglich kleine Streifzüge, suchte mit Pastrouillen die Gegend ab und marschirte endlich am 10. October nach Oreur, weil sich dort eine größere Masse von Franctireurs concentrirt batte.

Auch Dreur fiel nach einem kurzen Gefechte, in welchem der Brigade gegen 4000 Franctireurs gegenüber standen, in die Hände, und so war denn mit dem 10. October die Aufgabe dieses Streifzuges völlig erfüllt.

Im Guben von Baris, in den großen Balbern von Hambouillet und Chartres bildete fich gleichfalls ein formlicher Guerillafrieg gegen unsere Truppen aus. Jene Balder, die eine große Masse Hochwildes beherbergen, in denen sich hirsche und Rebe, Dammwild, Fafane und Safen in Menge umbertreiben, find auch in Friedenszeiten ein beständiger Unziehungspunft für die Wilddiebe (braconniers), die das Leben in Wald und Busch zu ihrem Lebenslauf fich auserseben haben. In der Zeit der Anarchie batte ihr Gewerbe viel Erleichterung gefunden. Von allen Seiten ftromten ihnen Genoffen zu und Buchfe und Rlinte räumten unter dem iconen faiferlichen Wilde gewaltig auf. Aber auch Flüchtlinge aus den Dörfern füdlich von Paris batten fich zu ihnen gesellt. Abenteuerluftige Gesellen aus Paris und Verfailles batten fich ihnen angeschloffen. Sie hatten fich zu ganzen Trupps vereinigt und den Krieg gegen unsere Soldaten auf eigene Sand angefangen. Diese Art des Krieges mar von uns nicht beabsichtigt. Es war deshalb auch eine Proclamation erlaffen worden, daß nur jene als Soldaten würden behandelt werden, die militärisch ausgerüstet und gleichmäßig unisormirt wären und schon von außen kenntliche Abzeichen trügen. Wer aber den Krieg auf eigene Handführe, ohne staatliche Autorisation, wer keine militärischen Wassen noch Unisorm trage, würde als Käuber und Mörder behandelt und dem Standrechte gemäß erschossen werden also diese Braconniers und Franctireurs sir vogelreie erklärt. Aber das hinderte sie nicht, den Krieg auf eigene Hand sortsussen und unseren Truppen allen nur möglichen Schaden zuzustügen.

Seit Ende September hatte dieser Buschtrieg im Süden von Paris begonnen. Wir hatten es da nicht mit geordneten Truppen zu thun, die in offenem Felde anrücken und einen regelmäßigen Kampf aufnehmen, sondern mit Meuchelmord und Uebersall aus dem Busche. Bo sich unsere Truppen in größerer Anzahl zeigten, wichen stets die Franctireurs aus und zogen sich in ihre Schlupswinkel zurück. Inzwischen aber thaten sie uns täglich Schaden. Sie tödteten Menschen und Pserde und massarriten die Verwundeten, die in ihre Hände sielen. Unter solchen Umständen mußte die Erditzterung der Truppen aufs Höchen Umständen mußte die Erditzterung der Truppen aufs Höchen Umständen mußte deutsche Zerz sträubt sich dagegen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Beispiele genug sind vorhanden, daß unsere Soldaten die gesangenen Meuchelmörder ruhig wieder lausen ließen und ihnen fein Haar frümmten.

Im Südwesten auf der Straße von Versailles nach Ramsbouillet stand die 6. Cavalleriedivission unter dem Herzog Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin, zusammengesetzt aus der 15. leichten Brigade, den 3. Zietenhusaren und 16. schleswigsholsteinschen Husaren und aus der 4. schweren Brigade, den 6. brandenburger Kürassieren, den 3. brandenburger Ulanen und 15. schleswigsholsteinschen Ulanen und einer reitenden Batterie.

Das Hauptquartier des Divisionsstades stand in Mesnil St. Denis, die Avantgarde seit dem 29. September in Rambouillet und ward von zwei Escadrons des 16. Husaren-Regiments gebildet. Da nun die Angriffe in den letzen Tagen sich zu oft wiederholten und jede Patrouille von den Franctireurs angeschossen wurde, so sah sich der Divisionsgeneral veranlaßt, um ein Bataillon Infanterie nachzusuchen, welches ihm auch gewährt wurde. So rückte denn schon am 30. September das 1. Bataillon des 11. baierischen Regiments unter dem Besehl des Major v. Beumen in Rambouillet ein, um den Kampf mit den Buschkämpfern aufzunehmen.

Am 1. October waren zwei Susarenpatrouillen von je 12 und 16 Bferden, die eine von Beray, die andere von Rambouillet abgeschickt, um den Wald zu durchstreifen und über die Siderheit beffelben Austunft zu erlangen. Gleichzeitig mar nach dem Dorfe St. Leger ein Detachement auf Requifition abgeritten. Dieses fam unbehelligt dabin und erreichte auch feinen 3med fo gut, wie es bei einem Dorfe gescheben kann, deffen Einwohnerschaft zum größten Theil ausgeflogen ift. Nicht io aut aber ging es ben andern Batrouillen. Beide paffirten die Begend bei Conde und St. Leger zu verschiedener Beit. Wie fie fich dem Dorfe Boigny näherten, borten fie deutlich Alarmschüffe und das Läuten der Sturmglode; fie ließen fich aber dadurch nicht behindern, sondern ritten weiter durch einen Waldweg. Nirgends war etwas zu feben. Plöglich fielen in nächster Nabe eine Daffe Schuffe, zwei Sufaren fielen fofort zu Boden, die anderen eilten fort. Deutlich konnten fie feben, wie fich die Franctireurs auf die gefallenen Sufaren fturzten und mit Gensen auf fie einftachen, um fie vollends zu tödten. Nur mit Mübe fonnten fie aus der Umftellung beraustommen. benn von allen Seiten fielen Schuffe auf fie. Aber bennoch brachen sie glücklich durch. Ganz ähnlich ging es der andern Batrouille; auch fie erhielt in berfelben Gegend eine große Maffe Schüffe, fo daß im Gangen an dem Tage zwei Sufaren getödtet und fünf theils leicht, theils schwer verwundet wurden. Bei der Besichtigung der Bunden stellte es sich beraus, daß die Franctireurs zum Theil mit gehachtem Blei geschoffen hatten, jum Theil mit runden Flintenkugeln, einzelne Pferde maren durch Schrotschuffe angeschoffen. Alles diefes bestätigte die icon feit mehreren Tagen gehegte Unficht, daß in den Balbern

bei Poigny und St. Léger mehrere hundert Franctireurs ihr Wesen trieben. Es ward daher vom Divisions-Commando besohlen, am 2. October einen Streifzug gegen die Waldungen bei Poigny, Condé und St. Léger zu machen, um diese Gesellschaft aufzuheben. Drei Compagnien der baierischen Infanterie und eine Escadron der 16. Husaren unter dem Nittmeister Ulrich, das ganze Detachement unter dem Vesehl des Majors v. Beumen, waren schon bei Tagesanbruch aus Nambouillet abgerückt, um die Wälder zu durchstreisen und namentlich die Umgegend von St. Léger zu sündern.

Gleich in dem Walde von Nambouillet, etwa eine halbe Stunde von dem Städtchen entfernt, wurde ein Lager aufgefunden. Noch glimmende Aschenhausen bezeugten es, daß die Franctireurs noch nicht lange aufgebrochen waren; Hausen Stroh lagen auf dem Platze umber, angebundenes Vieh wurde von Weibern bewacht, die hier im Versted zurückgeblieben und bei der Bande waren, um ihnen das Ssien zu kochen. Die Gegend ringsumher wurde von der Infanterie genau abgesucht und dabei zwei Männer gefunden, die Wassen bei sich trugen und mit Pulver und Blei versehen waren. Sie konnten ihrem Schicksal nicht entgehen. Der Najor v. Beumen ließ sie ohne Weiteres erschießen und swar mit dem Kopfe versehel an den Bäumen aufhängen, und zwar mit dem Kopfe nach unten.

Nun ging die Expedition weiter auf Poigny, Condé und St. Léger zu. Obwohl man allgemein annahm, daß die Sinswohner des Dorfes St. Léger nicht bei den Unternehmungen der Franctireurs betheiligt waren — sie hatten sich nämlich immer durchaus ruhig und ordentlich gezeigt — so war doch die Borsichtsmaßregel durchaus gerechtsertigt, in diesen Dörsern eine genaue Untersuchung nach Wassen und Franctireurs anzustellen, weil doch leicht dergleichen dort versteckt sein konnten. Die Escadron wurde deshalb in zwei Abtheilungen getheilt, von denen die eine westlich, die andere östlich vorging, um das Dorf St. Léger von beiden Seiten zu umfassen. Jede Abtheilung war wieder in zwei Jüge abgetheilt, von denen sich der eine rechts und der andere links wandte, um auf diese

Weise alle Rugange des Dorfes zu besethen und die Flucht unmöglich zu machen, während die drei Compagnien dazu bestimmt waren, das Dorf abzusuchen. Alle Makregeln waren so aut getroffen, daß weder die Einwohner des Dorfes, noch auch die Franctireurs etwas abnten. Als nun der eine Rug Sufaren wieder an jenem Waldesfaum gwifchen Conde und St. Leget vorbeifam, wo am Tage vorher die zwei Hufaren erschoffen waren, da erhielt diefer Rug ein ftartes Reuer aus dem Walde. Ein Trompeter murbe von einem Streifichuß verwundet. So batten fich die Franctireurs alfo zu erfennen gegeben, und nun murde eiligst die Infanterie berbeigezogen. Sie eröffnete fofort ein ftarfes Reuer auf die Franctireurs. Raum batten diese Die Unwesenheit größerer Truppenabtheilungen bemerkt, als fie fich ichnell aus dem Staube machten, zwei Todte gurudlaffend. Aber ben nachsebenden Infanteriften gelang es noch, 10 Mann gefangen zu nehmen. Man untersuchte die Leute und fand bei zweien Bulver und Blei, fo daß alfo die Schuld derfelben conftatirt war. Die Uebrigen trugen nichts derartiges bei fich, obwohl ber Umftand, daß auch fie mit biefer Gefellichaft gusammen waren, für fie febr gravirend fein mußte. Gin Einziger von ihnen, ein junger Lehrer, von angenehmem und intelligentem Meußeren, geborte nach St. Leger, er batte den Leuten im Walde Fleisch zugetragen, fo daß er wenigstens am Rampfe birect feinen Untheil gehabt batte. Der Major von Beumen hielt eine furze Anrede an die Gefangenen, in welcher er ihnen ibre Lage auseinandersette. Sie waren bei einem Angriff auf die Truppen ergriffen worden; fie waren jedenfalls an den meuchelmörderischen Anfällen auf die Susaren in den vorangebenden Tagen betheiligt, sie gehörten feiner geordneten Truppenabtheilung an, sondern führten den Krieg auf eigene Sand, deshalb mußte er fie als Räuber und Diorder behandeln und fie alle ericbieken laffen. Auf die Mittheilung diefes Urtheils erhob fich ein allgemeines Sammern der Gefangenen. Sie weinten und flebten, fie betheuerten ihre Unschuld, es war ein erbarmungswürdiger Unblid. Da fam der katholische Pfarrer von St. Leger beran. Er versuchte es, durch einige Worte Onade für die Berurtheilten ju ermirken. Aber ber Major

v. Beumen gab ihm die Antwort: "Ihr habt diese Ungludlichen auf Eurem Gewiffen, Ihr habt fie zu Rache und Meuchelmord aufgebest; man sollte Euch als den Urbeber dieser Schandthaten bestrafen. Warum habt 3hr nicht als driftlicher Briefter diese Leute ermahnt, von ihrem gesetlofen und unrechtlichen Treiben abzulaffen. Sorgt bafür, daß in Bufunft dergleichen hier nicht wieder geschieht, sonst wird man auch von Euch dafür Rechenschaft fordern. Jest ift aber Eure Aufgabe allein die, diese Unglücklichen zum Tode vorzubereiten. Wohlan, fein Wort weiter, macht Guch an Gure Aufgabe." Der Briefter gehorchte, ertbeilte jedem Einzelnen die Absolution, ließ sie bas Kreuz fuffen und die Execution nahm ihren Anfang. Da versuchte es noch der eine Berurtheilte, bei dem die Munition gefunden war, zu entflieben. Schon vorber batte er allerlei Mittel versucht, um das Mitleid des Majors zu erregen. hatte ein Paar Kinder, die in der Räbe waren, ergriffen und war mit ihnen vor dem Major niedergekniet, indem er bat, um dieser seiner unmündigen Kinder willen ihm das Leben zu schenken. Es stellte sich aber nachher beraus, daß es gar nicht seine eigenen Kinder waren und er durch diese List auf das Berg bes Majors einzuwirken trachtete. Auch die Flucht nutte ihm nichts. Sofort sprengte ihm ein Sufar nach und schlug ibn zu Boden. Run wurde er, sowie der zweite, bei dem man Munition gefunden hatte, erschoffen und dann zum abschreckenden Beispiel aufgehängt. Der Zweite hatte fich rubig und gefaßt in sein Schicffal ergeben und dem Tode muthig entgegengesehen. Es war ein bochft peinlicher Moment, als diefe Erecution vollgogen wurde. Angft und Schreden malte fich in ben Mienen der unglücklichen Gefangenen, namentlich als fie faben, wie jene vier noch an den Bäumen aufgehängt wurden.

Da plöglich ertönte von dem Munde des Majors das Wort: C'est assez, vous êtes libres. Es war das unverhoffte Wort der Erlösung für diese acht Gefangenen, die ihrem Tode schon mit Sicherheit entgegen sahen.

Der Major theilte ihnen aber mit, daß, wenn fie noch einmal in seine Hande fallen wurden, an Nachsicht nicht mehr zu denken sei. Er wurde alle ohne Unterschied erschießen und die Börfer, in deren Nähe sich solche Franctireurs aufhielten, ohne Erbarmen niederbrennen lassen. Außerdem beauftragte er sie, es allen ihren Genossen mitzutheilen, damit sie sich über ihr Schickal keiner Jugion hingeben. Mit Mördern könne und dürfe man nicht anders versahren. Nachdem sie dem Major für ihre Befreiung gedankt hatten, ließ man die acht Gesangenen laufen. — Dem Orte St. Leger aber, in dessen Nähe dieser Vorsall geschehen war, wurde eine Contribution von 1000 Francs auferlegt.

So war denn der Zwed der Expedition vollständig erreicht. Die sechs Erschossen und an den Bäumen aufgehängten zeugten deutlich dafür, daß man mit den Wildschützen furzen Procehmachen und das meuchelmörderische Erschießen der Husaren nicht mehr dulden wolle. Gegen Abend kehrte das Detachement zurück.

Anzwischen hatten sich andere Vorgänge in der Nähe von Rambouillet zugetragen, welche deutlich bewiesen, daß es boch an der Zeit war, energische Magregeln zu ergreifen, um nicht etwa den Ort durch einen Sandstreich in die Sande der Mobilgarden fallen zu lassen. In Rambouillet waren bedeutende Borrathe aufgehäuft. Theils wurden dort folde in großer Menge vorgefunden, theils wurden fie durch regelmäßige Requisitionen aus den umliegenden Dörfern dort angesammelt. Die großartigen Räumlichkeiten, die fich dort vorfanden, das kaiferliche Jagofchloß, eine einstödige Infanterie- und Cavallerie-Caferne, ein ftattliches Mairiegebäude, sowie die Lage an der Eisenbahn, machten diesen Ort besonders zur Anlage von Dagazinen geeignet. Die Borrathe, die bier von den Requisitions-Detachements zusammengeholt wurden, konnten leicht mit der Eisenbahn nach Berfailles geschafft werden. Die Bahn mar zu diesem Zweck wieder in Ordnung gebracht; aber in Ermangelung von Locomotiven wurden die Wagen mit Pferden befördert. Eines folden Ortes fich zu bemächtigen, wurde natürlich von großem Werthe für den Feind gewesen sein, und es war dies um so leichter, weil die Wälder so nabe bis an die Stadt berangeben, überdies das Terrain fo convirt daß in dem Thale, welches von Chartres auf Rambouillet - juführt, sehr leicht sich Truppen unbemerkt heranschleichen fonnten.

Auch ist anzunehmen, daß der Feind seine Verbindungen in Rambouillet hatte und stets über Alles unterrichtet war, was dort geschah. Bald nach dem Ausrücken des größten Theils der Truppen aus Rambouillet machten sich die Mobilgarden in Chartres auf, um diese Stadt zu nehmen.

Als Befatung war nur eine Compagnie und eine Escadron gurudgeblieben unter dem Befehl des Majors v. Maffoneau von den 16. Hufaren. Um den Blat zu fichern, erariff derfelbe sofort nach Abrüden der Truppen die geeigneten Maßregeln. Un alle Ausgange der Stadt wurden Doppelpoften gestellt. Alle übrige Mannschaft murde unter den Waffen auf Dem Marktvlat gufammengezogen, um jeder Reit gur Bertbeidigung bereit zu fein. Um aber über eine etwaige Annaberung bes Reindes rechtzeitig unterrichtet zu werben, ichidte Major v. Massoneau zwei Offizierspatrouillen in der Richtung gegen Chartres aus und erhielt auch schon um 9 Uhr die Mittheilung, daß etwa ein Bataillon Mobilgarden im Anmarich fei und fich bereits in Epernon, in der Mitte zwischen Chartres und Rambouillet, befinde. Es war also Gefahr im Berzuge. Mit einer so fleinen Befatung konnte unmöglich in einem feindlich gefinnten Orte ber Blat gehalten werden. Go fandte der Major sofort die Meldung von der Lage nach dem Regimentsstabe in Beray und zum Divisionsstab in St. Mesnil. Der Regimentscommandeur Major v. Beinfe ließ die beiden anderen Escadrons des Regiments in Berap alarmiren, um fie eventuell nach Rambouillet zu fenden. Er begab fich inzwischen mit dem Regimentsadjutanten felbst an Ort und Stelle, um Alles in Augenschein zu nehmen. Auch bei bem Divisionsstabe wurden die geeigneten Magregeln ergriffen. 3mei Schmadronen von den Zietenhusaren und zwei Schmabronen der 3. Ulanen nebst einer reitenden Batterie gingen unter dem Commando des Brigadecommandeurs Oberft von Alvensleben bald nach Eintreffen der Mittheilung nach Rambouillet ab. Anzwischen waren die Mobilgarden ichon über Epernon binaus bis auf eine balbe Stunde gegen Rambouillet vorgerückt. Nun wurde die zurückgebliebene Compagnie Baiern vorgeschickt, um dem Feind entgegen zu treten. Es gelang der umsichtigen Leitung des Lieutenants Hoffmann, der diese Compagnie führte, den Feind aufzuhalten. Man ging ihm bis auf 20 Schritt entgegen und gab wiederholt Feuer, worauf er sich zurückzog. Die Compagnie folgte dem Feinde auf der Straße nach Chartres dis zu dem Dorfe St. Hilarion.

Um 2 Uhr tam der Oberft v. Alvensleben mit der Berftärkung beran. Er ging sofort aus Rambouillet vor, um das Terrain und die Stellung bes Reindes, der fich am Balbe von Epernon festgesett batte, ju recognosciren. murde die Batterie links von der Strafe auf einer Anbobe por Rambouillet aufgestellt und auf die am Walde stebenden Mobilgarden gefeuert, mabrend in der linken Klanke die Susaren vorgingen und rechts die Ulanen. Die Folge davon war, daß die Mobilgarden fich fofort zurückzogen, worauf ihnen die Sufaren und die Batterie im icharfen Trabe bis an ben Wald bin folgten. Links von dem Balde auf einer Bobe wurde wieder eine neue Aufftellung genommen. Da fam ein Piquet Manen von St. Hilarion ber, fie hatten vor wenigen Minuten noch Reuer aus dem Walde bekommen; aber es hatte fich herausgestellt, daß die Mobilgarde über Epernon wieder abgezogen war. Run schwenkten die Batterie und die Sufaren rechts ab durch den Grund auf St. Silarion und verfolgten den Feind bis nach Epernon. Da die Zeit bereits fehr vorgerückt war, es war schon gegen 8 Uhr Abends, so wurde die weitere Berfolgung aufgegeben, und alle Truppen rildten wieber in ihre Cantonnements gurud, nur eine Feldwache vor Rambouillet forgte für die Sicherheit der Stadt.

So war also der Handstreich der Mobilgarden auf Rambouillet glücklich vereitelt und gleichzeitig die Franctireurs aus ihrem Neste aufgestöhert.

In den nächsten Tagen aber zeigte sich der Feind schon wieder, so daß am 4. October ein neuer Jug gegen die von Chartres anrückenden Mobilgarden unternommen wurde.

Es war nämlich bekannt geworden, daß sich am 2. zwei Bataillone Mobilgarden auf Spernon zurückgezogen hatten, 3ehliche. Von Beikenburg bis Baris.

und außerdem auch Franctireurs sich dort befänden. Mit Tagesandruch gingen die dazu bestimmten Truppen, das 16. schleswig holsteinsche Husaren-Regiment, 2 Escadrons Zieten-Husaren, 2 Compagnien des 11. daierischen Infanterie-Regiments und die reitende Batterie Wittstock unter Führung des Oberst v. Alvensleden auf der Straße von Kambouillet gegen Epernon vor. Rur die 3. Escadron des 16. Regiments war abgezweigt und wurde zur Flankendeckung von Gazeron über le Grand bel Air und Oroue vorgeschickt.

Das Städtchen Epernon liegt in einem Thalgrunde, in welchem zwei fleine Bache sich zu der Drouelle Rivière vereinigen. Diefe beiden Kluffe umfaffen ein offenes Bochplateau, welches die Form eines Dreiecks bat, dessen Spite vor Epernon liegt. Der Abbang des Blateaus ift ziemlich fteil und mit niedrigem Buschwerk bewachsen. Auch befinden fich an den Abhängen, namentlich an der linken Seite, gablreiche Steinbrüche. Auf der andern Seite der Strafe, die fich von Gazeron ber in einem Längenthal binfcblängelt, liegt ebenfalls eine Bobe, abnlich gebildet wie die Bobe auf der linken Seite, nur mit dem Unterschied, daß fie in der Nahe von Spernon mit Bolg bedect Dben auf dem linken Plateau befinden fich mehrere große. mit Mauern eingefaßte Gehöfte, die besonders aut gur Bertheidigung geeignet find. Sier bei diefen Gehöften entspann fich zuerst das Gefecht. Als die Borbut der Flanke auf dem Plateau von le Grand bel Air nach rechts abschwenkte und etwa bis in die Mitte desselben angelangt mar, bemerkte sie in der erften nabegelegenen Germe, daß fie mit Mobilgarden befett fei, die auch fofort Rener gaben, als die Sufaren beranruckten. Der Regimentscommandeur Major v. Heinge, der die Borbut felbst führte, ließ seine Sufaren absiten und sie zu Ruß an-Mit dem Carabiner in der Hand avancirten fie auf das Geboft, beschoffen die Mobilgardiften und drangen dann mit Hurrah auf das Gehöft ein. Widerstand wurde nicht mehr geleistet. Das Gehöft mar verlaffen, jedoch zuvor noch in Brand geftedt, die Mobilgardiften waren in ein nabes Gebuich gefloben.

Jett drang das Regiment bis dicht an das Dorf vor und nahm auf der linken Anhöhe Aufstellung. Die ersten Gehöfte und alle Säuser des Dorfes, die noch in der Thalenge der Sauptstraße liegen, maren ftart von feindlichen Schugen befett, Die Strafen verbarricadirt. Man batte fich inzwischen bavon überzeugt, daß man es mit einer ansehnlichen Macht zu thun Im Ganzen waren 4 Bataillone Mobilgarde, circa 3000 Mann, in dem Dorfe und hinter demfelben aufgestellt. Die 16. Sufaren mußten also den Anmarich des Gros erwar-Dieses batte binter Gageron die Sauptstraße verlaffen und war, vom Oberft v. Alvensleben geführt, auf die rechte Anbobe binauf marschirt und batte bort etwa in der Mitte Aufstellung genommen, um gegen den Bald, der auf der weftlichen Anbobe bei Epernon liegt, vorzugeben. Sier entspann fich ein längeres Feuergefecht. Der Wald war febr ftart vom Reinde befett und die Cavallerie war nicht im Stande, irgend etwas zu machen. Der Infanterie, die nur aus 220 Mann bestand, und der Artillerie mußte der Kampf allein überlaffen werden. Es war für das fleine Detachement Infanterie febr ichwer, vorwärts zu kommen. Das Gefecht dauerte febr lange und wurde schließlich nur durch die rege Betheiligung der Artillerie, die auf den andern Thalrand gezogen wurde und nun aus der Klanke den Keind beschoß, ju unseren Gunften ent-Sie warf unaufhörlich in den Bald Granaten und säuberte ihn dadurch allmählich; nun konnte auch die Infanterie in den Wald dringen und sich desselben bemächtigen. Es dauerte indeffen bis 5 Uhr Nachmittags, daß der gange Bald in unseren Banden mar. Der Reind hatte fich in bas Dorf gurudaegogen und feuerte binter ben Barricaden und aus den Kenftern. Nun wurde das Dorf mit Granaten beschoffen und von der Infanterie von der Anbobe aus bineingestürmt; nach furzem Widerstande gaben die Mobilgarden das Dorf auf und zogen fich unter bedeutenden Berluften nach Chartres zurud. 27 Todte und 47 Schwerverwundete befanden fich in dem Dorfe, als die Infanterie fich beffelben bemächtigte.

Während so in der Front vorgegangen wurde, hatte sich ein nicht unerheblicher Kampf in der Flanke entwickelt, der namentlich für die Tüchtigkeit des 16. Hufaren - Regiments ein glänzendes Zeugniß ablegte. Als das Regiment auf der An-

höhe bis beinahe an den Abhang vorgedrungen war, machte es Halt, um die gleiche Bewegung des Gros abzuwarten. In dieser Pause füllten sich die Büsche wieder mit Mobilgarden, die aus ihrem Versted ein scharfes Feuer auf die Husaren eröffneten. Der Regimentscommandeur gab daher den Befehl, das Regiment aus dem Feuer zurückzuziehen, um eine andere Angriffsweise eintreten zu lassen.

Er ließ dann ein und eine halbe Escadron abfigen und ju Guß mit dem Carabiner antreten. Der Major führte diefe in Infanterie umgewandelten Sufaren felbst zu Bferde gegen ben Feind, ber aus den Bufden und Steinbruchen ein icharfes Feuer auf die anrudenden Susaren unterhielt, so daß der Regimentscommandeur felbft von 5 Schuffen getroffen wurde, ohne indessen dadurch verwundet zu werden. Die Husaren brangen fühn und unaufhaltsam zu Fuß vor und machten trot des besten Jagers einen vorzüglichen Gebrauch von ihrem Carabiner. Ja es fam fogar ju einem heftigen Sandgemenge. Die hufaren waren in die Steinbrüche eingebrungen und versperrten einem Theil der Mobilgardiften den Ausgang; diese fuchten nun mit dem Bavonnet fich einen Ausweg zu verschaffen. Aber die markigen Cobne Schleswig-Solfteins ichlugen die Mobilgardiften mit den Kolben ibrer Carabiner zu Boden und bemächtigten sich des ganzen Terrains, ja sie folgten fturmisch den die Anhöhe hinabeilenden bis zu den häufern des Dorfes und kehrten erft von dort gurud, als fie ein heftiges Feuer aus den Säufern erhielten. Mehrere Male versuchte der Feind wieder die Anhöhe zu gewinnen, vor allem aber in dem Thal auf Droue zu Die Flanke zu umgeben, um dadurch den Rudzug auf Rambouillet abzuschneiben; aber die Sufaren, die fich nun in diefer Stellung eingenistet hatten, mußten durch ihr wohlgezieltes Feuer den Feind ftets wieder zum Rudzuge zu zwingen. So trug dies Regiment wesentlich jum Siege in dem Rampfe Das Regiment hatte nur wenig Leute verloren, 5 Mann und 6 Bferde, mabrend allein 28 todte Frangofen in den Steinbrüchen gefunden wurden, die man am andern Morgen beerdigte. In der nacht wurde auf dem Plateau bei einer Windmüble bivouafirt. Lebensmittel wurden aus dem Dorfe

berbeigebolt, die dort noch reichlich vorbanden maren. Die Mobilgardiften ichienen feinen ichlechten Geschmad zu baben. Man fand in den Säufern noch gedeckte Tafeln, an benen fie ihr Diner batten einnehmen wollen. Saftige Beeffteats, Summerfalat, comprimirte Erbfen, eingemachte Früchte zeugten bavon, daß bei ihnen noch fein Mangel eingetreten fei. Dazu durften gute Rothweine und Champagner nicht feblen. Natürlich labten fich die Offiziere an den gurudgelaffenen Tafeln für die Anstrengungen des Tages. Dem Dorfe Epernon wurde wegen feiner Betheiligung an dem Kampfe eine Contribution von 5000 Francs auferlegt. Außerdem wurden die umliegenden Dörfer nach hafer und heu ausspuragirt. Denfelben Abend wurde noch zwei Deilen vorgegangen, da man aber den Feind nirgends vorfand, fo ging das Detachement wieder nach Evernon jurud. Diefes Unternehmen mar alfo gludlich und vortheilhaft beendet. Es zeigte fich bierbei, daß der Rampf mit den Mobilgardiften feineswegs ju unterschäten fei. Gie batten fich vielmehr febr tapfer geschlagen. Ihre Manövers wurden fo eract ausgeführt, daß der Brigadecommandeur v. Alvensleben anfangs ber Meinung war, er habe es mit Lienientruppen gu thun. Auch waren fie meistens mit Chassepot- oder doch wenigftens mit Tabatièregewehren bewaffnet. Alle Mobilgardiften waren überdies gut und forgfältig uniformirt. Sie wurden auch wie Soldaten bebandelt und die Gefangenen nach Berfailles abgeliefert, mabrend mit den nicht uniformirten Franctireurs furzer Brocek gemacht wurde, indem man fie einfach erfcoß.

Wenige Tage darauf fand der verhängnisvolle Ueberfall bei Ablis statt, in welchem das 16. Husarenregiment den größten Theil einer Escadron einbüßte.

Das Städtchen Ablis, welches ungefähr 1000 Einwohner hat, liegt zwei Meilen südlich von Rambouillet hinter den großen Bäldern von Welines, Rochefort, Dourdan und Lanye. Die Stadt selbst ist in unmittelbarer Nähe nicht von Wäldern umgeben, nur auf der Landstraße nach Rambouillet liegt ein Wald 3 bis 4 Minuten von Ablis. Das Terrain ist dort hügelig und coupirt, wie die ganze Gegend südlich von Ram-

bouillet. Der Ort hat aber eine militärische Bedeutung, weil hier ein Kreuzungspunkt verschiedener Straßen sich befindet. Da nun seit dem 7. das 1. baierische Corps unter dem General v. d. Tann seine Bewegung gegen die Loirelinie antrat und am 8. bereits in Stampes, drei Meilen östlich von Ablis, eingerückt war, so wurde noch spät am 8. auf besonderen Bunsch des Generals v. d. Tann der Ort Ablis besetzt, um dadurch seine rechte Flanke gegen einen Uedersall von Chartres her zu sichern. Es wurde deshalb die 4. Escadron des 16. schleswig-holsteinschen Husament vom 11. baierischen Inseister Ullrich und ein Detachement vom 11. baierischen Inseinterie-Regiment, 60 Mann stark, auf Ablis vorgeschoben.

Eine Escadron ftand in den Gehöften von Betonneau. zwei Meilen nördlich, mabrend die beiden andern Escabrons fich in Rambouillet befanden, fo daß alfo diefes gemischte Detachement febr weit vorgeschoben war. Der Rittmeifter Ullrich iprach deshalb auch fein Bedenken darüber aus, besonders aber machte er geltend, daß seine Escadron febr erschöpft sei, weil fie mehrere Tage hindurch ununterbrochen im Dienst geftanden babe und auch an diesem Tage, dem 8., durch unablässiges Batrouillenreiten ermüdet fei. Da aber daffelbe auch bei den anderen Escadrons der Fall war und überdies ein höherer Befehl vorlag, fo gog bas Detachement auf feinen Poften ab. Es fam erst spät Abends um 9 Uhr in Ablis an. Es war eine reanerische und trübe Nacht, so daß man eigentlich die Dertlichfeiten felbft nicht genau erfennen fonnte. Gine furze Absuchung fand von der Infanterie ftatt, nach welcher der Offizier Die Berficherung abgab, daß sich nichts Berdächtiges vorgefunden habe. So wurden denn nun Marmquartiere bezogen. Drei große Gehöfte, welche binreichend Stallungen hatten und an ber Straße nach Chartres gelegen find, wurden von der Escadron belegt. Bier mußten die Sufaren bei ihren Bferden Benige Minuten bavon in einem andern Gebofte lagen die Offiziere mit ihren Burschen und Pferden. Von der Infanterie murden 30 Mann ju Bachtpoften benugt, mabrend die andern 30 Mann in einem Saufe als Berftartung gufammengehalten murben. Alle Ausgange bes Dorfes maren mit Wachen

besett, namentlich der westliche Ausgang nach Chatres zu, weil man von dort eber den Feind vermuthete. Die Ausgange wurden mit Barricaden verseben, um das Eindringen des Feindes zu erschweren. Aber der Feind ftedte in der Stadt felbst und zog auf einem andern Wege beran. Man hatte feine Waffen gefunden und fortgenommen, und doch waren die Einwohner von Ablis wohlbewaffnet. Dazu eilte jedenfalls bald nach Eintreffen der Truppen ein Bote querfelbein nach dem eine Stunde von Ablis gelegenen Dorfe Auneau, um die Mobilgarden und Franctireurs berbeizuholen. Die Dunkelbeit erleichterte dies Unternehmen. Go ichlichen fich benn diefe in der Nacht beran; fie vermieden jedenfalls die Ausgänge des Dorfes und tamen durch die Garten querfeldein, um fich in den höfen und häufern zu sammeln. Aber auch in der Rabe ber Eingänge hatten fich Mobilgardiften angesammelt, um fich derfelben zu bemächtigen. Go mar alles in der Stille der Nacht, ohne daß irgend etwas bemerkt mar, vorbereitet. Bald nach 4 Uhr Morgens fing der Ueberfall an. Aus den Säufern. die den Sofen gegenüber liegen, und auf den Stragen, wo die Bachen postirt waren, fielen die ersten Schuffe. Schnell erwachten die Sufaren und eilten zunächst zu ihren Pferden. Sie wollten fich aus ben Gehöften berausbegeben, aber die Thuren waren verrammelt und zum Theil vernagelt! Nur mit Mube fonnten fie fich aus den beiden fleinen Ställen berausmachen; aber als fie auf die Strafe tamen, empfing fie aus den gegenüberliegenden Säufern ein mörderisches Feuer. Die Anfanterie sammelte sich am Ende des Dorfes, um einen Borftoß zu machen, aber die Menge der Feinde war zu groß. von allen Seiten wurde fie bedrängt; baber gab fie bald ben Widerstand auf, eilte schleunigst auf der Strafe nach Rambouillet jurud und sammelte fich erft wieder por bem Balbe. Inzwischen waren die Sufaren noch ärger bedrängt worden. Gleich bei den erften Schuffen war der Rittmeifter Ullrich mit feinen Offizieren und Burichen nach ben Ställen geeilt. Sie versuchten über die Strafe ju dringen und in die Ställe ju tommen; aber es war rein unmöglich. Die gange Strafe vor den Ställen war mit Keinden vollgepfropft, aus den Säufern

wurde unaufhörlich geschossen. Der Rittmeister Ullrich wurde schwer an der Schulter verwundet und rettete sich nur mit Mühe nach dem Ausgange des Dorfes, wo sich nach und nach auch einige Husaren einsanden, denen es gelungen war, sich durchzuschlagen. Nur in den beiden kleineren Ställen war es den Husaren geglückt, die Thore aufzubrechen, und nun stürmten sie mit ihren Pferden durch die Straße, den Feind auseinanderjagend, nach dem Ausgange des Dorfes zu, aber von einem mörderischen Feuer aus den Fenstern beschössen, daß mehrere Pferde und Reiter sielen. Aber das dritte Gehöft war verloren. Immer dichter ward der Ring um dassselbe. Keine Rettung und Hilfe war da. Unaufhörlich wurde in die Kenster des Stalles bineingeschössen.

Viele Pferde wurden getödtet und Mannschaften verwuns det. Endlich brachen die Feinde das Thor auf und stürzten hinein. Noch einmal gaben die Husaren eine Salve mit ihren Carabinern, dann aber war alles still. Der Rest mußte sich ergeben. Aber die Rache der Feinde war damit nicht befriedigt.

Der Sufar Müller, der sich auf den Beuboden geflüchtet und im Beu verftedt batte, fagte nachber amtlich aus, daß er. es mit angesehen babe, wie die Gefangenen migbandelt seien und wie man brei von ihnen an die Wand gestellt und bort erschoffen babe, nämlich den Robargt Rommels, den Trompeter 23 Sufaren wurden nach Safeloff und ben Sufar Schröber. ber Ausfage ber frangofischen Blätter als Gefangene fortgeführt. Mber es fehlten im Ganzen 50 Mann, fo baß man annehmen muß, daß die übrigen 27 theils im Kampfe getödtet, theils nachträglich von den Reinden erschoffen worden find. bem fielen 80 Aferde in die Bande des Reindes. Dit diefer Beute gog der Keind ab. Der Rittmeister Ullrich hatte fofort einen Sufaren nach dem nächsten Cantonnement gesendet, um dort Mittheilung von dem Borgefallenen zu machen. 3m idarfften Carrière mar ber Mann nad Batonneau und Rambouillet gesprengt und sofort wurde nun die 2. Escadron zu Silfe geschickt; allein es war icon ju fpat. Der Reind hatte bereits einen Vorsprung von zwei Stunden, so daß die Verfolgung nicht das bewirken konnte, was man wünschte. Die

Sufaren murben nicht befreit. Dagegen fielen ber nachsekenden Escadron noch 5-6 Pferde wieder in die Bande, fowie 4 Franctireurs, die fofort erschoffen wurden. Da sich die Reinde in die Balber flüchteten, fo mußte von der weiteren Berfolauna abgesehen werden. Inzwischen war die ganze Division alarmirt und rudte nach Ablis aus. Dem Orte wurde gunächst eine Contribution von 5000 Francs auferlegt; bann aber, als es conftatirt war, daß die Einwohner der Stadt fich an dem verrätherischen Ueberfall betheiligt hatten, wurden diejenigen, bei benen man Baffen gefunden hatte, erschoffen, Die Stadt aber an allen vier Enden angezündet und vollständig niedergebrannt. Es war allerdings ein trauriges und schreckliches Bild, als Weiber und Kinder aus der Stadt wimmernd und ichreiend berausgetrieben wurden. Der General v. Schmidt fab felbst mit Schmers diesem Borgange gu, aber die ftrengen Gesetze des Krieges ließen feine Schonung zu. Die Ginwohner mußten ihre Wohnungen verlaffen und all ihr Sab und But wurde den Flammen übergeben. Bon den Männern aber wurden die Schuldigen getödtet. In dem Stragenkampfe waren im Gangen 9 Sufaren gefallen und 12 verwundet, die Baiern hatten nur 2 Mann verloren, fo daß der gesammte Berluft an Todten, Bermundeten und Bermiften 71 Sufaren, sowie 80 Pferde beträgt. 22 Bürger wurden als Geiseln mitgenommen, um die Auswechselung der Sufaren zu bewirken.

## Vierzehntes Kapitel.

Der Bug gegen die Loirearmee. Bolacht bei Grleans. Sefecht bei Chateaudun.

Schon am Ende des Monats September hatten sich grösere französische Abtheilungen um Orleans gesammelt, die eine vollständige Armee bildeten und die Aufgabe hatten, die Cer-

nirungsarmee von Paris zu durchbrechen. In dem Landstrich zwischen der Loire und der Seine wimmelte es von Franctireurs, die die Cavalleriedivisionen unaushörlich beunruhigten. Auch im Südosten hatte die 2. Cavalleriedivision verschiedene kleine Gesechte mit den Franctireurs; denn ihre Aufgabe bestand darin, für die Cernirungstruppen bis Angerville, Meréville und Fontainebleau zu requiriren.

Hierbei kam es öfter zu Zusammenstößen mit den Franctireurs und Mobilgarden. So hatte das 1. Leibhusaren-Regiment am 26. September ein Gesecht bei Milly. Am 29. September stießen die Blücherhusaren bei Chatelet auf den Feind. Am häusigsten aber wurde die Division in dem großen Walde von Fontainebleau beunruhigt. Hier hatten die Feinde Gelegenheit, sich allen Nachsorschungen zu entziehen und plötlich aus dem Hinterhalte hervorzubrechen. Mit jedem Tage wuchsen diese Beunruhigungen, die zuletzt die Soldaten so sehr erbitterten, daß sie feinen Pardon mehr gaben und jeden Franctireur, der ihnen in die Hände fiel, tödteten.

Daher begrüßten diese Truppen den Befehl gum Aufbruch gegen Orleans mit großer Freude. Es follte nämlich ben immer mehr anwachsenden Franctireurs und Mobilgarden und namentlich der drobenden Loirearmee rechtzeitig entgegen getreten werden, um die Gefahr für die Cernirungsarmee gu befeitigen. So murde benn am 7. October eine Armee unter bem Oberbefehl des baierischen Generals v. d. Tann nach Guben geschickt, welche aus dem I. baierischen Armeecorps. der 22. Division und der 2. und 4. Cavalleriedivision bestand. Diese Armee brach aus dem anmuthigen Biefprethale von Lonjumeau auf und marschirte gegen Arpajon und Ctampes. Der Weg führte durch die lieblichen Thäler auf die Hochebene, die fich . flach und eben bis nach Orleans erftreckt. Lange Bobenzuge legten fich ihrem Mariche vor und mußten überschritten werden. Stattliche Wälder ziehen fich auf ihnen bin, die noch in dem vollen Schmud ibrer bunfelgefärbten Blätter ftanden. Much ber romantische Beigeschmad fehlt diesen Gegenden nicht. und wieder ragt der Donjon einer alten Burg aus der Ferne berüber und zeugt von einer längst dabin geschwundenen Zeit.

Namentlich erhebt sich als ein weithin sichtbares Wahrzeichen der altersgraue Thurm des Schlosses Montchery von seinem steilen Hügel, weithin sichtbar in der ganzen Gegend. Hier an den moosdewachsenen Mauern des uralten Schlosses steht eine Wache und schaut nach dem Feinde aus, aber ringsum ist nichts von ihm zu sehen noch zu hören. Da geht der Marsch unaufhörlich weiter.

Shon am 7. October stand die 2. Cavalleriedivission, welche die Borhut bildete, bei dem Dorse Marolles, westlich von Arspajon, und bezog dort Bivouaks und Cantonnements.

Im Laufe des Nachmittags wurde sie noch nach Arpajon vorgeschickt, weil man den Feind in der Nähe dieses Ortes erwartete. In der Nacht des 8. aber sand bereits eine Aenderung in der Disposition statt. General v. d. Tann ging gegen Stampes vor und schickte die 2. Cavalleriedivision zur Deckung seiner linken Flanke nach Marolles.

Auf dem Marsche dabin ging in Mesnil Gerold die Meldung ein, daß Abtheilungen feindlicher Infanterie fich gurudgogen. Der Divisions. Commandeur begab fich fofort an Ort und Stelle. Er fab auf ben flachen Boben einzelne preußische Manenvedetten fteben, und bei dem Ravin von Boiffy la Rivière traf er den Major des Generalstabes v. d. Gols, welcher dort feindliche Infanterie beobachtete, die Saclay und St. Epr befest hatten. Es wurde nun das Borgeben von zwei Batterien gegen diese Ortschaften angeordnet. Das Feuer berfelben awang ben Keind, sich gurudgugieben und die Ortschaften gu verlaffen. Jest richteten Die Batterien ihr Feuer aufs Neue gegen den Keind in freiem Terrain. Begen 5 Uhr Nachmittaas fubren die beiden Batterien an der Strake von Rithiviers nach Stampes auf. Die Division folgte den Batterien und stellte sich links von ihnen auf. Das Feuer ber Batterien batte den Erfolg, daß der Feind seine Bosition aufgab. Run avancirten die Batterien aufs Reue, sie zogen fich in die Flanke und beschoffen den Feind in Flanke und Ruden und brachten ibn abermals jum Beiden. Awei Escabrons bes 1. Leib-Susaren = Regiments ritten gegen die Tirgilleurs des Feindes

por und trieben fie por fich ber. Sierbei wurden im Gangen 8 Gefangene gemacht. 20 Mann verlor der Feind an Todten und Bermundeten. Die Gesammtfumme des Feindes, Die sich in den Dörfern befunden hatte, belief fich auf 750 Mann Mobilgarden und Franctireurs. Die Berlufte ber Divifion maren an diesem Tage nur unbedeutend.

Nach einem anstrengenden Marsche und nach Vertreibung bes Feindes bezog die Division ihre Quartiere für diese Nacht Es mußten febr ftarte Borpoften ausgestellt bei Marolles. werden, weil der Feind die umliegenden Orte besett batte. Der Lieutenant Graf Garnier von den braunen Susaren machte einen febr fühnen Recognoscirungeritt nach Malesberbes, bielt fich dort langere Zeit im feindlichen Feuer auf und ftellte fest, daß der Ort ftart befest fei.

Am 9. October batte der General v. d. Tann mit der Infanterie Stellung zwischen Angerville und Mereville genommen, um den Feind in der Front anzugreifen, mabrend die 2. Cavallerie - Division die feindliche rechte Flanke in der Richtung auf Dutarville umgeben und gegen die Rudzugslinie wirken follte. Um 61/4, Uhr früh war fie von dem Rendezvousplat Ezerville aufgebrochen und erreichte nach einem Marich von 41/, Meilen um 91/4, Uhr Vormittags über Andeville und Charmont das Rendezvous. Die Batrouillen, die vorgefandt wurden, ftießen

auf den Keind, der fich aber bei deren Annäherung guruckog.

Das baierische Corps wurde nun nach Angerville gezogen und dort in Cantonnements gelegt; die 2. Cavallerie-Division blieb bei Dutarville und wurde bis gegen Bithiviers vorgeschoben. Babrend die Division Cantonnements bezog, wurden die Lieutenants von Brochusen von den Blücherhusaren und von Gilgenbeimb von den braunen Susaren mit Abtheilungen gur Recognoscirung nach Bithiviers entfandt. Sie ftießen auf ihrem Mariche bei Guigneville auf Abtheilungen feindlicher Cavallerie, Die fie gurudwarfen. Dann gingen fie bis nach Bithiviers beran und ließen eine Salve gegen bas Lager bafelbst abgeben, wodurch der Reind alarmirt wurde.

Rett zeigten fich bort ftarte feindliche Abtheilungen, Die im Bivouak ftanden. Die Sufaren tummelten fich mehrere Stunden mit dem Feinde herum, beunruhigten das Bivouak und zogen ab, nachdem sie erkannt hatten, daß bei Pithiviers eine beträchtliche Abtheilung des Feindes von allen drei Waffen sich befände. Die Meldung, die sie über die Stellung und Menge des Feindes machten, war von großem Einfluß auf die weiteren Bewegungen v. d. Tanns. Bon den Gesangenen ersuhr man, daß 12 Bataillone Linientruppen, 3 Cavallerie-Regimenter und einige Batterien sich in dem Lager von Pithiviers beständen. General v. d. Tann seste in Folge dessen am 10. October seinen Marsch auf Orleans sort, während die Division den Auftrag erhielt, einen Borstoß bei Pithiviers zu machen und den Feind zu zwingen, seine Stellung aufzugeben.

In der nacht hatten die Borpoften bemerkt, daß gegen Morgen die Bivouaffeuer bei Bithiviers allmählich erloschen. Die Division sammelte sich am 10. fruh bei Accoville, von wo die Brigade Barnetow und die Batterie Edensteen auf Bithiviers vorgeschoben wurden, während die Brigaden Colomb und Baumbach nebst der Batterie Bels nach Montvilliers marschirten, um von dort aus gegen die Rudzugslinie des Feindes vorzugeben. Sier stieß die Colonne auf einen Weg, der von Bithiviers in der Richtung nach Arthenap führte und augenscheinlich von Truppen aller Gattungen benutt war. Bald barauf traf von der Brigade Barnefow die Mittheilung ein, daß Bithiviers im Laufe ber Nacht vom Feinde geräumt fei. Gleichzeitig borte man von Weften ber fernen Kanonendonner. Es lag daber die Bermuthung nabe, daß die feindlichen Truppen, die in der Nacht von Bithiviers abmarschirt waren, mit bem baierischen Corps zusammengestoßen seien. In Rolge beffen marichirte die Division dem Ranonendonner nach. Bei Acheres le Marché wurde Salt gemacht, weil der Ranonendonner plotlich verstummt war. Jest brachte ber Rittmeifter Graf Reichenbach, der jum General v. d. Tann entfandt war, die Meldung, daß die Anwesenheit der Division auf dem Gefechtsfelde bei Arthenap febr erwünscht fei, ba der Reind fich bei diesem Orte von Reuem gefett babe.

Die 1. baierische Division war nämlich auf ihrem Marsche nach Arthenan auf den Keind gestoßen und mit ihm ins Gesecht gekommen. Der Feind leistete so hartnäckigen Widerstand, daß die Infanterie nicht im Stande war, ihn aus dem Orte zu verdrängen. Deshalb zog v. d. Tann nicht blos die Artislerie der 1. Division, sondern auch seine gesammte Reserveartislerie heran und ließ die vom Feinde besetze Stadt beschießen.

Rechtzeitig erschien auch die 2. Cavalleriedivision, um in das Gefecht einzugreifen. Bald nach 12 Uhr tam fie öftlich von Arthenan an. Zunächst wurde nun vom Divisions- Commandeur eine Recognoscirung vorgenommen, welche ergab, daß beftig um den südlichen Theil von Arthenan gefochten wurde. Die mit großen Mauern umgebenen Fermen La Grange und Arblay und die dieselben verbindenden hohen Alleen waren noch in der hand des Feindes, der, wie sich später ergab, noch von Orleans Berftartungen erhalten hatte und nun auf diefen für ibn febr gunftigen Bunkten wieder jur Offenfive übergegangen mar. Der Divisions-Commandeur lieft die beiden Batterien gegen diese Dertlichkeiten auffahren. Mit gewohnter Bräcifion eröffneten fie ibr Reuer, marfen ihre Granaten in die Fermen und in die Reserven, die zwischen den beiden Fermen aufgestellt waren, und nöthigten ihn badurch zum Rudzuge nach Creusp.

Die 2. baierische Division war jest auch herangekommen und stand in der Reserve, nahm aber nicht am Kampse selber Theil. Dagegen ging bald nach dem Erscheinen und Eingreissen der Cavallerie-Division die 1. Division zum Sturme auf Arthenay vor, trieb den Feind aus der Stadt heraus und warf ihn gegen Chevilly zurück.

Nun avancirten die Batterien und drängten dem abziehens den Feinde nach, sie eilten in seine Flanke und beschossen ihn unaushörlich, so daß sie ihm großen Schaden zusügten und seinen Nückzug derart lockerten, daß er allmählich den Charakter einer ausgelösten Flucht annahm.

Die Regimenter der Division, die ebenfalls nahe an den Feind herangerückt waren und längere Zeit im wirksamsten seindlichen Infanterieseuer gestanden hatten, gingen dem sliehenden Feinde nach. Sie waren theils zur Deckung der Batterien ausgestellt, theils bereit, jeden Augenblick

du einer günftigen Attake zu benutzen. Als die Batterie ihre zweite Aufstellung einnahm, folgten die deckenden Regimenter ebenfalls, indem sie dieselben nach Süden zu debordirten. Nur einzelne Escadrons konnten zu werthvollen Attaken verwandt werden, unterstützt durch das Feuer der Batterie Eckensteen, welche am weitesten avancirt war und eine dritte Aufstellung gegen die Foret d'Orleans genommen hatte. Man hatte es hier vorzugsweise mit aufgelösten Schützenschwärmen des Feindes zu thun, die den Rückzug deckten.

Die 1. Escadron des 2. Manenregiments holte bei dieser Gelegenheit mitten aus der seindlichen Tirailleurlinie ein bespanntes Geschütz heraus. Der Rittmeister v. Blücher an der Spitze seiner Escadron sprengte im schärfsten Carrière durch die seindliche Linie, Alles vor sich niederreitend, auf das Geschütz ein. Mit eingelegter Lanze stürmte die Escadron heran. Der Rittmeister, die Lieutenants Freiherr v. Brauneck, v. Schipp, v. Frankenberg waren die Ersten bei der Bedeckung des Geschützes. Neben ihnen sprengte der Wachtmeister Himmel. Der Unterossisier Morawietz stach mehrere Feinde nieder und bemächstate sich des Geschützes.

Die eintretende Dunkelheit machte für die Division dem Gefechte ein Ende. Der Feind hatte sich in den Wald zurückgezogen, seine Tirailleurs waren durch die Bäume gedeckt. Sin weiterer Angriff gegen diese Stellung wurde durch ein starkes Feuer aus dem Walde unmöglich gemacht, so daß weitere Ersfolge an dem Tage sich nicht erringen ließen. Gegen 7 Uhr verstummte das Gesecht auf der ganzen Linie. Die Division erhielt den Besehl, in Acheres le Marché und in der Umgegend Cantonnements zu beziehen und am solgenden Tage, den 11. October, die nördliche Lisiere der Foret d'Orleans zu besobachten, während das baierische Corps mit der 22. Insanteriesund der 4. Cavalleries Division ihren Marsch gegen Orleans fortseken sollten.

Aber am folgenden Tage, am 11. October, als v. d. Tann von Arthenap ausbrach und gegen Orleans marschirte, stieß er bereits bei dem Dorse Cercottes auf den Feind, der sich ihm entgegensetze. Sogleich wurde die Schlachtlinie geordnet. Die

2. baierische Division bildete bas erfte Treffen, mabrend die 1. Divifion, die am Tage vorber gefochten hatte, in der Referve stand. Auf dem rechten Flügel war die 22. Division, sowie die preußische und baierische Cavallerie aufgestellt. entwidelte fich auf den drei Strafen, die durch den Bald von Drleans nach diefer Stadt hinführen. Da der Feind in dem Dorfe und Walde eine febr feste Stellung einnahm, fo wurde die ganze Artillerie vorgezogen und die Stellung bes Reindes langere Reit beschoffen. Dann, ale die feindlichen Gefcute jum Schweigen gebracht waren, wurde jum Sturm durch Die Infanterie übergegangen. Das 12. baierifche Regiment. das die Borbut bildete, fturzte fich mit lautem hurrab auf den Wald und trieb den fliehenden Feind vor fich ber. Die Dörfer Cercottes und Chanteau fielen obne erbeblichen Berluft in die Sande der Baiern und Preußen, und erft, als fie bis nach Sacan porrudten, bielt der Reind wieder Stand und beschof bort von einer Sobe mit großem Erfolge die anrudenden Baiern. Run wurde Halt gemacht, die Artillerie berangeholt und das Dorf unter das Reuer mehrerer Batterien genommen; bald ftiegen Rauchfäulen aus demfelben auf und zeigten an, daß die baierischen Kanoniere aut geschossen batten. Run rudte die 4. Brigabe jum Sturm beran, aber ber Reind wartete die fühn vorbringenden Baiern nicht mehr ab, sondern verließ schon vorber eilig das Dorf und jog sich auf die Vorstädte von Orleans jurud. Es ichien, als ob für heute die Schlacht ein Ende erreicht babe. das Gewehrfeuer und der Kanonendonner verftummte, aber bald follte der Rampf aufs Neue und weit beftiger beginnen, wie er am Morgen gewüthet hatte. Der Feind batte fich in ber langgeftredten Borftadt von Orleans St. Jean de la Ruelle festaesett und die Soben in der Umgebung von Orleans mit Batterien bebedt.

Als nun der Marsch gegen die Stadt Nachmittags 2 Uhr wieder fortgeset wurde, donnerten plötlich die Kanonen auß Neue und knatterte das Gewehrseuer aus allen Häusern der Borstädte. Schnell jagte die Artillerie auf eine Anhöhe, von der man die Stadt Orleans in ihrer ganzen Ausdehnung vor sich sehen konnte. Sofort eröffneten die Geschütze das Feuer

gegen die Vorstädte Aber die Aufstellung war zu nahe an den Keind genommen.

Sinter vorzüglicher Dedung ichoffen die feindlichen Schüten mit großem Erfolge und fügten der Artislerie bedeutenden Schaden gu. Dennoch ließ fich diese nicht abhalten, ihre Beschoffe in die Vorstadt zu werfen, und bald zeigten auch die aufwirbelnden Rauchfäulen, daß fie vom Erfolg begleitet maren. Nun wurde ein neuer Angriff gegen die Borstadt St. Jean de la Ruelle vorbereitet. An beiden Seiten der Chaussee murden die Regimenter aufgestellt. Un der Oftseite durch den sich nabe beranziehenden Bald gededt, brangen die Jäger fühn vor und bemächtigten fich einzelner Säufer am Gingange ber Borftadt, dann stürmten auch die andern Soldaten beran. Aber in der langgestreckten Borstadt tam es noch zu einem beftigen Strafen-Die Frangofen batten Barricaben errichtet, Die fie mit großer Sartnädigfeit vertheidigten. Aus allen Säufern, vom Rirchtburm und von den Dächern wurde auf die Stürmenden gefeuert. Jedes Saus mußte einzeln genommen werden, fo daß der Rampf fich fehr in die Lange jog. Erft Abends um 7 Uhr war die Schlacht zu Ende und völlig entschieden.

Die geschlagenen Franzosen zogen sich auf das andere User der Loire zurück und ließen 3000 Gesangene und mehrere Kanonen in den Händen der Sieger, die sosort in Orleans einzogen und sich dort festsetzen.

Als sich bald darauf der Feind wieder in den Wäldern von Marchenoir und Chateaudun bliden ließ, wurde die 2. Cavalleriedivision zur Bewachung jener Wälder abgeschickt, während die 22. Division den Auftrag erhielt, nach Chateaudun zu marschiren. Nach zweitägiger Ruhe war diese Division von Orleans ausgebrochen. Sie zog über das öde Schlachtseld vom 11. October, wo noch die Spuren des hestigen Kampses in den fortgeworsenen und zerschlagenen Wassen, Unisormstücken und Feldgeräth, zertretenen Weinbergen, geknicktem Gebüsch und zerschossenen Bäumen zu erkennen waren. Alle Öörser waren leer, die Sinwohner gestohen und nur hie und da lugte eine alte Frau mit ihrer Kate schen hinter halbverschlossenen Fensterladen hervor. Allmählich wurde die Gegend immer stacher und

reizloser, aus der hügeligen Beauce, dem Garten von Orleans, waren sie auf die Hochebene gelangt, welche sich bis zum Biefvrethal nordwärts erstreckt.

Nach einem ziemlich einförmigen Mariche paffirte die Division St. Beravy la Colombe, wo Quartiere bezogen wurden. Gang früh am Morgen des 18. October blies der Trompeter zum Satteln und der Tambour bearbeitete das Trommelfell; es follte der Marich auf Chateaudun schon in der Frühe fortgesett werden. Ein Nebel lag über der einförmigen, ebenen Gegend, durch welche sich die dichten Massen der Infanterie, Cavallerie und Artillerie bewegten. Gegen Mittag tamen die Truppen in die Rähe von Chateaudun, das freundlich und barmlos im Sonnenschein por ihnen lag und ihnen gute Quartiere verhieß. Aber bald follte es anders kommen. Die Cavallerie-Brigade Sontheim trabte von dem Wege ab und ging mit einer reitenden Batterie querfelbein pormarts. Da jagte eine Locomotive mit vier Wagen in schnellstem Laufe nach Tours Bergebens versuchte die Cavallerie diesen Zug einzuholen, die volle Dampffraft trug doch den Sieg über die Schenfelfraft ber Bferde bavon.

Run geht's aber der Stadt zu, schon sind auch dort seindliche Truppen entdeckt. Man hört die Signalhörner schmettern und bald sausen auch schon die Granaten in ein großes Fabrikgebäude hinein, aus welchem der Feind mit dem schnellen Piff Paff der Gewehre antwortet. Die Reiterpatrouillen umschwärmen die Stadt, um die Stellung des Feindes zu erforschen, aber überall, wohin sie kommen, blitzt es auf, kleine weiße Pulverwölkchen kräuseln in die Höhe und pseisend kommen die Kugeln herübergestogen. Es war also kein Zweisel, daß eine ansehnliche Truppenmasse in der Stadt lag.

Chateaudun ift wie alle Städte Frankreichs mit soliden Steinmauern umgeben, dazu auf einem mäßig hohen, langsam ansteigenden Hügel gelegen, der beinahe ganz kahl ist. Rur zur Rechten der Hauptstraße, die von Orleans nach Chateaudun führt, befinden sich einige Gehöfte und dünne Baumreihen, während links von derselben sich ein langer slacher Höhenrücken hinzieht. Zenseits der Eisenbahn auf der rechten Seite liegt

ein hoher kahler Damm, an welchem einige Weinberge stoßen. Nahe bei der Stadt befindet sich der Bahnhof mit seinen stattlichen Gebäuden und Schuppen, an welchen sich mehrere große Häuser anschließen; dann erst kommt die eigentliche Stadtmauer.

Wie groß die Besatung war, ließ sich schwer erkennen, der Feind konnte ja mit hilse der Eisenbahn von le Mans recht viele Truppen herangezogen haben. Nach dem Schießen zu urtheilen, mußte die Besatung nicht unbedeutend sein, denn auf der ganzen Linie blitzte das Feuer auf, ohne jedoch wesentlichen Erfolg zu haben. Am stärkten war das Feuer von den Bahnhofszebäuden auß; als aber die Batterie der Avantgarde gegen diese aussuch und Schuß auf Schuß in diese Häuniger Hineinsiel, da hörte das Feuer der Feinde auf und nach schlemiger Räumung des Bahnhofs zogen sie sich in die Stadt zurück.

Nun wurde die Brigade Konsti berangezogen, um fich des Bahnhofes zu bemächtigen. Bunachst suchten die Schüten die por der Front liegenden einzelnen Gehöfte ab, und da auch dort keine Feinde angetroffen wurden, so wurde der Angriff auf die Gebäude des Babnhofs angeordnet. Obwohl der Feind von den steinernen Umfaffungsmauern der Stadt ein beftiges Keuer unterhielt, so gingen die braven Truppen so regelrecht und gleichmäßig, wie auf dem Exercierplate, por; die feindlichen Rugeln ichienen sie wenig oder gar nicht zu fümmern, denn sie erwiderten dieselben noch nicht. Gleich im ersten Unlaufe und obne erhebliche Berlufte bemächtigte sich das 1. Batgillon des 95. Regiments der vordersten Gehöfte und Säufer bis gur Eisenbahn. Bu gleicher Zeit ging die 3. schwere Batterie im Trabe bis auf 500 Schritte an die Umfassungsmauer heran und schleuderte ihre Granaten gegen diese und die zunächst liegenden Säufer. Bald zeigte fich die Wirkung dieser Kanonade. Schornsteine und Mauertrummer praffelten zu Boden, die Dacher fturzten ein und einzelne Säufer gingen bereits in Flammen auf. Auch die andern Batterien waren schon links von der Chaussee auf der Söhe aufgefahren und warfen ihre Granaten mit großer Sicherheit in die Baufer der Stadt.

Ohne erheblichen Widerstand wurde der Bahnhof und die baran liegenden Beinberge befett, aber die Stadt felbft mehrte fich febr energisch. Alle Eingänge waren durch hobe aus Erddämmen bestebende Barricaden vertheidigt. Die feindlichen Schüten, binter Sandfaden und Faschinen, hinter Mauern und Säufern wohl gedectt, konnten jeden der berannabenden Soldaten mit beinabe völliger Sicherheit niederschießen. Bier mußte erft die Artillerie Raum schaffen, ebe die Infanterie jum Sturme übergeben konnte. Es wurden alfo die Geschüte gegen die Barricaden geschickt und bald eröffneten fie aus nächster Rabe ein beftiges Feuer: allein ber Feind ermiderte aus seinen weittragenden Gewehren daffelbe mit foldem Gifer und Erfolge, daß bald von einzelnen Geschützen fammliche Bedienungsmannschaften verwundet waren. Unter solden Umftanden war fürs erfte an einen Sturm durch die Infanterie noch nicht zu benten. Bereits fing es an zu dunkeln, und unaufhörlich arbeiteten die Geschütze noch gegen die Stadt. Gine baierische Batterie batte fich bald gang verschoffen, aber ber Sauptmann wollte trogdem nicht gurudgeben, fondern ließ seine Leute sich auf die Ranonen seten und die .. Bacht am Mbein" fingen.

Endlich als die Nacht angebrochen war, verstummte das Feuer der Geschütze und die Infanterie murde gum Sturm geordnet. Aber von einem Sagel von Geschoffen empfangen, ber aus den Säufern und felbst von den Rirchendächern in die Reihen der stürmenden Bataillone einschlug, fiel mancher Brave zu Boden. Es war unmöglich, auf geradem Wege in die Straßen ber Stadt einzudringen, die großen und mächtigen Barricaden verhinderten jeden Zugang. Es blieb nichts anders übrig, als durch Umgehung sich der Stadt zu nähern. Dberft p. Konski leitete den Angriff. Er führte die Avantgarde durch Die Gaffen und über die Mauern bis in die Stadt binein. Nun begann ein erbitterter Kampf Mann gegen Mann, ber noch graufiger gemacht wurde durch das Dunkel der Nacht und den blutigen Schein der brennenden Säufer. Jedes Baus mußte einzeln erstürmt werden. Erft die Brandfadel, Die in die Säuser geworfen wurde, vertrieb die Frangosen schrittmeise

von Haus zu haus. Dennoch borte das Knattern der Gewehre nicht auf, sondern tobte die gange Racht durch; erft um 3 Uhr erscholl von dem Marktplate der Hurrahruf und der erste Trommelichlag. Der Feind war geworfen und zog fich eilends aus der Stadt heraus. Todtmude fanten die ermatteten Streiter auf das blutbespritte Pflafter. Der Wind, der mit dem Anbruch des Morgens sich erhob, fachte den Brand zu neuer Glut an, Die Flamme bupfte von Dach zu Dach und bald ftand ber größte Theil der Säufer in Klammen. Gin dichter ichwarzgelber Qualm lagerte fich über der Stadt, aus der hie und da die lichten Klammen gen Simmel zudten; ein schrecklich imposanter Anblick. Die Barricaden wurden fortgeräumt, um das Ginruden der Truppen zu ermöglichen, aber auch dann war es noch mit großen Schwierigkeiten verbimden, durch die Strafen vorzubringen, benn überall waren brennende und dem Ginfturg nabe Baufer, auf Schritt und Tritt ftießen fie auf Mauertrummer. brennende Balfen, Glasscherben, verfohlte Leichen, berumlaufende Bferde, icheue Menichen und händeringende Beiber. Gefangene waren nur wenig gemacht worden; benn in dem erbitterten Rampfe mar felten Bardon gegeben worden. Je weiter die Truppen in der Stadt pordrangen, um fo mufter fab es aus: auf dem Markte war das größte Gewirre, da lagen vor einem Kaffeebaufe, mo das Sauptquartier des Keindes gemesen mar, allerhand Waffen und Rleidungsftude bunt durcheinander. Jest wurde in den größtentheils verlassenen Säufern und in den Kellern nach Lebensmitteln und Getränken gesucht und alles, was man vorfand, auf dem Markte zusammengetragen, um die erschöpften und hungernden Soldaten zu erquiden. Die Ausbeute war eine febr reiche, tropbem die Franctireurs Die Stadt icon geborig ausgeplündert batten. In der Raferne erbeutete man die Bagage der Franctireurs, und die Soldaten hatten vollauf zu thun, um all' die Conferven, Sardinen und candirten Früchte zu verzehren. Um Nachmittage versuchte der Keind noch einmal gegen die Stadt vorzugeben, aber nach ein Baar Granatschüffen suchte er schnell das Weite.

Am folgenden Tage wurde nach Chartres aufgebrochen und diese Stadt ohne Kampf besett, nachdem sich die Mobil-

garden von dort entfernt hatten. Seitdem lag die 22. Division in und um Chartres in Cantonnements und machte gegen Chateauneuf und Nogent le Notrou sortwährend Streifzüge, um den Feind sern zu halten; aber zu größeren Kämpsen kam es seit dem Gesecht bei Chateaudun in dieser Gegend für die nächste Zeit nicht mehr.

## Fünfzehntes Rapitel.

Die Belagerungsarmee vor Paris. Die Verlegung des Hauptquartiers nach Verfailles. Der Ausfall bei Chatilion und Bagneux am 13. October. Der Ausfall bei Malmaison am 21. October.

TC ährend im Süden und Westen die Angrisse der Franctireurs mit Ersolg abgewiesen wurden, besesstigen die deutschen Truppen ihre Stellung vor Paris von Tage zu Tage mehr, so daß bald die Gegend einen völlig militairischen Anstrick annahm und Werke geschaffen wurden, die jeden Versuch des Feindes zum Durchbruch durch den Belagerungsring scheitern lassen mußten.

Alles ordnete sich diesem Gesichtspunkt unter. Die Dörser waren in kleine Festungen umgewandelt. Gräben und Wälle zogen sich an ihren Ausgängen und schwachen Punkten hin. Die Gartenmauern wurden nach der seindlichen Seite mit Schießsschaften versehen und Gerüste angebracht, damit die Soldaten eine doppelte Schüßenlinie bilden konnten. An den Ausgängen der Straßen waren Barrikaden errichtet, die selbst einen Rochesort hätten mit Bewunderung erfüllen müssen. An den schwächeren Stellen waren Wolfsgruben gegraben, um den Angriff zu erschweren. Die Kirchthürme hatten nur den einzigen Zwed, als Observationspunkte zu dienen. Die Dörser wurden unterseinander mit geschüßten Communicationen versehen, um die Verseinander wir den die Verseinander den die Verseinander wir den die Ve

bindung ungehindert berftellen zu können. Geschloffene Schanzen und Emplacements für die Geschütze erhoben fich binter und neben den Dörfern, um auch felbst für den Rall, daß man die Dorfer ber erften Linie nicht balten konnte, eine gesicherte Rudzuaslinie zu haben und jedenfalls den Befit der Dorfer auch für den Keind unmöglich zu machen. Weinberge, Baumschulen. Alleen, prachtvolle alte Gichbäume und hochstämmige Linden fielen unter dem Beile des Pioniers. Rings um die Dörfer wurde alles fahl und öde, damit die Rugel ungehindert über die Ebene ftreifen und ber Reind feinen Schut und Schirm finden konnte. Die Graben famen nur als Deckungen für die Schüten in Betracht, und mo fie fehlten, murben fie mit Eifer angelegt. Die Hohlwege wurden bäufig an beiden Seiten abgedacht, damit die Artillerie ichneller und leichter avanciren konne, und die Graben wurden aus gleichem Grunde zugeschüttet. Wachthäuser, aus Strob gefertigt, erhoben fich auf allen böberen Bunkten, um die Gegend ringsberum überschauen zu können. Auch für die engere Berbindung der beiden Seine-Ufer murde geforgt. Bier Bontonbruden vermittelten dieselbe: die nördlichste murde bei Orly angebracht und führte nach Ralenton.

Und nun erft das Wachtspftem. Diefes war mit großer Sorgfalt ausgebildet. Daß eine lange Reibe von Borpoften und Feldwachen sich vor der Linie dem Feinde gegenüber binzogen, ift selbstverständlich. Allein auch alle Cantonnements waren mit mehrfachen Bosten verseben. Alle Ausgänge wurden forgfältig bewacht. Dazu ftanden Allarmwachen auf geeigneten Bunkten, um jede Bewegung des Feindes dem ganzen Corps mitzutheilen. Fangle von Strob waren an boben Stangen befestigt, die in Brand gesteckt werden follten, sowie der Reind fich in Bewegung fette. Go war bafür gesorgt, daß einer Neberraschung sofort mit einer gehörigen Macht entgegengetreten werden konnte. Die Frangosen gingen sehr häufig mit ihren Batrouillen por und bielten die deutschen Borposten beständig in Bewegung. Baren unfere Soldaten von nervofem Temperamente, so mußten diese beständige Aufmerksamkeit und Beunrubigung sie in schlechte Laune versetz und sie auch ent-

ichieden förperlich heruntergebracht haben. Allein fie nahmen diefe Müdenstiche des Keindes mit einem wahrhaft humoristischen Bbleama auf. Sie purschten ihrerfeits ebenfalls mit großer Rubnbeit und Kaltblütigkeit bis in die nächste Nähe des Feindes. So borte man denn den ganzen Tag das Kleingewehrfeuer der Borposten auf der gangen Linie, am stärksten aber bei Gepres. Dort wurde ununterbrochen geschoffen. So wie sich nur eine Belmspite zeigte, fielen gleich ein Dupend Klintenschüffe von französischer Seite. Diefe Manie baben benn bie 5. Jäger dazu benutt, um dem Reinde bin und wieder einen Boffen gu fpielen. Gie hatten einen Selm auf einen langen Stab gefest, einen Mantel umgeschlagen und stedten nun dieses Phantom bin und wieder aus den Bufden am Juge der Baufer von Meudon. Sofort idlugen die Chaffepotkugeln maffenweise ein. Die Buppe fiel zu Boden, zog sich alsdann langfam, aber für den Keind unfichtbar jurud, um nach furger Beit wieder auf den Schauplat ju treten und aufs Neue die Buth des Feindes jur großen Freude der Räger herauszufordern. Ram dann einmal ein naseweiser Frangose der Buchse eines Jagers in den Lauf, alsdann mußte er seinen Borwit schwer bugen. Go fingen unsere Truppen icon allmählich an, der Sache eine mehr humoristische Seite abzugewinnen.

Während so die Umgegend sich völlig den militärischen Gesichtspunkten unterordnen mußte, nahm Bersailles allmählich wieder einen friedlichen Character an.

Die Läden waren bald alle wieder geöffnet und die Leute gingen ihrer regelmäßigen Beschäftigung nach. Auf den Boulevards bewegten sich wie in Friedenzeiten die Flaneurs, die miteinander plauderten und auf das achteten, was auf der Straße vorging. Nur die großen Wagenparks, die auf der Place d'armes und der Avenue de Paris aufgesahren waren, die Batterien, die hin und wieder in schwellem Tempo durch die Stadt rasselleten, der tactmäßige Schritt der Patrouillen und der mit klingendem Spiel die Straßen durchziehenden Bataillone, die von den Vorposten zurückfamen, und vor Allem der dumpse Donner der in der Ferne grollenden Kanonen zeugte davon, daß in der Rähe der Krieg tobte.

Es war ein herrliches Wetter, das viele Spaziergänger auf die Straße lockte. Der Himmel strahlte in einer schönen Bläue, die Abende waren anmuthig, so daß sie zur Promenade einluden. Kurz, der Krieg hatte seine rauhen Seiten in Verssailles abgestreift. Auch für die Soldaten schien tiesster Frieden zu sein, denn den ganzen Tag wurden sie mit großem Giser gedrillt. In den Avenuen, auf der Place d'armes wurde der Parademarsch eingeübt. Die Helden von Weißenburg, Wörth, Beaumont und Sedan schienen über ihren Thaten jenes Exerscitium etwas vergessen zu haben.

Die Knöpse wurden gut geputt, jedes Stäubchen von der Unisorm entsernt, und zum allgemeinen Erstaunen der Einwohner von Bersailles wurde jener regelrechte Marsch eingeübt, bei dem Niemand vorsehen darf. Ansangs wollte es nicht recht gehen. Bald drängte sich der Sine einen halben Schritt vor, ein anderer blieb etwas lässig zurück. Siner streckte den Kopf neugierig vor, ein anderer hielt das Gewehr nach seinem eigenen Belieben, so daß also auch die Gewehrgriffe mehrere Tage hindurch wieder sest eingeübt werden nußten. Endlich aber mit viel Mühe und Anstrengung wurde alses wieder ausgeglichen.

Die Ursache dieser strengen Uebungen lag theils darin, um die etwas gelockerte Disciplin wieder straffer anzuziehen, theils aber auch, weil am 5. October das Hauptquartier des

Königs aus Ferrières nach Berfailles verlegt wurde.

Am Nachmittag traf der König mit seinem Gesolge, vom besten Wetter begünstigt, ein. Vor der Präsectur, wo er residiren sollte, war eine Ehrenwache ausgestellt. Zahlreiche Zuschauer hatten sich eingefunden, namentlich Soldaten, die ihren König sehen wollten. Sin donnerndes Hurrah erschalte, als der Wagen des Königs heransuhr. Groß war die Neugierde der Franzosen, noch mehr waren sie aber auf Bismarck gespannt, der in seiner historischen Kürasser-Unisorm in dem Wagen nach dem König saß. Alles streckte den Hals in die Höhe, um ihn zu sehen. Auch ihm brachten die Soldaten und die anwesenden Deutschen ein Hoch.

In dem herrlichen Königsschlosse, in welchem Frankreichs Ruhm durch Tausende der großartigften Gemälde verkündigt

wird, sagen die verwundeten Soldaten. Die schwarzweißrothe Fahne wehte vom Mittelgebäude herab und von der Präsectur flatterte die Königsfahne.

Nach dem letzten großen Ausfall bei Chevilly und Choify herrschte eine Zeitlang Auhe; dann aber rührten sich die Franzosen und sielen kurz hintereinander zweimal aus, nämlich gegen die Baiern und dann gegen das V. Corps.

Der Ausfall gegen die Baiern wurde am 13. October unternommen und war anfangs nicht ohne Erfolg, es siel nämblich das Dorf Bagneur in die Hände der Franzosen. Nur durch die größte Ausopferung der Baiern war es möglich, das verslorene Terrain wieder zu gewinnen.

Es ziehen sich dort von Süden nach Norden zwei Höhenzüge in der Entfernung von 3/4 Meilen parallel auf Paris zu. Der östliche Zug fällt gegen das Biefvrethal ziemlich steil ab, ohne seitliche Ausläuse. Der höchste Punkt ist mit der bekannten Schanze gekrönt, dann senkt sich die Höhe nach Paris zu abwärts, auf welcher das Fort Biedtre liegt. Beide, die Schanze und das Fort Biedtre, beherrschen mit ihren Geschüßen das Biefvrethal. Die westliche Höhe hat dagegen mehrere Ausläuser, eine Reihe von kleineren Anhöhen zweigt sich gegen Osten zu ab, zunächst ein Higel, auf dem Chatenay liegt, dann ein zweiter, auf dem sich Secaux besindet, durch einen kleinen Duershügel mit Kontenah aux Roses verbunden.

Endlich schiedt sich wie ein Wall eine lette Hügelkette vor, die von Moulin de la Tour ausgeht und, im Halbbogen immer niedriger werdend, auf Bicêtre zustredt. Die erste Erhöhung dieser Hügelkette ist ohne Häuser, auf der zweiten Höhe befinset sich nach Süden zu Fontenah aux Noses, während Chastillon an dem nördlichen Abhange von der Sbene bis zur Höhe amphitheatralisch aufgebaut ist. Auf dem dritten Hügel, der durch eine bedeutende Senkung von dem zweiten getrennt ist und eine Kuppe bildet, liegt das Dorf Bagneur. Dann senkt sich das Terrain allmählich, und nur noch einmal rafft es sich zu einer Hügelbildung auf, nämlich dort, wo es mit dem Höhenrücken von Bicêtre zusammenstößt. Auf dieser Erhöhung liegt das Dorf Cachan. Auf dem höchsten Kunkte des west-

lichen Sobenzuges befindet fich die Schanze Moulin de la Tour. Auf der Berlängerung diefes Höhenzuges, aber durch eine Senkung getrennt und niedriger wie jene Schanze bei Moulin de la Tour, liegt das Fort Iffp. Den höchsten Bunkt des westlichen Sügelrückens batten die Baiern in ihren Sänden. außerdem jenen natürlichen Erdwall, auf dem fich Chatillon und Bagneux befinden, während Cachan in der rechten Rlanke in dem Besite der Frangosen war. Am nördlichen Juße der Sügelkette dehnt sich bis nach dem Dorfe Montrouge und überhaupt bis an die Enceinte der Stadt ein ebenes Terrain aus, aus welchem sich zwei Sügel nur wenig erheben. dem einen Bügel vor Chatillon liegt das Fort Banvres, auf dem andern vor Bagneur das Fort Montrouge. Beide Forts beberrichen mit ihren Geschützen nicht nur die vorliegenden Dörfer, fie werfen auch ihre Granaten auf die beiden Saupthöhen und über Sceaur hinaus bis nach Chatenay. Etwa feche Geböfte, mit hoben Mauern umschlossen, liegen mehrere bundert Schritte von einander getrennt, in der Chene gerftreut. Sie find für die Bertheidigung der Frangofen febr werthvoll. fowie die Steinbruche, die Gemufe- und Beingarten, die fich vom Ruße der Dörfer bis an die Forts hinziehen. ein Terrain, wie geschaffen für das fleine Infanteriegefecht.

Die Orte Chatenay, Sceaux, Fontenay aux Rofes, Chatillon und Bagneur haben alle einen Kernpunkt. Gie find in ihrem Mittelpunkte wie fleine Städte gestaltet, mit febr engen, frummen und winkligen Straken und alten Säufern. Aber an Diesen unsaubern Kern bat sich ein Flor lieblicher und anmuthiger Landsite mit geschmachvollen Garten angeschlossen. So liegen an der Weftseite von Bagneur zwei große Parts mit hoben Baumen und bei Sceaur ift bas Schloß bes Berzogs von Treviso mit einem schönen Park. Es reiht fich Billa an Billa; die gange, von der Natur fo febr begunftigte Gegend ift vollständig, bis über Chatillon und Bagneur hinaus, ein einziges Labyrinth von Landhäufern. Gine eigene Zweigbahn führt von der Sudbahn an Bourg la Reine vorbei nach Eine große Maffe von eleganten Raffeebaufern, Re-Sceaur. staurationen und Bergnügungslocalen bezeugt, daß diese Gegend

der Tummelplat der Pariser ist. Aber nun war Alles still und todt. Wüst und öde sahen die Straßen aus. Hier und da hatte eine Granate das Dach eines niedlichen Landhauses zertrümmert. Thüren und Fenster waren hin und wieder einzeschlagen. Ein Blick in die Häuser zeigte, daß eine arge Verwüstung stattgefunden hatte. Alles lag wüst durcheinander. Aber so trasen die Baiern bereits die Ortschaften an, die Fransosen hatten selber auf ihrem Rückzuge am 19. September diese Verwüstung angerichtet. Die einzigen lebenden Wesen, die vereinzelt in den Straßen umberschlichen.

Um 13. October in der Frühe wehte ein ftarfer Wind, der den Donner der Kanonen übertäubte, fo daß er weder im Hauptquartier des Generals v. Hartmann in Chatenay, noch des Divisionsgenerals Grafen Bothmer in Anthony vernommen werden konnte. Jedoch war auf dem Observatorium in dem Thurme des Schloffes von Sceaur, welches dem Bergog von Treviso gebort, die Annäherung größerer feindlicher Massen gegen 9 Uhr Morgens bemerkt. Die Borposten, welche in Bagneur und Chatillon ftanden, hatten ichon längere Zeit die Erercierübungen binter Arcueil beobachtet. Da diese jedoch täglich stattzufinden pflegten, so hatten sie denselben feine weitere Bedeutung beigemeffen und feine Anzeige davon gemacht. Als aber von allen vorliegenden Forts und von der Schanze bei Villejuif sich ein ftartes Geschützeuer erhob und die Granaten maffenweise in Bagneur, Chatillon, Bourg la Reine und Sceaur einschlugen, fo daß viele Säufer demolirt murden und das Kirchendach von Chatillon zerschlagen wurde, da ward die Brigade Maillinger alarmirt und auf den vorher bestimmten Sammelpläten aufgeftellt. Das 3. Bataillon des 14. Infanterie-Regiments wurde zur Unterstützung des 5. Jägerbataillons nach Bagneur geschickt, während das 1. Bataillon des 7. Regiments an den Ausgangen von Sceaur an der Bobe, die Fontenap gegenüber liegt, aufgestellt wurde, um schnell nach beiden Seiten bin verwendet werden ju fonnen. Das 3. Bataillon des 11. Regiments und das 10. Jägerbataillon waren als Referve auf dem Babnhofe von Sceaur confignirt, eine Compagnie wurde in dem Thale zwischen Sceaux und Bourg la Reine aufgestellt, während die Spfündige Batterie Janin sich am Ausgange von Sceaux in dem hergerichteten Emplacement befand, um einem Vorrücken der Franzosen durch die Mulde von Bagneux nach Sceaux entgegenzuwirken.

Da es anfangs den Anschein batte, als ob die gange feindliche Bewegung den Zwed hatte, fich der Strafe nach Orleans zu bemächtigen, so wurde von dem Divisions-Commandeur der Befehl gegeben, gegen die linke feindliche Flanke zu wirken und eine entsprechende Maffe dabin zu dirigiren. In Folge deffen wurde sogleich das 3. Batillon des 11. Regiments vom Alarmplate aus nach Bourg la Reine geschickt. Wie dieser Befehl eben ausgeführt war, wurde aus Bagneur und Chatillon die Meldung gemacht, daß ber Feind in großen Maffen andränge. Nachdem die beiden Orte eine Zeit lang aus allen Forts ftark beschoffen waren, hatten sich zwei große Colonnen von Montrouge aus auf Bagneur und Chatillon bewegt. Die größere Colonne war gegen Bagneur zu gegangen, während eine Neben-Colonne die Oftseite von Chatillon angriff. Gleichzeitig hatte der Keind Feldgeschütze vorgezogen und beschoß damit die baierische Stellung. Der Angriff mar mit großer Schnelligkeit erfolat, fo daß die Borposten und Keldwachen kaum Zeit hatten, fich auf ihre Replis zurudzuziehen. Alle vor der baierischen Stellung liegenden Gehöfte waren ftark befett, und von hier aus wurde der Angriff gegen die beiden Dörfer weitergeführt. Namentlich wurde Bagneur febr bedrängt. blos von der Front, sondern auch in den beiden Flanken ging der Keind vor, so daß das 5. Jäger-Bataillon einen schweren Stand hatte. Gine Zeit lang versuchte es, den Angriff auszuhalten und dem Keinde die Spite zu bieten: als aber bas Dorf von drei Seiten umfaßt war und immer neue Maffen herandrangen, sab es sich genöthigt, sich aus den engen Gassen nach dem westlichen Ansgange auf eine freie Stelle gurudgugieben. Sofort drang der Keind in das Dorf binein. Er bemächtigte fich der Stragen und Baufer, errichtete mit großer Gile Barricaden und begann ein morderisches Feuer auf die Jäger, die lange Beit in ihrer Stellung fich behaupteten und mit großer Bravour den Angriff zuruchwiesen; aber endlich, als fie fich ichon fast gang verschoffen batten und der Reind immer näber berangedrungen war, mußten fie auch diefe Bofition räumen und sich in den Bark begeben, der an dem weftlichen Abhange von Bagneur gelegen ift. Sie waren entichloffen, feinen Schritt weiter guruckzuweichen. Bier hinter ben großen Bäumen vertheilten sie sich geschickt und erwiderten das feindliche Feuer mit Standhaftigkeit. Sie hatten bereits den Stand der Dinge dem Brigade-Commandeur angezeigt, aber auch die Mittheilung gemacht, daß fie dringend Berftartung bedürften, weil fie fonft nicht im Stande fein murben, ben Park zu halten und leicht bei der Neberzahl der Feinde die Anhöben berabgeworfen werden könnten. Auf diefe Meldung bin wurde der tapferen Schaar, die bereits drei Stunden im Feuer gestanden hatte, eine Unterstützung durch das 10. Jäger-Bataillon gegeben, welches fofort nach dem bedrobten Bunkt eilte.

Aber auch Chatillon war in großer Gesahr. Der Feind war in das Dorf hineingedrungen; in der Nähe der Kirche, auf der Straße, die abwärts nach Paris zu führt, stieß er auf eine Barricade, die mit großer Bravour vertheidigt wurde. Da begab er sich in die Häuser, stieg auf die Dächer und schoß aus den Fenstern und von den Dächern auf die Soldaten hinter der Barricade hinunter. Lange konnte die Barricade nicht mehr gehalten werden, wenn nicht Unterstützung kam. Da rückten glücklicherweise zwei Compagnien vom 1. Bataillon des 7. Regiments heran und wehrten dem weiteren Vordringen des Feindes.

Da es sich nun immer mehr herausstellte, daß der Hauptsangrisst den Orten Bagneur und Chatillon gelte und diese um jeden Preis wiedergewonnen werden mußten, so wurden die nach Bourg la Reine geschickten Truppen von dort zurückbeordert und nach Sceaux als Reserve gezogen. So war die Lage Mittags 12 Uhr. In Chatillon war dem Feinde das weitere Bordringen durch eine umsichtige Bertheidigung unmöglich gemacht, aber seine Stellung in dem Dorse behauptete er noch. In Bagneux dagegen war nur mit Mühe das weitere Bordringen des Feindes aufzuhalten. Sieben Compagnien

standen in Chatillon dem Feinde gegenüber, mabrend in Bagneur 13 Compagnien im Gefecht waren. Bon ber gangen Brigade waren nur noch 4 Compagnien in Sceaur in Referve und die Batterie, welche noch nicht in Thätigkeit gekommen war. Das Gefecht ftand, ber Keind avancirte nicht; aber die Baiern waren arg bedrängt und lange konnten fie es nicht mehr ausbalten. Ram feine Silfe, fo mußten fie Die Position in Bagneur aufgeben und auch das mehr pormarts gelegene Chatillon. Da ließ der Brigade - Commandeur die Batterie gegen das Thal von Bourg la Reine aufstellen und von dort aus den Reind beschießen. Aber faum hatte die Batterie ihre Thätigfeit angefangen, als fofort zwei feindliche Batterien aus dem Kabrikhofe von Cachan ber ein scharfes Keuer auf 600 Schritt eröffneten und in einer balben Stunde nicht weniger als 200 Granaten auf die Batterie in Sceaur warfen, die alle in dem Orte erplodirten.

Ru dieser Reit batte der General Maillinger dem Divisions-Commandeur die Anzeige von der Lage der Dinge gemacht und dringend um eine Unterftugung gebeten. Sofort wurde das 1. Bataillon des 5. Regiments der fämpfenden Brigade nach Sceaur zu Bilfe gefandt und alle übrigen in Bereitschaft gehalten. Mehrere Batterien von der 3. Division waren auf der Höhe von Moulin de la Tour aufgefahren und beschoffen von dort aus den Feind mit Erfolg. Jest wurden alle disponiblen Truppen gegen den Feind geworfen. Zwei Compagnien gingen im Laufschritt durch Fontenab nach Chatillon und griffen mit den übrigen Compagnien zusammen den Feind an, brangten ibn von der Barricade gurud und brachten ibn um zwei Uhr ins Wanten. In einem erbitterten Rampfe, ber von Haus zu Haus ging, wurde allmählich der Keind aus dem Dorfe hinausgeworfen. Es war drei Uhr geworden, als die Baiern Chatillon wieder in ihrem Besit hatten und ber abziehende Feind, heftig aus ben letten Säufern bes Dorfes und von den Kanonen auf der Bobe beschoffen, fich eilig nach den Forts zurudzog und nun von dort aus das Dorf Chatillon und die Bobe mit aller Energie beidoß.

Aber Bagneur war noch nicht frei. Sier wurde noch mit großer Hartnädigkeit gefochten. Babrend bas 10. Sagerbatail-Ion von der westlichen Seite die Bobe von Bagneur ichon um 12 Uhr erstiegen hatte, ohne indessen bis jest den Reind gum Wanken bringen zu können, kam nun um 2 Uhr das 1. Bataillon vom 5. Regiment im Schnellidritt von Sceaur berunter in das Thal, welches zwischen Sceaur und Bagneur liegt. Dann eilte es um die Bobe berum und stieg an der Oftseite des Hügels im Lauffdritt mit donnerndem hurrabruf die Anhöbe von Bagneur hinauf. Nun begann der Angriff auf allen Seiten von Neuem. Aber der Feind hielt noch Stand und nur allmählich konnten diese 17 Compagnien den Keind aus dem Dorfe wieder herausdrängen. Bier gingen die Offiziere und Unteroffiziere mit einem löblichen Beifviel poran. Ueberall wo die Gefahr am stärksten war, ermunterten sie ihre Leute durch Wort und That. Jedes Haus, jede Strafe mußte einzeln genommen werden. Wo die Rugel nicht half, wurde zu Bavonnet und Kolben gegriffen. hier entichied nicht mehr die tactische Ordnung, bier war es ein Ringen, Mann gegen Mann; die forverliche Rraft allein gab den Ausschlag. Dutendweise lagen die von den Kolben der Baiern erschlagenen Franzosen noch Tags darauf in den Straßen. Endlich nach einem mörberischen Gefechte von brei Stunden mar das Dorf wieder in den Sanden der Baiern. Um 5 Uhr hatten fie ihre alte Stellung inne, und ber Keind war in vollem Rudzuge auf Montrouge begriffen. Der Berluft der Baiern belief fich auf 331 Mann an Todten, Berwundeten und Bermiften. Der Berluft der Frangofen mar viel bedeutender, fann aber nicht genau angegeben werden, weil die frangofische Ambulance den gangen Tag beschäftigt war, die Berwundeten und Todten gurudgu-Am folgenden Tage war noch von 11-5 Uhr ein Baffenstillstand, um alle Todten zu beerdigen und die noch jurudgebliebenen Berwundeten aufzusammeln.

Wenige Tage darauf, am 21. October, fand ein neuer Ausfall statt. War es den Franzosen nicht geglückt, das Belagerungsheer bei Bagneur und Chatillon zurückzudrängen, so wollten sie nun ihr Heil in der Gegend von Bougival versuchen, um die Verbindung zwischen St. Germain und Versailles zu unterbrechen und dadurch die Lage des Hauptquartiers zu gefährden.

Er hatte deshalb größere Massen hinter den Höhen des Mont Valérien aufgestellt. und um  $1^{1}/_{2}$  Uhr dieselben debouschiren lassen. Es hatte erst den Anschein, als ob er sich nach Süden gegen Garches und St. Cloud wenden wolle, um die 9. Division anzugreisen. Diese wurde deshalb sofort alarmirt, und sie besetzt ihre Stellung, um dem Feinde entgegen zu treten. Aber bald zeigte es sich, daß seine eigentliche Absicht gegen Bougival gerichtet war, bei welchem Ort die 10. Division unter dem General von Schmidt concentrirt war. Die 9. Division wurde aber durch ein sehr heftiges Artillerieseuer von den Batterien am Bois de Boulogne und aus den Kanonenbooten beschosen. Kamentlich war es die Mauer des Parks von St. Cloud, gegen welche sich die seindlichen Geschosse richteten. Das dort erbaute Blodhaus erhielt mehrere Granaten, von denen eine im Ervsodiren mehrere Leute zerris.

Der General Trochu commandirte Diefen Ausfall felber, weil ihm eine gang besondere Wichtigkeit beigelegt wurde. Auch führten die Frangofen auf 12 Maulefeln Gade mit Rägeln mit fich, um die Belagerungsgeschüte zu vernageln. Im Gangen murde eine Macht von 33 Bataillonen zu 600 Mann nebst 15 Feldbatterien ju je 6 Beidunen auf frangofifder Seite entwidelt. Gie tamen von Neuilly und Courbevoie und richteten ihren Angriff über Rueil gegen Bougival und la Celle St. Cloud. Zuerft brang der Feind mit vier Batgillonen in Rueil ein und ging über Rueil schnell auf der Strafe von Bougival vor. Mukerdem waren zwischen dem Mont Balerien und der Chaussee von Reuilly nach Bougival bedeutende Infanteriecolonnen aufgestellt, während an dem nördlichen Abhange des Mont Balerien die Cavallerie und an dem westlichen Abhange bis Nanterre die Batterien ftanden. In dem Moment, als feindliche Infanterie vorbrach, eröffnete das Fort Mont Balerien und fammtliche Batterien ein furchtbares Granatfeuer auf Bougival und Malmaison, auf la Ronchere und den Riost der Raiserin so daß die Vorposten sich veranlaßt faben, sich auf ihre Replis binter ihre Deckung zurückzuziehen. Der General v. Schmidt, der sich sofort an Ort und Stelle begab und überhaupt das ganze Treffen allein leitete, gab den Besehl, den Feind sich ruhig entwickeln und näher heran kommen zu lassen und dann ihn erst mit ganzer Kraft zu fassen.

Unsere Truppen hatten bei dem Beginn des feindlichen Feuers ihre vorherbestimmten Stellungen eingenommen. standen das 6. und 46. Regiment, also die 20. Brigade, gerade auf Borvosten, während die 19. Brigade, das 37. und 50. Regiment, die Replisstellung einnahm. Auf der Sobe vor dem Dorfe Buzanval auf der rechten Flanke stand das 1. Bataillon des 6. Regiments; das 2. und das Füsilier-Bataillon waren links davon in dem Dorfe la Celle St. Cloud aufge-Im Centrum bei la Jonchere und bei der Billa ftellt. Metternich befanden sich das 1. und das Füsilier-Bataillon des 46. Regiments, während auf dem linken Flügel das 2. Bataillon des 46. Regiments an der Barricade von Bougival ftand, zu dem fpater noch das 1. Garde-Landwehr-Regiment von St. Germain fam. Auf ber Sobe nordlich von Bougival hatte sich die 5. schwere Batterie in die dazu vorbereiteten Emplacements begeben. Die Reserve stand auf den Soben bei Beauregard, binter la Celle St. Cloud und der Billa Rescatore.

Sleich zu Anfang war ein heftiges Gefecht im Park von Malmaison engagirt. Die Franzosen waren in denselben hineingedrungen, hatten die Mauer durch Pulversäcke gesprengt und die Artillerie herangezogen, um unsere Stellung in Bougival zu beschießen. Ihre Granaten sielen bis in die Reserve und richteten auch dort noch Schaden an. Es gelang dem Feinde bei dem ersten Anlaufe sich in den Besitz des ganzen Parkes zu sehen. In der Parkmauer, der Billa Metternich gegenüber, besindet sich ein großer von Stein erbauter Pavillon, der das Terrain östlich von Bougival und bis Buzanval hin beherrscht. Hier hatten sich die Franzosen mit der ihnen eigenen Gewandtheit schnell eingerichtet und besestigt und eröffneten nun auf die Straße nach Bougival ein starkes Feuer aus Feld-

geschützen und Gewehren. Unter dem Schutze dieses starken Feuers drang der Feind zwischen der südlichen Mauer des Parks von Malmaison und zwischen la Jonchere gegen Bougival zu, um sich auch dieses Ortes zu bemächtigen. Er näherte sich diesem Dorfe dis auf 80 Schritte. Gleichzeitig wurde ein zweiter Angriff auf das Plateau von la Telle gerichtet.

Rett wurde auf unserer ganzen Linie gegen den Feind porgegangen. Die Garde-Landwehr war ingwischen von St. Germain berangekommen und brannte vor Begierde, fich auf ben Keind zu fturgen. Gin edler Wetteifer erhob fich amischen der Landwehr und der Linie. Das 1, und das Füsilier-Bataillon des 46. Regiments nebst Theilen des 2. Bataillons. fomie 2 Compagnien Garde - Landwehr ftürmten aus Bougival berpor und fturgten fich auf den Reind. Während die Linie in Schütenschwärmen vorging, brach die Landwehr in dichten Colonnen im Sturmidritt mit dem Bavonnet Tambour battant unter donnerndem Hurrabruf bervor. Unter bem ftarfften Granatfeuer, mit großem Berluft, aber ohne auch nur einen Moment zu zögern, avancirte die Landwehr; der Keind wich überall zurud, aber die Landwehr erreichte ihn bennoch. Da fanten von den Rolbenichlägen diefer oftpreußischen Männer die Franzosen hundertfach zusammen. Sier gab es keinen Bardon; wer sein Leben nicht eilends durch die Flucht rettete, brach unter den muchtigen Schlägen wie ein halm zusammen. Freude und Bewunderung faben die Linientruppen, die mit fo großem Muthe und so glänzendem Erfolge bei Weißenburg. Wörth und Sedan gefochten hatten, diese Manner an ibrer Seite fampfen. Die beiden Compagnien batten aber auch verhältnißmäßig fehr bedeutende Verlufte; denn fie bußten bei diesem Angriff circa 60 Mann an Todten und Berwundeten ein. Der Feind verlor bei feinem Rudzuge febr viele Leute. Noch einmal versuchte er es, sich in Malmaison festzuseben.

Namentlich benutte er die Parkmauer und den Pavillon zu seiner Bertheidigung und unterhielt von hier aus ein heftiges Gewehr- und Geschützeuer. Als aber unsere Artillerie, die

sich bis dabin wenig an dem Kampfe betheiligen konnte, dem Bark gegenüber auffuhr und drei Geschoffe in den Ravillon mit perbeerender Wirkung geworfen batte, da quollen die Frangofen förmlich aus demfelben beraus. Gleichzeitig war auch das 50. Regiment aus feiner Revlisstellung bervorgebrochen: es ging in der Richtung auf Buzanval zu, um den Keind in seiner linken Klanke ju faffen. Bon der Sohe bei la Celle fturmte bas 50. Regiment in die Schlucht, die vor la Celle liegt, binab und fauberte fie bald von dem Feinde. Das 37. Regiment eilte nach und ftellte fich bei dem Riost der Raiferin auf, von feindlichen Granaten beschoffen, fo daß es an diefer Stelle allein 17 Mann verlor. In dem Moment, als der Bark von Malmaison von Linie und Landwehr mit dem Babonnet im Sturmfdritt genommen wurde, fiel auch Buzanval dem ftürmenden 2. Bataillon in die Sande. Im Berein mit einigen Tirailleuren bes 6. Regiments brangen Leute von der 5. und 8. Compagnie des 50. Regiments unter Führung bes Lieutenants Micheler auf Die Batterien des Feindes ein. Der Lieutenant Micheler fällt in der Nähe der Batterie; aber Lieutenant Barbenés führt diese Abtheilung bis an die Geschütze beran und nimmt nach furzem Handgemenge 2 Kanonen. So war der Angriff auf ber ganzen Linie abgewiesen; ber Reind zog fich unter bem Soute der Ranonen des Mont Balerien gurud und machte dadurch die weitere Berfolgung unmöglich. Unsere Truppen muften etwas aus dem ftarten Artilleriefeuer berausgezogen werden und konnten erst nach dem Aufhören besselben in ihre alten Positionen bineinruden. Die Division, Die unter ben Augen des Königs, der von Beauregard aus dem Gefechte Bufah, mit so viel Muth und Energie fampfte, die Anerkennung deffelben. Er fprach fie dem Divifions-General v. Schmidt noch auf dem Schlachtfelde aus. genden Sonntage ließ der Konig nach der Bredigt die eroberten Kanonen im Schloßhofe an der Statue Ludwigs XIV. vorüberführen und decorirte eigenhändig 12 Mann vom 50. und 6. Regiment, die fich bei ber Eroberung der Geschütze namentlich ausgezeichnet hatten.

Die Verlufte am 23. waren nicht unerheblich; denn es

waren nicht weniger als 2 Offiziere und 41 Mann todt, sowie 15 Offiziere und 240 Mann verwundet, außerdem 18 Mann vermift, alfo im Gangen 316 Mann; bagu famen noch bie Berlufte der Garde-Landwehr, die ungefähr 60 Mann betrugen. und überdies noch die von der 9. Division, so daß der Gesammtverluft des Tages fich auf ungefähr 400 Mann beläuft. Der Reind batte aber noch viel mehr eingebüßt. Er ließ allein 500 Todte auf dem Plate gurud und febr viele Berwundete, die von der französischen Ambulance nach Baris zurückgeholt mur-Außerdem fielen 2 Offiziere und 60 Mann Bermundete als Gefangene in unfere Sande.

Als das Gefecht von Bougival anfing bedeutend zu merden, schickte der Oberft des 46. Regiments mehrere Mann ab, um die Fahne zu holen, die man in Bougival zurudgelaffen hatte, weil man anfangs das Gefecht nur für ein fleines Borpostengefecht gehalten batte. Die Offizierburschen, welche bie Soldaten ankommen faben, liefen ihnen eiliaft entgegen, um fich nach dem Gange bes Gefechts zu erkundigen. Als das die Einwohner von Bougival faben, glaubten fie, unfere Truppen feien besiegt und die Ankommenden befänden sich bereits auf der Flucht. Sie riefen nun frohlodend: Ils sont vaincus, il faut les tuer; bann griffen fie ju den Waffen, die fie irgendwo trop der genauesten Untersuchung verborgen hatten und besetten das haus, in dem fich die Kabne befand, und schoffen aus diesem und mehreren andern beraus. Allein lange sollte ihnen Dieses Bergnügen nicht zu Theil werden; die Soldaten machten furgen Proces, schlugen die Thuren mit den Rolben ein und stachen die darin befindlichen Leute nieder. Auch die andern Säufer murden von ihnen gereinigt. Später murde ber Befehl gegeben, daß alle Einwohner Bougival zu verlaffen batten. und follten die Säufer, aus denen geschoffen mar, niedergeriffen werden.

In derfelben Nacht fand auch noch eine Alarmirung bes VI. Corps statt. Einzelne Abtheilungen des Feindes waren zwischen Chevilly und Choisp vorgedrungen. Allein nachdem die Artillerie vorgegangen war und dort auf die vorrückenden Reinde Reuer gegeben batte, eilten fie ichleunigst wieder in ihre

Forts zurud mit hinterlaffung von eirea 30 Tobten und Berwundeten, die unfere Truppen am Morgen dort fanden.

Der Eindruck, den dies abgeschlagene Gesecht auf die Franzosen gemacht hatte, war sehr nachhaltig, denn mehrere Tage herrschte eine allgemeine Stille. Selbst der Mont Balérien war völlig verstummt.

## Sechszehntes Rapitel.

Die Erfturmung von le Bourget am 30. October.

Im Monat September und October hatten die Franzosen alle ihre Ausfälle gegen die III. Armee im Süden gerichtet, während die Maasarmee verhältnismäßig ruhige Tage hatte. Kleine Scharmüßel, Vorpostengesechte, nächtliche Streisereien sielen auch hier vor, aber zu größeren Kämpsen war es die dahin nicht gekommen. Rum aber wandten die Feinde auch ihre Ausmerksamkeit nach Rorden. Es kam dort zu einer Reihe von blutigen Kämpsen, in denen es sich namentlich um das in die seindliche Linie vorgeschobene le Bourget handelte.

Dieses Dorf liegt an der Haupftraße, die von Compiegne nach Paris führt. Es ist fünf Kilometer von der Enceinte der Stadt entfernt, so daß es sich also noch unter den Kanonen der Forts besindet. Die Häuser des Dorses liegen längs der Chausse, die eine breite und stattliche Haupftraße bildet. Beinahe in der Mitte diegt sie sich ein wenig rechts der Stadt zu und bildet einen stumpsen Winkel. Kurz vor dem Scheitelpunkte derselben gehen rechts und links Rebenstraßen ab, auf deren Berlängerung man links nach Bugny und rechts nach Blanc Menil gelangt. In der Nähe dieser Kreuzung besindet sich die Kirche. Alle Häuser des Dorses sind von massiver städtischer Bauart, zum Theil mehrere Stockwerke hoch, nach hinten mit großen Mauern umgeben,

innerhalb deren sich Höse und Gärten besinden. Namentlich an dem nördlichen Eingange sind zwei große Grundstücke, von denen das linke einen schloßartigen Charakter hat. Große, lang hinlausende Mauern flanktren den Eingang und sind wie zur Vertheidigung geschaffen. Auch die hohen Häuser unterstüßen den Kampf.

Etwa in der Mitte befindet sich ein Schloß mit einem großen Park, welcher Schauplatz eines heftigen Kampses wurde. An allen Seiten ist das Dorf von hohen und sesten Mauern umgeben und nur an den vier Ausgängen der Straßen zugänglich. Diese aber waren mit sesten Steinbarricaden versehen.

Dazu liegt das Dorf in einer Ebene, die nur kurz vor demfelben eine geringe Erhöhung hat. Kein Gehölz, kein Sarsten oder Buschwerk erleichtert das Herannahen. Ningsum sind öde Felder, über die die Kugeln ohne Widerstand streisen können.

Ungefähr 3000 Schritt nordwärts von le Bourget fenft fich das Blateau etwas und bildet eine Mulde, in welcher der Moré-Bach fließt. Durch Aufftauung war das Thal in eine Inundation verwandelt, die sich von le Blanc Menil bis Dugny bingog, nur durch den Chausseedamm überbrückt und durch eine Steinbarricade geschütt Sier befanden fich mehrere Säufer, die den Namen Bont Iblon führen, aber von ben Soldaten abgeriffen und durch Baraden erfett Etwa 500 Schritt nördlich der Inundation waren an beiden Seiten Emplacements für Gefdute und Schutengraben angelegt, um den Durchbruch auf der Chaussee zu ver-Dugny und Blanc Menil liegen ebenfalls in ber bindern. Sbene und find etwa 3000 Schritt von le Bourget entfernt; fie maren von den Borvoften der 2. Garde-Division befett. Sinter le Bourget liegen nach Paris zu die beiden Dörfer Drancy und la Courneuve, in der Entfernung von 12= und 1800 Schritt, beide von den Frangosen besetz und ftark befestigt. Un der Chaussee befindet sich das Fort Aubervilliers, welches mit seinen schweren Geschützen die Hauptstraße des Dorfes bestreichen fann. Aber auch das Fort de l'Eft, sowie die Schanze bei la Courneuve konnen ihre Geschoffe mit Leichtiakeit in das Dorf bineinwerfen.

Le Bourget war am 20. September im ersten Anlaufe obne große Opfer vom Garde-Grenadier-Regiment Königin Elisabeth genommen worden und feit der Zeit von den Borposten der 2. Gardedivision besetzt gehalten. Obwohl sehr häufig von den feindlichen Forts und Schangen heftig beschoffen, batte man es doch nicht geräumt; aber die Besatung war nur gering Um 27. October fand in der Frühe ein beftiger Angriff des Keindes auf das Dorf ftatt. Große Colonnen beweaten sich vom Fort Aubervilliers und von den nächstgelegenen Dörfern auf le Bourget. Nur eine Compagnie hielt bas Dorf besett; sie konnte einem solchen Angriffe nicht widersteben und zog sich bem Befehl gemäß bald hinter die Inundation auf Bont Iblon gurud. Go war denn nun le Bourget in den Banben des Keindes, der fich fofort darin festsette und alle Bertbeidigungsmaßregeln in umfassender Weise traf. Er schlug in die Bande ber Mauern Schieficharten, erbobte auch die Barricaden. die bereits von der Garde an allen Ausgängen gemacht waren, und jog im Gangen 5000 Mann Infanterie nebst einer Mis trailleusenbatterie dabin. Am 28. October versuchte es spät Abends ein Bataillon vom Garde-Grenadier - Regiment Franz durch Ueberraschung das Dorf zu nehmen, aber der Keind war wachsam und erwiderte den Angriff mit einem heftigen Feuer, so daß sich das Bataillon genöthigt sab. seinen Angriff nach einem Berluft von ungefähr 60 Mann an Todten und Verwundeten aufzugeben und fich wieder gurudzuziehen. Am folgenden Tage murde nun eine beftige Befciegung durch die Artillerie angeordnet. Die Granaten schlugen massenweise in das Dorf ein, zerschlugen die Dächer und warfen die Schornsteine berunter, aber den Feind vertrieben fie nicht. Dieser war gang rubig in die Keller binuntergegangen und wartete das Bombardement ab, um nachber wieder seine alten Stellungen einzunehmen. So ward an demfelben Abend vom Generalcommando befohlen, mit der gangen 2. Gardedivision einen Sturm auf le Bourget ju machen, um das Dorf unter jeder Bedingung wieder zu nehmen. Die Disposition wurde folgendermaßen getroffen. Morgens 7 Uhr, den 30. October, follten alle Truppen der Division, Artillerie, Cavallerie und Infanterie sich in den vorgeschriebenen Stellungen befinden. Um  $7^{1}/_{2}$  Uhr sollte von drei Seiten der Kampf aufgenommen werden.

Die Corpsartillerie stand im Centrum auf der Anhöhe hinter Pont Iblon in den Emplacements. Vor ihr an der Jnundation war das Regiment Königin Elisabeth mit 11 Compagnien, das Gardeschützen-Bataillon und ein Bataillon vom Regiment Königin Augusta aufmarschirt, also zusammen 19 Compagnien, bereit über den Damm vorzugehen und das Dorf in der Front zu umfassen. Vor Blanc Menil in der linken Flanke stand das Regiment Franz mit 2 Bataillonen und in der rechten Flanke von Dugny her das Regiment Alexander ebenfalls mit 2 Bataillonen, gleichzeitig waren die äußersten Flanken auf beiden Seiten durch Cavallerie gedeckt.

Um  $7^{1}/2$  Uhr begann die gesammte Artillerie das Bombarbement. Sinc halbe Stunde hindurch dauerte die Beschießung. Die Granaten sielen mit großer Präcision in das Dorf, allein sie vermochten die massiven Häuser nicht in Brand zu stecken. Die Franzosen waren gerade beim Abkochen beschäftigt. Sie hatten Rindsseisch und Reis empfangen und kochten in den Höfen und in dem Parke, als sie durch das surchtbare Bombardement ausgeschreckt, sich schleunigst in den Kellern und hinter den Mauern versteckten. Bon allen Forts und Schanzen wurde das Feuer heftig erwidert, ohne indessen großen Schanzen wurde. Es war ein surchtbares Concert; denn über hundert Feuerschlünde waren in Thätigkeit. Es waren nicht mehr einzelne Schüsse, sondern ganze Salven, ein unaushörtliches Rollen gleich dem Pelotonseuer. In dem trüben Morgennebel zuckten die Blize gleich Strlichtern auf der weiten Kläche.

Endlich war die Infanterie bis über die Jnundation vorsgegangen, hier nahm sie unter dem Schutze der Batterien, unsgesehen von dem Dorfe, ihre Ausstellung, um den Angriff zu beginnen. In lang aufgelöster Schützenlinie gingen die Sardeschützen vor, ihnen folgte das 1. Bataillon des EtisabethsRegiments in Compagnies Colonnen, geführt von dem Regisments Commandeur Oberst v. Zaluskowski. In kurzen Zwisschenzumen marschitzte in gleicher Weise das 2. Bataillon rechts

von der Chaussee, mabrend auf der linken Seite in gleicher Bobe das Füsilierbataillon avancirte. Auf der linken Flanke befand sich ein Bataillon des Regiments Augusta. In rubigem Tempo wie auf dem Erercierplate ftiegen die Bataillone die fanfte Anhöhe hinauf. Da schwieg die Artillerie, um nicht die eigene Infanterie ju beschießen. Jest begann der Angriff. Der Feind hatte die Barricade und alle Mauern befett, aus jeder Schießicharte, binter iedem Steine der Barricade, aus allen Fenftern der anliegenden Säufer faben Gewehrläufe bervor und richteten ein furchtbares Feuer auf die in ruhigem Schritt anrudenden Bataillone. Wie ein feuersprübender Bulfan gudten die Blibe unaufhörlich auf der ganzen Linie. Aber ohne einen Schuß zu thun, unerschüttert brangen die Bataillone por, die Regiments- und Bataillonsführer ihren Abtheilungen ju Fuß porauf und in unmittelbarer Rabe ber Brigade : Commandeur Dberft Graf Ranig und der Divisions-General v. Budristi zu Bferde mit ihren Adjutanten. Mit fliegenden Sabnen, unter ben Klängen des Liedes "Die Wacht am Rhein", welches die Regimentsmusik hinter der Front spielte, waren die Angriffs-Colonnen bis auf 100 Schritt an ben geind herangefommen. Rett ichwieg die Mufit und der eigentliche Angriff begann. Mit einem dreimaligen Surrahruf drang die gange Linie im Schnellschritt bis an die Mauern und die Barricade beran; aber das Reuer war zu ftark, maffenhaft fturzten die Soldaten zusammen. Go wurde denn das 1. Bataillon mehr links binter die Mauern gezogen, mabrend bas 2. Bataillon fich an der rechten Seite bedte. Behn Schritt vor dem Feinde machten die Füsiliere mit der größten Raltblütigfeit und Pracision "Linksum" und jagten an der Barricade porbei, auf das Kurchtbarfte von dorther beschoffen. Es follte der Verfuch gemacht werden, das Dorf in der Flanke zu nehmen.

Das 1. Bataillon, die Garbeschützen und die 12. Compagnie der Füsitiere, sowie das Bataillon Augusta gingen deshalb von der linken Seite vor, während das 2. Bataillon und die 9. und 10. Compagnie von den Füsitieren es von der rechten Seite angrissen. Aber unsere Soldaten konnten nur langsam vorwärts dringen. Da die Mauern unter dem hefti-

gen Feuer des Feindes sich nicht einschlagen ließen, so gingen die Angreiser an die Mauern heran, schlugen die Gewehrläuse aus den Schießscharten zurück, legten ihre eigenen Gewehre hinein und schossen sie schnell hintereinander ab. Endlich trasen sie einen Thorweg, den die Pioniere mit ihren Aexten einschlugen. Hinter demselben befand sich ein großer Hof, rings mit Häusern beseht, aus denen Hunderte von Gewehrläusen auf den Thorweg gerichtet waren.

Vergebens suchten die Soldaten hineinzudringen, denn auf jeden, der sich dem Hofe näherte, wurden ganze Salven abgegeben. Da kam der Graf Waldersee, Oberst vom Augusta-Regiment, heran, er rafft mehrere Leute zusammen und stürmt zu Fuß mit gezogenem Säbel voran in den Thorweg hinein; aber nun empfängt ihn auch ein förmlicher Hagel von Kugeln und von einem Schuß in die Brust getroffen sinkt er zu Boden. Seine Leute schuß ein die Brust getroffen sinkt er zu Boden. Seine Leute schleppen ihn zwar noch auß dem Bereich des Feuers und klößen ihm Wein ein, allein es war vergebens. Nach wenigen Minuten schon verschied er mit den letzten Worten: "Grüßen Sie meine arme Frau!" die er dem Vicefeldwebel Dübring zurief.

Als man erfannte, daß es unmöglich sei, durch den Thorweg einzudringen, schlugen die Pioniere unter der Leitung eines Reserveoffiziers, dem sein Beruf als Architect dabei zu Statten kam, die Wände eines an die Mauer stoßenden Stalles durch und drangen von dort in das Innere desselben. Als die Franzosen das bemerkten, gaben sie den Kampf auf, das Gewehrseuer verstummte an dieser Stelle, mit umgekehrten Kolben und wehenden Tückern kamen die Franzosen aus den Häusern heraus und baten um Pardon. Zuerst stürzte ein graubärtiger Capitän händeringend aus dem Hause und bat um sein Leben, weil er Frau und Kinder habe. Nach und nach kamen über 100 Mann zum Borschein, die sich ergaben.

Nun wurde der Hof und die anliegenden Häuser besetzt und allmählich die ganze Häuserreihe an der öftlichen Seite der Straße erobert und von dort aus die Straße unter Feuer genommen.

Gleichzeitig wurde auch der Angriff an der Barricade

erneuert. Der Oberft v. Zaluskowski zog die 2. Compagnie Füsiliere und das 2. Bataillon vom Regiment Glisabeth wieder von der Klanke nach der Front vor. Die Fahne hoch erhoben, drängte die Beldenschaar gegen den Reind an. Gin mörderisches Keuer empfängt sie; da fällt so Mancher tödtlich getroffen, und auch die Fahne finkt zu Boden. Schnell rafft der Gefreite Karfunkelstein, der mosaischen Glaubens ift und icon bei Det das eiferne Kreuz erhielt, fie auf und trägt fie seinen Rameraden voran. Auch ihn fällt eine Rugel und die Kahne finkt jum zweiten Male. Da ftodt die Schaar, furchtbare Lücken sind in ihre Reihen gerissen. Doch schnell springen drei Offiziere bervor und steigen auf die Barricade binauf jum Beispiel und gur Anfeuerung für ihre Leute; aber auch fie farben mit ihrem Bergblute die Steine bes feindlichen Bollwerks. Da in dem fritischen Momente, als der Tod seine furchtbare Ernte hält, als die Führer gefallen find, die Fahne am Boden liegt und die Linie ftodt, tommt der Divisions-General v. Budrigfi, ein Greis an Jahren, aber ein Jungling an Thatkraft, fonell berbei. Ihm war icon am Anfang bes Gefechts das Pferd unter dem Leibe erschoffen; aber er mar mit gezogenem Sabel ju Ruß bei ben Soldaten geblieben. Rett rafft er die Fahne vom Boden auf. In der linken Sand trägt er fie boch erhoben, in der rechten halt er winkend ben Sabel und ruft den Soldaten ju: "Belft doch Leute, vormarts!" Dies Beispiel des greifen Belden reißt Alle unmidersteblich mit fort, jest zaudert Riemand mehr. Neben dem General zu feiner rechten und linken Seite fteigen gleichzeitig Graf Ranis, der Dberft v. Zaluskowski und der Dberft-Lieutenant v. Grolman auf die Barricade hinauf und unaufhaltsam drängen bie andern Soldaten nach.

Einem so kühnen Angriff kann der Feind nicht widerstehen. Er slieht in die Häuser, aber eröffnet von dort aus aufs Neue ein surchtbares Feuer. Da fällt der Oberst v. Jaluskowski tödtlich getrossen. Dicht neben ihm sinken Lieutenant v. Merkel und v. Hilgers vom Augusta-Negiment. Vergebens suchen die eingedrungenen Compagnien sich der Häuser zur rechten Seite der Straße zu bemächtigen. Ein unaushörliches Feuer ant-

wortet ihnen aus den Kellern, aus allen Fenftern, felbst aus ben Dachlufen. Auch bier finten Biele fcmer getroffen zu Bo-Während der Zeit aber ift es der 12. Compagnie, den Bardefduten und ben Coldaten vom Regiment Augufta gelungen, fich ber Saufer an der linken Geite vollftandig ju bemächtigen. Gie hatten mit Aerten, Gabeln und Rolben Thuren und Kenfter eingeschlagen, waren in das Innere der Säufer eingedrungen und hatten die Frangofen zu Gefangenen gemacht. Es murde nun auf die gegenüberliegenden Gebäude geschoffen. Anfanas war es vergebens versucht worden, sie zu erstürmen. Bei dieser Gelegenheit fiel der Lieutenant Graf Reller vom Augusta-Regiment. Aber als langere Zeit ein wirksames Feuer auf die Baufer der rechten Seite unterhalten murde, und als nun auch in die Bofe hinter benfelben eingedrungen mar, ergaben fich endlich die Franzosen in allen Säusern bis an die Rirche bin. Dort lagen aber zwei große Gebäude, aus denen unaufhörlich ftark gefeuert wurde, und gleichzeitig arbeiteten auch Mitrailleusen von dem Ende des Dorfes ber. Diese beiden Säufer kofteten noch viel Blut; aber endlich mußten auch fie fich ergeben. Gin frangofischer Major und mehrere Offiziere, die in benfelben fich befanden, gaben bas Beichen ber Ergebung.

Unsere Leute waren indeß so erbittert über die großen Berluste, daß sie nur mit Mühe abgehalten werden konnten, die gefangenen Franzosen zu massacriren. An einem Hause stand in deutscher Sprache mit schwarzer Kreide geschrieben: "Die Preußen sind seige Hunde, wir schießen sie alle todt," dort wurde Niemand verschont. Die darin weilenden französsischen Soldaten hatten schwer für diese Beleidigung zu büßen. Sie sielen unter den Kolbenschlägen der erbitterten Soldaten.

Jeht war die erste Hälfte des Dorfes erobert, aber das Gesecht dauerte noch stundenlang in der zweiten Hälfte sort. Jedes Haus mußte einzeln genommen werden. Die Franzosen hielten sich mit Standhaftigseit und seuerten mit großer Schnelligsteit. Dabei arbeiteten die Mitrailleusen und Geschüße der seindlichen Forts ohne Rücksicht darauf, daß noch viele Häuser von ihren eigenen Leuten besetzt waren. Die Granaten sausten durch die Straßen, sie zerschlugen Däcker und Wände, die

Mitrailleusenkugeln prasselten über die Chausse hin und aus den Häusern pfissen die Flintenkugeln. Dennoch drangen unsere Leute unter dem furchtbarsten Kugelregen in die Häuser und nahmen noch viele Franzosen gefangen.

Endlich verstummte das Feuer, nur einzelne Schüsse sielen noch in den letzen Gehösten. Auch die Forts schwiegen, als sie die langen Reihen der Gesangenen aus dem Dorfe rückwärts herauskommen sahen, und befürchten mußten, ihre eigenen Leute zu tödten. Die Mitrailleusen wurden gerettet; schnell hatten die Franzosen einige Pferde angespannt und waren davon gesahren. Sin Theil der Infanterie hatte sich noch rechtzeitig auf Dranch zurückgezogen, aber ein großer Theil sie in unsere Hände. 1262 Mann waren gesangen genommen, außerdem 1 Major und 32 Offiziere; erbeutet waren viele Gewehre, Tornister und anderes Kriegsmaterial.

Aber unsere Verluste waren auch sehr bedeutend. Das Regiment Clisabeth hatte allein 9 Offiziere todt und 11 verwundet und außerdem 300 Mann an Todten und Verwundeten. Auch das Regiment Königin Augusta hatte große Verluste. Der Regiments-Commandeur Graf Waldersee und 5 andere Offiziere waren gefallen, sowie viele Gemeine. Der Gesammtverlust belief sich mindestens auf 600 Mann an Todten und Verwundeten. Die Franzosen hatten weniger Verluste, weil sie meistens hinter Deckung standen und von dort aus feuerten.

Es war ein wilder, erbitterter Kampf, der auf beiden Seiten mit großer Hartnäckigkeit und Bravour ausgesochten wurde. Bis auf zehn Schritte wurde geschossen und häufig selbst von Bayonnet und Kolben Gebrauch gemacht. Nur die unsübertressliche Tapserkeit unserer Soldaten und ihre große Kalkblütigkeit hatte den Sieg endlich davongetragen. Selbst mitten im ärgsten Kugelregen verloren sie die Fassung nicht, und Einzelne bewahrten auch da noch ihren guten Humor.

Gegen 3 Uhr verstummte das Gesecht, die Franzosen bliesen zum Rückzug, aber es war zu spät. Die Truppen, die zu ihrer Unterstützung von St. Denis herangezogen kamen, wurden von

der Artillerie heftig beschoffen. Sie gaben nach kurzer Zeit den Bersuch auf und zogen fich wieder zurud.

Shon gleich zu Anfang des Gesechts kamen die Berwundeten in großer Anzahl zurück; bald waren sämmtliche Baracken bei Bont Jbson überfüllt, und nun mußten schon Biele nach

Goneffe geführt werden.

Welch ein entsetlicher Anblick bot sich im Dorfe dem Beschauer bar! Schon 800 Schritt vor bemfelben lagen einzelne Todte und Schwerverwundete auf der Hauptstraße und auf dem Relde; aber je naber man dem Dorfe tam, um fo häufiger und dichter lagen die Leichen. Namentlich am Juke der Barricade und auf derselben waren die Todten bicht geschaart. Der gange Blat war mit Blut überlaufen. In wie verschiebenen Stellungen fab man da die Todten liegen! Die meisten lagen mit dem Gesicht auf dem Boden, sie waren gleich tödtlich getroffen. Giner bielt noch die Sande wie zum Laden bereit, ein Anderer hatte mit der Hand nach dem Kopfe gegriffen, wo er die tödtliche Bunde erhielt. Gin Soldat lag auf dem Rüden, er hatte die Sande gefaltet, sein Geficht umschwebte noch ein feliges Lächeln, neben ibm lag eine kleine Bibel gang mit feinem Blute getränkt. Des ift etwas Schones um diese Leichen die fo in ihrer vollen Jugendkraft plöglich vom Tode dahingerafft werden! Auf ihren Wangen ift noch das frische Roth des Lebens. sie ideinen nur ju ichlafen. Man möchte nie aufweden, aber sie ruben für immer aus. - Aber erft in dem Dorfe welch furchtbare Zerftörung! Da waren alle Kenfter und Thuren zerschlagen. Un jedem Sause fanden sich Rugel- und Granatspuren in Maffen. Die Ziegelsteine waren von den Dächern auf die Straßen gefallen. Und in den Säufern, welche Bilder des Grauens und Entfetens! Wie manche Stube, fonft Scene häuslichen Friedens, war mit Blut bespritt! Aber am schredlichsten sab es dort aus, wo die Kolben gewirkt hatten, wo die Franzosen mit eingeschlagenen Schädeln lagen und das Gehirn an den Wänden flebte. An einem Saufe befand fich die Inschrift mit rother Kreide, die noch den ganzen unverföhnlichen haß der Frangofen athmete. Sie lautete: "Prussiens du diable, vous ne verrez pas tous vos femmes."

12

Die Gefangenen waren meistens gang junge Leute, oft mit feinen ausdrucksvollen Gesichtern, aber auch alte Graubarte Alle trugen gute und neue Uniformen, die Mobilgardiften, die zahlreich vertreten waren, batten einen bellblauen Rod und bellblaue weite Sofen mit rothen Streifen, die Franctireurs de la Presse waren gang bellblau uniformirt, obne ben rothen Streifen an der Sofe. Auf dem Ropfe batten fie alle das frangofische blaue Räppi mit rothem oder gelbem Streifen. Es waren alle möglichen Truppengattungen unter ben Gefangenen vertreten: Raifergarde, Garbejäger, Mobilgarde, Franctireurs de Paris und de la Bresse und endlich auch einige Als die Gefangenen in Goneffe ankamen. ließ ber Blat-Commandant, Major von Kleift-Rüchel, fie alle in die Kirche bringen. Dort erfuchte er die gefangenen Offiziere, die Soldaten nach ihren verschiedenen Regimentern zu sondern; aber es mar rein unmöglich; diefe Gefellschaft hatte alle Disciplin verloren und wollte fich nicht fügen; es mußte alfo aufgegeben werden. Die Gefangenen waren febr bungrig. Sie waren gerade bes Morgens beim Abkochen gewesen und hatten deshalb nichts genoffen, weil das Gefecht icon in der Frühe anfing. Rest war es bereits 4 Uhr und sie waren immer noch nüchtern. Run ließ der Blat-Commandant ihnen eine Suppe, Brot und Bein geben, um ihren hunger ju ftillen. .

Unter den Gefangenen in der Kirche befanden sich mehrere Berwundete, von denen vier schwere Wunden hatten. Um allen Beschuldigungen von schlechter ärztlicher Behandlung vorzubeugen, ließ der Commandant die beiden französischen Aerzte herbeiholen, welche nebst den barmherzigen Schwestern im Hotel Dieu zurückgeblieben waren und in gerechter Anerkennung ihrer unermüdlichen Thätigkeit von den Offizieren mit ausgesuchter Ausmerksamkeit behandelt wurden. Sie sollten die Pflege der Berwundeten übernehmen. Einem Capitän der Mobilgarde war durch einen Schuß der Unterarm zerschmettert, so daß er amputirt werden mußte. Die barmherzigen Schwestern hatten Chlorosom mitgebracht, um die Operation zu erleichtern. Aber der französische Arzt bediente sich derselben nicht, sondern schnitt kaltblütig auf den Capitän ein. Ein herzdurchdringendes Geschrei

tonte durch die Kirche. Endlich ward es stille. Der Commandant zählte inzwischen die Gefangenen und ließ sich ihre Namen und die Nummer ihres Regiments angeben. Als er wieder zu ber Stelle gurudfam, wo der Argt ben Capitan amputirt batte, war derfelbe verschwunden. Der Commandant glaubte, er sei bereits an den Folgen der Amputation gestorben. Als er aber aus der Kirche heraustam, fab er ihn gang ruhig, wenn auch febr angegriffen, dasteben, und mit einigen gefangenen Mobilgardiften sprechen, die er aufforderte, sich ordentlich und geborfam zu benehmen, weil fie ja faben, daß fie von den preußischen Offizieren aut und edel behandelt würden.

Es batte fich inzwischen berausgestellt, daß noch zwei Betten in dem Hofpital, dem Hotel Dieu, frei feien. Als nun die Gefangenen escortirt werden follten, forderte der Commandant die frangosischen Aerzte auf, diejenigen zu bezeichnen, für welche der Transport schädlich fei. Sie bezeichneten einen, der durch beide Baden geichoffen mar, als den am ichwerften Bermundeten, und aukerdem den amputirten Capitan; aber diefer wollte durchaus bei feinen Leuten bleiben. Diefe Bflichttreue fand allgemeine Anerkennung bei den preußischen Offizieren. Der Commandant sprach das auch aus; aber er fagte dem Capitan, daß er in diesem Kalle es sich zur Ehre rechne, feine Autorität zu feinem Beften zu gebrauchen und ihn in Goneffe gurudzuhalten.

Mit folder Sorgfalt und Rudficht wurden Die Gefangenen von den deutschen Offizieren behandelt, mahrend die frangofischen

Reitungen alle Tage das Gegentheil behaupteten.

Gern hatte man die Gefangenen noch die Racht über in Goneffe gelaffen, allein die Rabe ber Forts und die Erwartung eines Ausfalles fcbrieben dem Commandanten feine Magnahmen vor. So wurden denn die Gefangenen noch denselben Abend von einer Abtheilung Dragoner nach Dammartin escortirt und in der Rirche dieses Städtchens untergebracht, um am folgenden Morgen nach Chateau Thierry geführt zu werden.

In der Nacht nahmen die Frangosen das Bombardement gegen le Bourget wieder auf. Richt weniger als 500 Granaten wurden in bas Dorf geworfen, fo daß der Aufenthalt in demfelben für das Bataillon, welches die Befatung bildete, geradezu

unerträglich wurde. Man konnte während ber ganzen Racht nicht einen Augenblick an Rube benken und mußte sich beständig unter Gewehr halten, weil, nach dem beftigen Bombardement zu schließen, ein nächtlicher Ueberfall befürchtet werden mußte. Dazu tam es aber nicht. Das Bataillon verlor durch die Beschiefung 2 Todte und 6 Berwundete. Am Morgen nach dem Gefecht wurde für le Bourget ein Waffenstillstand geschloffen, um die Verwundeten herauszuholen und die Gefallenen zu beer-In der Frühe wurden 16 Offiziere feierlich in Arnouville bestattet. Es war ein erschütternder Anblick, als alle diese Belben zur Grabstätte geleitet murden. Manches Muge mar mit Thränen gefüllt. Diefer Sieg batte einen febr berben Beigeschmad! Als die gelichteten Reihen des Füsilier-Bataillons vom Elisabeth-Regiment Nachmittaas 4 Uhr nach Goneffe zurudtamen und die Fahne abgeliefert hatten, traten die Goldaten aus den Reiben, und die Offiziere, die noch glücklich zurudaekommen waren, eilten auf uns zu und drückten uns die Bande. Ihre Kleider trugen noch die Spuren des furchtbaren Rampfes an fich. Mit schwerbetrübter Miene trat ein Referve-Offizier beran und fagte: "Berr Hauptmann, leider habe ich beute zum dritten Male alle Offiziere verloren und ich allein habe die Compagnie zurudgeführt." Seine Stimme zitterte vor innerer Bewegung; Riemand magte das Wort zu nehmen. Endlich fuhr er fort: "Alle drei Compagnien haben ihre Führer verloren." Und nun nannte er die Ramen mehrerer gefallener und schwer verwundeter Offiziere. "Wie geht es denn meinem Freunde L. ?" "Auch er ift gefallen." "Aber wer in Gottes Namen lebt benn noch?" Und nun wurde die ganze Reihenfolge der Gefallenen und Bermundeten bergezählt. Dem zurudaebliebenen Sauptmann zitterte eine Thrane in dem Auge. er fenkte vor Wehmuth das haupt und fagte tief betrübt: "D, Sie glauben nicht, wie tief mich ber Berluft meiner beften Freunde ergreift."

Es war eine heiße blutige Arbeit, aber ein Beweis der heldenmüthigen Tapferkeit. Drei ruhmvolle Kränze hat die Garde sich errungen, St. Privat, Sedan und le Bourget. Der letzte, so sagte derselbe Offizier, sei der theuerste und am schwersten zu erringende gewesen. Das erkannte auch der commandirende General, der Prinz August von Würtemberg, in seinem

Tages-Befehle an.

Bon diesem Tage an wurde jener Raum, den die Garde und die Sachsen inne hatten, unaufhörlich bedroht. Nirgends donnerten die Kanonen der Franzosen so häusig, nirgends beunruhigten ihre Streifzüge die Wachen so ost, wie an dieser Stelle; aber unerschütterlich sest hielten die Truppen das einmal gewonnene Terrain.

## Siebzehntes Rapitel.

Streifzüge der 2. Cavalleriedivifion im Büden und Norden der Loire. Achtacht bei Coulmiers. Gefechte bei Dreux, Chateauneuf und Nogent le Rotrou.

Pach der Schlacht bei Orleans war die 2. Cavallerie-Division auf kurze Zeit in die südlichen Vorstädte von Orleans verlegt, von wo aus sie Streifzüge im Süden der Loire unternahm, theils um Requisitionen zu beschaffen, theils um die feindliche Stellung aufzuklären.

Bei einer der letzten Expeditionen hatten zwei Escadrons des Leid-Kürassier-Regiments unter Führung des Majors Freiberrn v. Willisen am 14. October Gelegenheit, sich besonders hervorzuthun. Sie stießen auf zahlreiche feindliche Cavallerie, welche ihre Vorposten dauernd in Alarm hielten, und nöthigten sie hinter die Linie Youy le Pothier und la Ferté St. Aubin zurüczugehen. Der Zug des Lieutenants von Seherr-Thoß II. bildete die Avantgarde, die das von feindlicher Insanterie und Cavallerie besetze Dorf Ardon theils umging, theils durchritt und so zum Gelingen des Unternehmens wesentlich beitrug. Die Mannschaft wollte hinter dem guten Beispiele ihres Kührers

nicht zurückleiben. Es war ein rühmlicher Wetteifer unter ben Leuten, es sich einander an Kühnheit zuvorzuthun.

Am 15. October verließ die Division ihre Quartiere in Orleans und nahm sie in Sandillon und östlich davon bis Jargeau ein. Sie sollte die Sicherheits- und Requisitionssphäre der um Orleans stehenden Truppen nach dieser Richtung weiter ausdehnen. Die Brigade Barnesow hatte die Avantgarde und besetzte mit ihren Borposten die Linie St. Chre en Bal, la Porte Chateau bis l'Orme; die Brigade Baumbach beckte die linke Flanke, indem sie sich an die Borposten der Brigade Barnesow bei l'Orme anschloß. Die Brigade Colomb nahm mit den beiden Batterien bei Sandillon Stellung. Die weit ausgreisenden Patrouillen der beiden leichten Brigaden stellten sehr bald sest, daß der Feind mit seinen geschlossenen Massenichen war.

Als am 17. October die 22. Infanteries und 4. Cavalleries-Division nach Chateaudun abmarschirt war, wurde General v. d. Tann genöthigt, seine Stellung um Orleans mehr zu concentriren. Die 2. Cavalleries Division gab daher ihre nach Osten hin vorgeschobene Stellung wieder auf. Die Brigade Barnekow wurde zu den Borposten im Süden von Orleans, die unter Commando des baierischen Generals Orfs standen, detachirt. Sie marschirte durch Orleans und bezog zwischen la Chapelle und St. Av Marschauartiere.

Am 18. veränderte die Division ihre Stellung wieder. Sie zog, durch 2 baierische Bataillone verstärkt, zur Deckung von Orleans gegen Westen. Der Divisionsstad begab sich nach Huiseusur Mauve. Die Borposten zogen sich von l'Ormeteau Grand Lus, Bacon, la Thouane, Chateau bis Aunap sur Mauve, während die beiden in südlicher Nichtung bei St. Ah stehenden baierischen Bataillone dort die Deckung übernahmen. Das Terrain ist im Ganzen der Cavallerie günstig, eben und offen, wenn auch mit zahlreichen Ortschaften und Fermen besetzt. Aber nach Westen zieht sich zwei Meilen lang die Forêt de Marchenoir hin und im Süden an der Loire entlang laufen bis an jenen Forst Weinberge, so daß hier das Terrain wie geschaffen ist, um den zahlreichen Franctireurs und der insurgirten Bevölkerung zu günstigen

Schlupfwinkeln zu dienen, in welche fie fich ungebindert gurudgieben können, sobald ftarkere Abtheilungen gegen fie guruden. Aber auch eben fo schnell können fie fich auf kleine Detachements fturgen und benen außerft gefährlich werden. Go biente benn dieser Terrainabschnitt dem Feinde als Schleier, binter welchem er ungeftört seine geschlagenen Truppen sammeln und retabliren tonnte. Man fab fich baber veranlaßt, weiter westwärts zu geben und sich der Orte Meung und Bequgench zu bemächtigen, namentlich auch, um den Requisitionsrapon zu erweitern. Aber die zahlreich ausgefandten Batrouillen batten alle Tage in den Orten und Fermen, die in der Rabe bes Baldes liegen, Busammenftoße mit den irregulären Banden des Keindes zu bestehen. Es verging kein Tag, an dem nicht Leute und Bierde erichoffen, verwundet oder gefangen wurden. Rübne Streifzuge wurden von den einzelnen Abtheilungen der Division gemacht, die das beste Reugniß für den Muth und die Umficht der Rührer und Leute ablegten. Um einen flaren Einblick in die Stellung und Bewegung des Feindes ju gewinnen, wurde am 19. October der Major v. Schadow mit ber 3. und 4. Escadron unter den Rittmeistern Adames und v. Groote von dem Ulanenregiment Nr. 2 mit dem Auftrage entsendet, wo möglich Morée zu erreichen und über Marchenoir zurückzufebren. Am 19. brach das Detachement auf und fam bis zu der Ferme les Breauts, wo es übernachtete. Am folgenden Tage wurde früh 5 Uhr aufgebrochen und über Duzouer le Marché, Binas und la Colombe bis zu der Ferme Moisp Nirgends war bis dabin etwas vom Feinde zu maricbirt. Dort angelangt, vernimmt man gang beutlich feben gewesen. in der Richtung des Baldes ein Trommelfignal. Mles ift in gespannter Erwartung. Die Batrouillen reiten vor und fuchen das Terrain ab. Da ftogen fie bei Ecoman auf feindliche Infanterie und bringen in aller Gile die Meldung davon jurud. Schnell wird aufgeseffen und gegen Ecoman vorgetrabt. Sogleich beginnt der Feind aus dem Dorfe Feuer zu geben und schickt Tirailleurs vor, aber nicht weit genug, um fie mit Cavallerie attafiren zu können. Der Ort mar zu ftark befett. als daß er angegriffen werben fonnte. Go gog benn ber

Major es vor, die beiden Escadrons zurudzunehmen und gegen Morée abzuruden. Langs bes Balbesfaumes tauchten überall Franctireurs auf. Die Fermen und Dörfer waren auf ber gangen Strede von feindlichen Banden befett. Bu einem Gefecht tam es aber nirgends, weil die Franctireurs es porzogen, in ihren Versteden zu bleiben und nicht auf das freie Keld hinauszutreten. Als nun die Abtheilung bis an Morée berankam, zeigte fich auch dieser Ort ftark vom Reinde besett. Schon in den Zugängen, die durch Weinberge und felfige Sohlwege führen und deshalb namentlich für Cavallerie schwer zu paffiren find, traten die Bewohner mit Waffen hervor und wollten den Eingang in den Ort verwehren. Aber als einige Ulanen fich mit großer Rühnbeit an die bewaffneten Banden beranmachten, fanden diese es gerathen, eiligst die Flucht zu ergreifen und sichere Berftede aufzusuchen. Rur ein einziger Schuß wurde abgefeuert. Als sich die Bewohner vor den Reitern binter Gebuiche und Weinberge verfrochen batten, ba erhoben fie ein langeres Geschrei, durch welches fie mahrscheinlich unfere Soldaten einzuschüchtern fuchten. Aber Diefe ermiberten es mit einem recht berghaften Gelächter. Die einzelnen Trupps, die zu seben waren, konnten auf 6-800 Mann geschätt werden. Jenseits des Ortes aber wurden geschloffene Abtheilungen mahrgenommen, welche, ihrer Saltung nach zu urtheilen, einer beffer disciplinirten Truppe angeborten. Zwed der Recognoscirung war vollständig erreicht. constatirt, daß in dieser Gegend zahlreiche Franctireurs und Mobilgarden sich aufbielten und daß auch schon die Spigen der regulären Truppen bier ju suchen seien. Run fehrte der Major mit seinem Detachement auf demselben Wege, den er gekommen war, wieder zurud. Bei Moisy angelangt, erhielt er aus einer vorspringenden Waldspite in einer Entfernung von ungefähr 1200 Schritt ein heftiges Tirailleurfeuer, das jedoch ohne jede Wirkung blieb. Gleichzeitig rudten aus la Colombe zwei Bataillone, die nach ihrer Uniform zu urtheilen. Marine-Infanterie fein mußten, mahrscheinlich in der Absicht, den beiden Escadrons den Rückzug abzuschneiden. Aber ein frischer Trab dicht am Feinde vorbei, brachte die Abtheilung

bald aus dem Feuer des Feindes. Die Recognoscirung hatte Klarheit darüber verschafft, daß der Feind bereits mit Linientruppen in das Thal des Loirbaches eingerückt sei.

Bei einem anderen Batrouillenritt am 24. October murde bem Reservelieutenant von den 6. Sufaren v. Ohlen im Dorfe Cernan das Aferd unter dem Leibe erschoffen, er felbit verwundet. Bewaffnete Bauern fturgten mit Meffern, Gabeln und Gewehren auf ihn ein. Er wehrte fich lange Zeit trop großen Blutverluftes mit seinem Revolver gegen die auf ihn eindringenden Feinde. Da legt ein Bauer rudwärts gegen ihn an und trifft ihn in den hinterkopf, fo daß der muthige Rämpfer zu Boden fällt und nun von den graufamen Bauern völlig getödtet wird. Diefe und ahnliche Graufamkeiten, die andauernden Neckereien und die vielfachen Berlufte batten die Mannichaften des Regiments in hochstem Grade gereigt, fo daß fie gar feine Gefangenen mehr einbrachten, fondern alles, was mit Waffen in der Sand angetroffen wurde, fofort nieder-Alle Dörfer, aus denen geschossen wurde, oder wo fich bewaffnete Bauern fanden, die den Truppen den Einzug verwehren wollten, wurden niedergebrannt.

Um gegen die immer feder auftretenden Batrouillen des Feindes und feine Ueberfälle gesichert zu werden, murde eine Säuberung der Gegend anbefohlen. Zugleich follte durch einen Streifzug ein genauer Ginblid in Die Stellung des Reindes gewonnen werden. Go murben benn für den 23. October zwei Vorstöße in der Richtung auf Bings und Cravant angeordnet. Um 23. October war die Division dadurch verstärkt worden, daß das 11. baierische Jägerbataillon nach Suiffeau fur Mauve. das 7. baierische Jagerbataillon nach Coulmiers gerückt mar. Bald aber nach der Cinnahme der Stellung mar die 1. Compagnie des 12. Infanterie-Regiments nach huisseau und dann nach Bacon abmarschirt. Die Abtheilung, die nach Binas vorgeben follte, ftand unter dem Befehl des Major Freiberrn von der Goly und enthielt die 2., 3. und 4. Escadron des 4. Sufaren-Regiments, ferner eine Compagnie des 7. baierischen Jager-Bataillons und zwei Geschütze ber Batterie Ctenfteen. Das Detachement follte Nachmittags gegen 3 Uhr in Bings

eintreffen; denn um diese Zeit pflegten gewöhnlich seindliche Abtheilungen sich dort aufzuhalten, weil sie dann in diesem und in den andern dem Walde nahegelegenen Dörfern Mittag aßen. Später pflegten sie wieder aufzubrechen, um in den Wald zurückzugehen und dort zu bivouakiren.

Das Detachement brach um 1 Uhr Mittags von Coulmiers. Die 2. Escadron ging links, die 4. rechts und zwar weit ausgreifend, um den Feind von seinem Rudzuge auf den Wald von Marchenoir abzuschneiden, mabrend die 3. Escadron, gefolgt von den beiden Geschüßen und der Jägercompagnie, die, um schneller vorwärts zu kommen, auf Wagen fuhr, über Charsonville und Duzouer le Marché in scharfem Trabe auf der großen Straße gerade auf Binas zuging. Die Erpedition murde mit großer Schnelligkeit und Präcifion ausgeführt, fo daß der Reind vollkommen überrascht wurde. Die 2. und 4. Escadron hatten bald nach 2 Uhr ihre Umgehung um Binas vollendet und das Dorf umftellt. Die 3. Escadron mit den Geschützen und Jägern trabte an den Eingang des Dorfes beran und nahm bier die Aufstellung. Als die Feinde, die im Dorfe versteckt waren, die Umstellung bemerkten, suchten sie schleunigst aus dem Dorfe in ben Bald zu flüchten. Gine Abtheilung von etwa 50 Mann uniformirter und gut bewaffneter Mobilgarden brach geschlossen unter Führung eines Offiziers aus dem Dorf beraus; ihnen stellten sich die Susaren entgegen. Nun eröffneten die Reinde ein heftiges Schnellfeuer auf die ansprengenden Reiter. Aber diese ritten unerschrocken drauf los und attakirten den fich zur Wehre sependen Feind. Gin grimmiger Rampf entfpinnt sich; die Frangosen webren sich verzweifelt mit dem Baponnet, aber der Gabel der Sufaren fällt einen nach dem andern; sie wurden sämmtlich niedergehauen, fein einziger konnte entflieben, 43 lagen todt auf dem Relde.

Unterdessen war die Jägercompagnie zur Durchsuchung des Dorfes nach Binas hineingegangen. In diesem Moment brachen größere Colonnen französischer Infanterie aus dem Walde von Marchenoir hervor. In zwei Colonnen von je 12- bis 1500 Mann mit starken Tirailleurlinien drangen sie gegen die Husaren nach dem Dorfe zu vor und eröffneten ein heftiges

Reuer. Um die Cavallerie por größeren Berluften zu bewahren. murden die drei Escadrons wieder binter Binas gurudgezogen. Die Jägercompagnie aber wurde an dem Ausgang bes Dorfes aufgestellt, und dort mußte fie die Lisière besehen, um bas Dorf zu vertheidigen. Nun entsvann fich ein lebhaftes Infanteriegefecht. Die Frangosen rudten bis auf 300 Schritt beran und feuerten febr beftig. Tiefe Infanterie-Colonnen ftanden noch in mehreren Fermen, die nabe am Balde lagen, in Referve. Die Infanterie mar der unfrigen an Babl überlegen und bebrangte fie febr bart. Erft als die Beschüte in bas Gefecht mit Erfolg eingreifen tonnten, murde der Reind in feinem weitern Borgeben aufgebalten. Die Cavallerie aber mar gur Dedung der Geschütze aufgeritten. Um 5 Uhr Nachmittags begann der Feind feine Rudzugsbewegung. Seine Berlufte waren bedeutend, er nahm eine große Anzahl Berwundeter mit fic. Der Gesammtverluft des Feindes an Todten und Berwundeten muß mindeftens auf 100 Mann gerechnet werden. Ein weiteres Eingreifen ber Cavallerie durch Berfolgung murbe wegen der großen Maffe feindlicher Infanterie, und weil die Bferde febr ermüdet waren, nicht angeordnet. Das Gefecht murbe um 6 Uhr abgebrochen, der Reind batte fich in den Wald gurudgezogen, wo man ihn unbehelligt ließ. Nun wurde das Dorf Binas noch einmal nach Baffen abgefucht und alle Säufer, aus denen geschossen war, angezündet und niedergebrannt. 11m 8 11br Abends traf das Detachement wieder in Coulmiers Der Verluft unfererseits mar febr unbedeutend.

An demselben Tage fand noch ein zweiter Streifzug statt. Das Detachement bestand aus 3 Escadrons des 6. Husaren-Regiments, aus zwei Geschüßen der Batterie Wels und einer Compagnie des ersten baierischen Jägerbataillons. Um 12 Uhr Mittags wurde von la Challerie aufgebrochen. Rittmeister v. Bause erhielt die Avantgarde und marschirte über Meung und Beaumont nach Eravant. Als er sich den Dörfern Cravant, Cernay und Villechaumont näherte, sand er dieselben von seindlicher Insanterie besetzt. Auch zeigte sich eine Abtheilung seindlicher Kürassiere, die jedoch so eilig von dannen ging und so wenig Miene machte Widerstand zu leisten, daß man sie nicht erreichen konnte.

Rittmeister v. Zawadzti marschirte mit seiner Abtheilung gegen die Dörfer Cernap und Billechaumont, die übrigen Commandos sammelten fich bei Beaumont und gingen, als fie borten, daß diese Orte vom Feinde geräumt seien, Durcelle aber noch von ihm gehalten werde, gegen diefen Ort vor. Amei Escadrons trabten rechts und links von Durcelle, um ben Ort zu umfaffen und den Rudzug des Feindes zu bedroben. Die Geschütze aber, die Jägercompagnie und die britte Escadron gingen bis hart an den Ort in der Front vor. eröffneten sie ihr Feuer auf das Dorf; aber der Feind leistete demselben nicht lange Widerstand. In großer Unordnung verließ er das Dorf, warf sich in die umliegenden Weinberge und eröffnete von hier aus sein Feuer. Das ungunftige Terrain binderte die Cavallerie an der weiteren Ber-Das Gefecht murbe deshalb abgebrochen und das Detachement fehrte am Abend in feine alten Cantonnements zurud. Der Feind verlor einige 20 Todte und Verwundete. während das gange Detachement nur einen Sufaren einbufte.

Die ganze Zeit hindurch, wo die Division in dieser Gegend ftand, fandte fie gablreiche Patrouillen in die vom Feinde besetten Wälder und Dörfer. Buge perfonlicher Rubnheit und Singebung traten hierbei zu Tage. Die Tüchtigkeit unferer Cavallerie bewährte fich bei diefen fleinen Streifzugen auf das Glänzendite. So war beispielsweise der Sergeant Bop von der 3. Escadron von den Leibfüraffieren mit einer Batrouille von fünf Mann gegen Charsonville vorgeritten. Die Einwohner liefen ibn ohne Anstand in das Dorf binein. Aber als die Batrouille mitten im Dorfe war, erhielt fie ein heftiges Feuer aus den Bäufern, und gleichzeitig fturzte Infanterie aus den Dorfftragen auf sie zu. Die Batrouille sucht den Ausgang des Dorfes wieder zu gewinnen. Da stürzt bas Aferd bes Gergeanten Wop von einer Rugel getroffen zu Boden. Er bleibt allein unter dem Pferde liegend gurud, mabrend die Mannichaft im Galopp davon sprengt, um sich zu retten. Als aber ber Buriche bes Sergeanten benfelben vermißt und in einer so traurigen Lage sieht, dreht er schnell wieder um und febrt zu dem Sergeanten jurud. Run fteigt er ab, zieht

den unter dem Pferde Liegenden mühsam hervor und übergiebt ihm sein eigenes Pferd mit den Worten: "Ein Sergeant darf nicht zu Fuß gehen." Der Sergeant bestieg das Pferd, ergriff aber seinen Burschen alsdann bei der Hand, ließ ihn den Bügelriemen fassen und trabte nun schnell mit ihm von dannen, ohne daß sie von den nachsausenden Kugeln erreicht wurden.

Am 23. October wurde die baierische Kürassierbrigade v. Tausch auf den rechten Flügel gezogen und nahm Quartiers-Cantonnements in St. Veravy und St. Sigismond.

Auch in der Folgezeit wurden beständig Patrouillen herumgeschickt und fleinere Erpeditionen unternommen. Am 3. November ritt der Lieutenant Müller mit 25 Bferden nach einer Ferme am Balbe, um bort ju fouragiren. Ohne irgend ein hinderniß tam er bis jum Dorfe Boifiour. Sier ließ er mehrere Bagen beladen und war damit gerade fertig geworden, als eine vorgeschobene Bedette angejagt kam und meldete. daß fich feindliche Infanterie zeige, die auf das Dorf zu komme. Sofort murde der Unteroffizier Raabe mit vier Mann abgefandt, um die Starte des Reindes ju ermitteln, mabrend der Beit follte der Unteroffizier Stephan mit fechs Mann die beladenen Bagen gurudführen. Aber der Feind nahte schleunigst beran. Es traten überdies im Dorfe verstedte Mobilgardiften und die Einwohner mit drobender Saltung bervor. In der Nähe fielen icon einige Schuffe. Die Ruhrleute fündigten den Geborfam auf und verließen ihre Fuhrwerke. Es war ein veinlicher Moment. Da zog der Offizier feinen Revolver, trat auf die Ruhrleute zu und forderte fie auf, bei den Wagen zu bleiben-Er brobte ieden zu ericbiefen, der feinem Befehl nicht Folge leiften würde. Das wirkte auch fofort, die Fuhrleute eilten wieder an ihre Wagen und nun wurde fchnell aus dem Dorfe berausgefahren. Als der Bug draußen angelangt war, erhielt Müller die Meldung, daß zwei feindliche Infanterie-Abtheilungen beranmarschirten. Run entwickelte fich ein fleines Gefecht. Der Feind zog fich nach dem Dorfe bin und machte, als er das Detachement erblidte. Salt und dann eine Linksichwentung, um ein in der Rabe liegendes größeres Geboft ju befegen. Auf feinem Mariche dabin ftand ibm eine

kleine Abtheilung entgegen, die er zu attakiren versuchte, aber ein dazwischen liegender Graben verhinderte ihn daran. Nun umging der die Abtheilung führende Lieutenant das Gehöft, in welchem sich der Feind sestgest hatte, und als er auf der anderen Seite noch größere Massen, die an einem Abhange aufgestellt waren, bemerkte, so zog er den Zug in eine Terrainwelle und schiedte Flankeurs gegen den Feind vor. So wurde dieser von weiterem Vordringen abgehalten. Es war Zeit gewonnen, in welcher die Wagen die Vorpossenskette schon überschritten haben konnten, so daß eine weitere Ausdehnung des Scharmügels keinen Zweck mehr hatte. Da überdies auch noch in der rechten Flanke eine feindliche Abtheilung auftrat, so wurde der Kückmarsch angetreten.

Der Feind wurde indessen immer dreister, das Hervordrängen bewassener Banden von Franctireurs und Mobilgarden, eine immer mehr anwachsende Kenitenz der Einwohner ließ den Divisions-Commandeur erkennen, daß die Wälder von Marchenoir der Sammelplat der seindlichen Streitkräste sei, von wo aus er einen Vorstoß gegen Orleans und nach Norden zu machen beabsichtigte. Mit kleinen Abtheilungen von Cavallerie war in den weiten Wäldern und dem coupirten Terrain nichts anzusangen. Daher drang der Divisions-Commandeur bei dem baierischen Obercommando darauf, einen größeren Streiszug mit Truppen aller Gattungen gegen den Wald von Marchenoir zu machen. Der General v. d. Tann stimmte diesem Vorschlage bei, und es wurden daher die entsprechenden Vorschrungen getrossen.

Drei Regimenter der Division, nämlich das 4. und 6. Husaren-Regiment und die 2. Ulanen, die beiden reitenden Batterien und 6 Compagnien baierischer Insanterie und Jäger sollten am 7. November von Coulmiers und Bacon concentrisch,
zunächst gegen Chantome und Ballières vorgehen, während die Leib-Kürassiere und die baierischen Kürassiere den Austrag erhielten, mit ihren beiden reitenden Batterien bei Bacon in Reserve stehen zu bleiben. Der Feind hatte die Orte, die an dem Rande der Forêt Marchenoir gelegen sind, mit irregulären Schügen und Insanterie besetzt. Diese wichen vor der recognoscirenden Artillerie bis an den Saum des Waldes zurück. Als aber die baierische und die Divisions-Artillerie zwischen Marvolles und Vallières vorging, da entwickelte der Feind bedeutendere Infanterie-Abtheilungen in vorbereiteten, befestigten Stellungen. Er eröffnete ein lebhaftes Feuergesecht und zog später noch 6 Geschütze und 2 Mitrailleusen herbei, mit denen er unsere Batterien zu beschäftigen suchte.

Gleichzeitig ordnete er einen Angriff mit Cavalleries und Infanterie-Abtheilungen auf der rechten und linken Flanke an. Nach und nach entwickelte der Feind 8 Bataillone Infanterie, 8 Escadrons Cavallerie, 6 Geschüße und 2 Mitrailleusen in erster Linie. Hinter derselben standen noch größere Massen, deren Anzahl nicht genau sessgeseltellt werden konnte. Der Zweck der Necognoscirung war erreicht. Es war constatirt, daß eine größere Armee sich dort angesammelt hatte und daß man es mit den Spigen der Loirearmee zu thun habe. Das Gesecht wurde abgedrochen und die Division ging, ohne vom Feinde aesolat zu werden, in ihre alte Stellung zurück.

Anzwischen batte der Keind die Borbereitungen zu einem Angriff gegen die Cernirungsarmee bei Baris vollendet; von nun an ergriff er die Offensive gegen das Armeecorps von der Tann's und die 2. Cavalleriedivision. Um 8. November gegen Mittag ericbien der Feind mit 6 Batgillonen. 3 Cavallerie-Regimentern und 4 Batterien bei Chartonville. Cavallerie gegen Epieds por und befeste unter beren Dedung Brenouvellon. Auch por bem linten Flügel ber Stellung erichien er mit Infanterie und befeste Bardon. Die Division rudte in ihre Alarmstellung zwischen la Reinardière und Coulmiers. Die Susaren bes 4. und 6. Regiments wurden gegen den Reind bei Coulmiers vorgeschickt und zwangen ibn, Chartonville und Prénouvellon zu räumen und bis in den Wald von Marchenoir zurückzugeben. Nur le Bardon blieb vom Feinde befest. Ingwischen konnte es nicht verborgen bleiben, daß der Reind mit großen Maffen berandrange und die Offenfive ergreifen wolle. Gine umfichtige und beffere Rubrung machte sich geltend. Außer den Franctireurs, die als ein Schleier por ber feindlichen Stellung ausgebreitet maren, traten

besser geschulte Linientruppen mit ins Gesecht. Alles das bestimmte den General v. d. Tann, Orleans zu verlassen und das I. baierische Armeecorps, sowie die 2. Cavalleriedivission enger vor Ormes zu concentriren, auf der Straße von Orleans nach Chateaudun bei Coulmiers und Huissen. Die Division selber nahm aber eine vorgeschobene Stellung zwischen Coulmiers und Bacon ein und schob dort ihre Vorposten gegen den Feind hinaus. In dieser Stellung wurde der Angriss des Feindes erwartet, dessen Bewegungen schon am 8. November auf einen Angriss deuteten. So waren denn alle Maßnahmen getrossen, um die erdrückende Uebermacht des Feindes, die sich in den letzen Tagen mit großer Klarheit herausgestellt hatte, möglichst lange auszuhalten und sich langsam fechtend zurückzuziehen, um sich weiter nordwärts mit den in Aussicht gestellten Verstärkungen zu verbinden.

Der Feind hatte jett wirklich seine Loirearmee gesammelt und war bei Beaugench über den Strom gegangen, um von der Tann's Armee von Bersailles abzudrängen. Er hatte die Richtung auf Spauteaudun eingeschlagen, um sich zwischen Spartres und Orleans einzuschieben. Da aber diese Absicht durch die Streifzüge der 2. Cavallerie-Division rechtzeitig bemerkt war, so ließ von der Tann seine Berwundeten, gegen 1000 Mann, in Orleans, sowie ein Insanterieregiment zurückt und brach mit seinem Sorps am 8. November von Orleans auf, um sich nach Spateaudun zu begeben und sich dort mit der 22. Division und der von Balenton herannahenden 17. Division unter dem Großberzog von Mecklenburg zu verbinden.

Am Abend und in der Nacht des 8. rückten die Truppen des I. baierischen Corps aus Orleans und stießen am andern Tage dei Coulmiers auf den Feind. Borausgeschickte Reiter-Abtheislungen hatten die Avantgarde des Feindes unter dem General Polhès, der von Bendome und Morée herankam, getroffen und zogen sich vor ihm zurück. Der Feind nahte in großen Massen, er führte 8 Infanteries und 2 Cavallerie-Brigaden heran und griff mit großem Ungestüm an. 120 Geschütze verstärkten noch diesen Angriss. Es war von vorn herein zu erkennen, daß einer so bedeutenden, zweis die dreifachen Uedermacht gegenüber

nichts anders zu erreichen war, als den Feind aufzuhalten und sich langsam sechtend zurückzuziehen. Dennoch dauerte der Kampf sieben Stunden lang und wurde auf baierischer Seite mit großer Tapserkeit geführt. Der Feind konnte sich den Sieg nicht zuschreiben, denn seine Angriffe wurden alle zurückgewiesen und erst gegen Abend zogen die Baiern von Coulmiers ab und marsschirten nach Toury. Der Berlust der Baiern belief sich auf 42 Offiziere und 667 Mann, während der Feind gegen 2000 Mann nach eigenem Singeständniß verlor. Auch sielen dem Feinde die Berwundeten in Orleans, sowie einige Train-Colonsnen, die sich vom Wege verirrt hatten, in die Hände.

Man erwartete allgemein, daß der Feind dem Tann'schen Corps folgen werde, allein er blieb ruhig bei Orleans stehen und seierte diesen ersten Ersolg als einen großen Spoche machenden Sieg. Namentlich war es Sambetta, der diese Gelegenheit benußte, um mit großer Ruhmredigkeit seine eigene Thätigkeit zu preisen, während der Oberbesehlschaber der Loirearmee, Aurelles de Paladine, in anzuerkennender Weise über die

Schlacht bei Coulmiers in bescheidenem Tone fprach.

Das I. baierische Corps hatte die ganze Nacht des 9. Gevtember durchmarschirt und war am Bormittag des andern Tages um 10 Uhr in der Nähe von Arthenay angekommen. Sier wurde das Corps in Gefechtsbereitschaft aufgestellt, weil man die Berfolgung des Feindes erwartete. Da man ihm aber zwei Tage vergebens entgegensah, so wurde am 12. weiter nordwärts nach Toury marschirt. Dort stießen sie zu ihrer großen Freude auf die 4. Cavallerie-Division, die den sehr ermüdeten Truppen ben Borpostendienst abnahm. Sofort belebte fich wieder die Stimmung ber Baiern, Die burch ben Rudzug febr gedrudt war, und als nun auch die 17. Division herankam und der Großbergog von Medlenburg den Oberbefehl übernahm, wuchs das Rutrauen immer mehr und die Aussichten des Feindes verminderten fich bedeutend. Bis nach Angerville waren die Baiern gurudgefommen, als fie mit den über Ctampes berannabenden Truppen des Großberzogs von Medlenburg gufammentrafen. Am 13. wurde wieder der Befehl jum Borruden gegeben. Auf einer Recognoscirung batte man noch am 11.

Mobilgarden in Pithiviers getroffen. Aber seit der Zeit war jede Spur des Feindes verloren gegangen. Man hatte eine weitere Verfolgung erwartet, aber der Feind war, wie es sich später auswies, wieder nach Orleans zurückgekehrt, um sich nördlich von der Loire zu verschanzen. Da die Fühlung am 13. und 14. mit dem Feinde vollständig verloren gegangen war, so blieb die ganze Armee ruhig um Ymonville stehen. Inzwischen war auch bereits die Verbindung mit der 22. Division hergestellt, die von Chartres auf Angerville marschirte.

Co ftanden also 4 Infanterie- und 2 Cavallerie-Divisionen auf der Strafe von Etampes nach Arthenap, um den Reind gu Am 13. wurden die Baiern westlich nach Dmonermarten. ville geschoben, an welchem Ort sie auch am 14. blieben, während die Cavallerie beschäftigt war, die Fahrte des Feindes aufzusuchen. Erst am 14. lief Die Nachricht ein, daß der Reind auf 14 Gifenbahnzugen nach Dreur Infanterie geschickt habe. Daraus wurde der Schluß gezogen, daß er fich in einem Flanfenmarich auf Dreur befinde und auf diesem Wege durchzubrechen suche. Sofort wurde am 15. der Abmarich nach Westen angeordnet. Die 22. Division marschirte nach Chartres, die Baiern nach Gallardon und die 17. Division nach Epernon und Maintenon, wohin auch das hauptquartier des Großherzogs verlegt murbe. Es war das ein febr anstrengender Marich, ba man auf ichlechten und unweglamen Strafen marichiren mußte. Um 16. machten die Baiern Salt, mahrend die beiden anderen Divisionen in der Richtung auf Dreur sich fortbewegten und zwar auf der linken Rlanke die 17. Division, auf der rechten die 22.

Auf dem Vormarsche nach Dreux stieß die 17. Division auf Mobilgardisten, die sich bei ihrem Herannahen auf die Stadt zurückzogen und dort den Angriss der nachrückenden Division erwiderten. Aber lange konnten diese aus Franctireurs und Mobilgardisten zusammengewürselten seindlichen Abtheilungen, die zur Westarmee Keratrys gehörten, den kühn vorgehenden Regimentern der 17. Division nicht Stand halten. Nach kurzem Kampse wurde die Stadt genommen und eine große Anzahl Gefangener gemacht.

An demselben Tage bewegten sich auch die anderen Truppentheile unter dem Commando des Großherzogs von Mecklenburg westwärts, um die Blaiselinie zu besehen. Die 22. Division marschirte von Chartres aus gegen Chateauneuf nach den Dörsern St. Sauveur und Levasville, während südlich davon das baierische Corps die Richtung theils auf Chateauneuf, theils auf la Ferté Vidame nahm. Beide Abtheilungen kamen am 17. nicht ins Gesecht und gelangten nur mit ihren Bortruppen die an den großen Wald.

Erft am 18. fanden an der Bald=Lifière Gefechte ftatt: Nachdem es der 17. Division gelungen war, sich der Stadt . Dreur zu bemächtigen und damit jene Linie zu durchbrechen, erhielt sie ben Auftrag, sudwarts ju marschiren, mabrend die 5. Cavallerie-Division Rheinbaben über Dreur hinausgeben Die übrigen Abtheilungen follten in der einmal eingenommenen Direction fortfabren und dann eine Linksichwenkung Go brach benn die 22. Division am nach Süden antreten. Morgen des 18. aus ihren Bivouges bei St. Saubeur und Levasville auf, um den Wald zu durchgeben und dann an der weftlichen Seite beffelben füdmarts zu marschiren. Die Strafe. auf welcher bas 94. und 83. Regiment marschirten, war durch Barricaden, Berhaue und Gräben ungangbar gemacht, fo daß fich die Colonne nur langfam fortbewegen konnte. Am Gingange des Dorfes St. Jean, das fich am Rande des Waldes befindet, erhielt das 94. Regiment zuerst von einzelnen Franctireurs Schuffe, die aber bald aufhörten. Das Dorf mar von allen Ginwohnern verlaffen, überhaupt zeigten fich weiter feine Inzwischen war der Nebel, der fich ichon am Morgen erhoben, immer dichter und undurchdringlicher geworden. Trobbem marschirte das 1. Bataillon des 94. Regiments auf der Strafe von St. Jean nach Torch durch den Bald, der zu beiden Seiten der Strafe eine ichmale Lichtung bildet. Füsilierbataillon bewegte sich binter bem 1. Bataillon, mabrend das 83. Regiment in Marville les Bois sich befand. 1. Bataillon icon eine Stunde in den Bald binein marfdirt war, erhielt es ploglich von der nördlichen Seite ein icharfes Reuer, welches das Bataillon fo febr in Allarm verfette, daß

es sich soson auf der süblichen Seite in den Wald hineinwarf. Dann entspann sich ein längeres Feuergesecht, das fast zwei Stunden anhielt, ohne von beiden Seiten vorwärts zu sühren. Die Franzosen versuchten mehrere Male aus dem Walde eine Attak mit dem Vaponnet, die aber jedesmal abgeschlagen wurde. Inzwischen hatte sich das Füsilierbataillon an dem östlichen Saume des Waldes entwickelt und ging nach kurzem Feuergesecht mit dreimaligem Hurzeh in den Wald hinein. Dier kam es zu einem Handgemenge, dei welchem von Bayonnet und Kolben Gebrauch gemacht wurde. Da nun der Angriss des Füsilierbataillons von Eriolz begleitet war, so rücke nun auch das 1. Bataillon aus seiner desenüben Sellung hervor und trieb den Feind aus dem Walde nach Torcy. Das 83. Regiment solgte und machte in dem Dorfe 135 Gesangene.

Es war eigentlich eine febr gewagte Operation, in dem dichten Rebel burch ben Bald zu marschiren und es famen besbalb auch einige unangenehme Verwechselungen vor. Als ein baie rifder Ruraffier gang rubig an ber Seite bes 83. Regiments erschien, erhielt er poplich von allen Seiten ein ftartes Reuer, weil ihn die Soldaten für einen frangofifden Ruraffier bielten. Glüdlicherweise ift er, obne auch nur verwundet zu merben. bavon gefommen, aber er bat natürlich die Rachricht zurückgebracht. daß er an dem Walde auf eine große französische Truppenmacht gestoßen fei. In Folge beffen wurde nun ein beschleunigter Marich auf der ganzen Linie in Angriff genommen. neben jener Abtheilung, die Feuer gab, in nächster Rabe noch eine zweite in gleicher Bobe marschirte, ohne daß fie fich megen bes bichten Rebels feben konnten, fo bielt diefe fich für angegriffen, aber erwiderte gludlicherweise das Teuer nicht, sondern forgte junachft für Dedung und legte fich in Graben, binter Sugel und Baume, fo gut wie es geben fonnte, und babei famen Die allerfomischften Scenen vor. Der Berluft belief fich auf 105 Dlann, von denen 18 gefallen waren, mabrend die Franso'en 20 Todte und viele Bermundete batten. Gefangene wurden im Gangen 350 Mann gemacht.

Schon am 17. war Chatcauneuf von unseren Truppen besetzt. Da am Ausgange ber Stadt dem Walde zu ein kleines

Gefecht zwischen Ulanen und Franctireurs fich entsponnen batte, in welchem zwei pon unferen Leuten vermundet murben, fo murben in die Stadt und in die babinter liegenden Balber circa 100 Grangten geworfen, obne indeffen die Stadt in Brand gu Die Franctireurs hatten fich auf Torch zurudgezogen, in beffen Rabe am nächften Tage bas Gefecht ftattfand. Das baierische Armeecorps mar mehr füdlich gegangen und hatte gleichfalls am 18. mehrere fleine unbedeutende Befechte in ber Rabe bes Dorfce Digny gehabt, welches fie mit Granaten beschoffen. Much bei Ardelles fanden fleine Scharmugel ftatt. ber Truppen mar bis Maillebois, la Kerté Bidame, Seronches, la Louve und Longny gedrungen, fo daß die drei Sauptstraßen, welche von Dreux abwarts nach Rotrou, Reamalard und Longny führen, von uns beberricht murden. Rach einer Absuchung ber Wälder wurde constatirt, daß größere Truppenmaffen fich bort nicht mehr vorfänden, und so wurde ber Marsch wieder gegen Die Loire aufgenommen. Auch die Cavallerie-Divisionen batten fleine Gefechte gebabt. Die 6. Cavallerie-Division batte ibre alten Standorte bei Rambouillet verlaffen und mar weiter fublich marschirt, fie fließ mit dem Keinde bei Courville, Billebon und Bailleau le Bin zusammen. Die 4. Cavallerie-Division batte ebenfalls einzelne fleine Scharmubel.

Am 20. war die 17. Division bereits wieder in die Linie eingerückt und nahm den rechten Flügel ein, während die 2.2. Division auf der Straße von Digny nach la Louppe und die Baiern nach Courville marschirt waren. Der Feind hatte sich auf Nogent le Rotrou zurückgezogen und alle Straßen besetzt. Das Terrain ist dort zu einer Vertheidigung ungemein günstig. Während die Gegend ringsherum slach und eben ist, fängt sie eine Meile nördlich von Nogent wieder an hügelig zu werden. Im Halbreise zieht sich ein bedeutender Höhenrücken, der sich wie ein Ball vorlagert, um Nogent.

Dieser Höhenrücken erstreckt sich von dem Dorfe la Madeleine bis Mont la Don. Während die Höhen auf der westlichen Seite aus der Ebene aussteigen, befindet sich auf der öftlichen Seite zwischen dem Hochplateau und dem Höhenzuge ein breites Thal. Die Höhen sind zum großen Theil bewaldet und bieten

auch dadurch aute Dedung. Die Frangosen aber hatten ihre Aufftellung zu fehr verzettelt. Statt fich auf eine enggedrängte Stellung zu beschränten, die ihnen durch das Terrain felbft icon angegeben mar, batten fie icon weit von dem Dorfe Mont la Don Barricaden auf der Landstraße angelegt, die ohne große Mübe umgangen werden konnten. Wo die Landstraßen von la Louppe und Champrad fich gabeln, liegen mehrere Baufer, die la Rourche beißen; bier maren beide Stragen mit boben Barricaden verfeben. Hinter la Fourche befindet fich ein bugeliges Terrain, das fich über Bretoncelles auf la Madeleine bingiebt. Bon la Louppe führt außer der Sauptstraße über la Fourche noch ein zweiter Beg über Bretoncelles, mabrend eine britte Strafe über Madeleine nach Regmalard geht. wurde nun der Angriff auf allen vier Strafen angeordnet. Die 1. baierische Division, vom Generallieutenant Stephan geführt, brach am 21. von Courville auf und ftief bei Mont la Don auf den Feind. Sofort wurde die Artillerie auf der gegenüberliegenden Sobe aufgestellt und beschoß die feindliche Aufftellung in einer Entfernung von 3000 Schritt. wurde der Infanterie - Angriff angeordnet. Das 11. Regiment ging links, das Leibregiment in der Mitte und das 9. Jäger-Bataillon rechts. Rach einem langeren Schützengefecht wurde alsbald jum Bayonnetangriff auf ber gangen Linie gefdritten. Der Feind wartete jedoch den Angriff nicht ab und ließ das Dorf Mont la Don und la Fourche im Stich, eilte über die Söben nach Nogent und zog sich auch von dort eiligst auf der Strafe nach le Mans jurud. Der Berluft ber Baiern belief fic auf ungefähr 100 Mann, von benen 82 verwundet wurden. Die 2. Brigade übernahm die Berfolgung, die aber wegen einbrechender Dunkelheit fiftirt werden mußte.

In der Mitte, Bretoncelles gegenüber, war die 22. Division in Thätigkeit, die ungefähr ein zweistündiges Bombardement nebst Schützengesecht auf die seindliche Stellung unterhielt und den Feind endlich durch einen Baponnetangriff aus seiner Stellung verdrängte. Das Gesecht auf der linken Flanke wurde vom 75. und 76. Regiment der 17. Division geführt.

Dort lagern fich zwei Soben an beiden Seiten ber Strafe,

beide mit Solz befett. Auf diefen Soben ftanden die Frangofen. Am Morgen war ein Offizier vom 18. Dragoner-Regiment mit einigen Mann zu einer Recognoscirung in das Dorf la Madeleine geschickt, welches in einem Bergkeffel hinter ben beiden Boben gelegen ift. Gludlichermeise erhielten fie einige Schuffe. Die jedoch Niemand verletten, aber zugleich davon Runde gaben, daß das Terrain vom Feinde besetzt war. Nun wurden die Schüten vorgezogen, und ein langeres Feuergefecht fand ftatt. Ranonen kamen bier nicht zur Action, ba auf feindlicher Seite ebenfalls feine Kanonen thätig waren. Nachdem bie Boben von beiden Seiten umfaßt waren, ging es nun gum Sturm, den die Franzosen jedoch nicht erwarteten, sondern ihm durch eilige Rlucht auswichen. Bunt durcheinander liefen die Flüchtigen burch das Thal hindurch auf der Landstraße nach Regmalard, die beiden Regimenter folgten dem Feinde auf diesem Wege, ohne daß er es indesien verlucht batte, noch einmal Wiberftand zu leiften. Die medlenburgische Brigade befette nun das Dorf la Madeleine und die Straße nach Regmalard. Es wurden ungefähr dreißig Gefangene gemacht, lauter Mobilgarden, meistens junge Burichen, jum Theil aus der Bretagne. Die Barricade murde gleich fortgeräumt, fie batte überhaupt nur aus einzelnen Baumftämmen bestanden, die die Bioniere beseitigten. Mus dem Dorfe waren die meiften Cinwohner gefloben. Die Solbaten benutten die Zeit des Stillstandes, um eine Revision in Ruche und Reller porzunehmen.

Die Gefangenen waren zum Theil auf dem Heuboden aufgestöbert worden und aus allen möglichen Bersteden, selbst aus dem Backtrog wurde einer hervorgeholt, der sich mit Stroh zugedeckt hatte. Beide Divisionen hatten an Berwundeten und Todeten ungefähr 100 Mann verloren. Unsere Truppen zogen noch an demselben Tage bis nach Regmalard, während sie vor Nogent le Rotrou stehen blieben, da man annahm, daß diese Stadt noch vertheidigt werden würde. Um solgenden Tage wurden sämmtliche Truppen auf Nogent dirigirt, wo sie ohne irgend welchen Widerstand zu sinden einzogen. Das Hauptquartier des Großherzogs wurde nach Nogent le Notrou, einer sehr alten Stadt, gelegt, wo schon Cäsar ein Castrum erbaut hatte. Im

Mittelalter wohnten auf dem Echloß, von dem auf einer Bergfuppe noch Ruinen erhalten find, die Grafen von Berche und Berren von Rotrou. In ben Rampfen mit ben Englandern foll bas Edloß gerftort worden fein. Der Ort, ber ungefähr 7000 Einwohner bat, ift alterthumlich und wenig reinlich. buffre Strafen gieben fich am Rufe bes Berges bin. Geit jener Reit ber mittelalterlichen Rampfe in Mogent waren bort feine Feinde gefeben. Man erfuhr bier, daß die Weftarmee wider Ranonen noch Mitrailleufen mit fich führe, und daß eine vollige Berzweiflung fich ber Mobilgarben bemächtigt habe. Sie batten ihre Gewehre gerbrochen, fich die Baare ausgeriffen und muthend acrufen: "Nous ne pouvons pas lutter. Nous n'avons pas des officiers." Gie hatten fich nicht über bie Strapagen obwohl fie ichlecht verpflegt und equipirt waren, es ihnen namentlich an wollenen Unterfleidern fehlte; fie waren vielmehr bereit, alles zu ertragen, wenn fie nur Aussicht auf Erfolg batten. Aber diese sei eben nicht porbanden und baber fei es bas befte, Frieden ju fcliegen. In ber Ctadt ift eine große Beute an Schuben, hemden, Unterbeinfleidern 2c., für Die Diobilgarde bestimmt, gemacht worden. 3m Ganzen wurden gegen 500 Mann gefangen genommen.

## Achtzehntes Kapitel.

Die Rampfe im Often von Orteans. Die Cefechte bei gadon, Maizières und Arthenay. Die Schlacht bei Beaune la Bolande.

THährend im Westen von Orleans tie Armec-Abtheilung unter dem Großherzog von Medlenburg in einer Reihe von glüdlichen Kämpsen Theile der Armee von Keratry gegen die Loire zurüddrängte, waren drei Armeecorps von Met unter dem Prinzen Friedrich Karl herangekommen. Endlich hatte sich biefes größte und bedeutenofte Bollwerk Frankreichs übergeben, und eine Armee von 175, (00) Mann war in die Rriegegefanicaft nach Deutschland gewandert. Es mar ein gludliches Rusammentreffen, daß gerade ju ber Beit, als auf das emfige Betreiben Gambetta's im Dften, Guben und Rorden Beere entstanden, welche die Cernirungearmee bei Paris bedroben follten, diefe Festung fich ergab. Best fonnten die dort fo lange festgehaltenen Corrs fich wieder gegen ben Reind im offenen Relde wenden und feine Blane ju nichte machen. maren die brei Corps ju einem Mariche nach Often bestimmt: als aber in den Tagen ber Edlacht von Coulmiers die Loire-Armee eine bedentliche Bedeutung erlangte, murde die Maridrichtung verändert und eiligft gegen Orleans marfcbirt, um bort bem Keinde entgegen zu gehen. Es waren das IX., das X. und das III. Corps, welche unter dem Cherbefehl des General-Feldmarfchalls Bring Friedrich Rarl fich nach der Loire mandten, aber die Truppen hatten wieder febr icharfe Dariche ju machen, um rechtzeitig auf dem füblichen Kriegeschauplate anzukommen.

Wie groß ihre Anftrengungen gewesen find, geht aus ben großen Marschrouten bervor, die die einzelnen Armeecorrs zu machen hatten. Das IX. Armeccorrs marichirte am 30. October von Met ab und fam an jenem Tage bis Thiancourt. Es hatte damals die Bestimmung, mit dem X. und III. Corps, bie gleichzeitig abrudten, nach Lyon zu marschiren. befand fich bas Sauptquartier in Et. Dichel an ber Daas. Dort verblieb es zwei Tage, mahrend die Trurren weiter fudlich marschirten. Um 2. November wurde ce nach Bar le Duc verlegt, wo mit dem gangen Corrs ein Rafitag gehalten wurde. In den folgenden Tagen marschirte bas Corre ine Marnethal, bon wo es in ichnellen Mariden füdwarts ging. Am 7. frand bas Corps um Montierender, mar alfo fcon mehr weftwarts geschoben; am 8. um Brienne Narolcon, am 9. überschritt ce die Aube und ging bis Tiney und am 16. gelangte ce an die Seine nach Tropes. Go lange batte es mit ben beiden andern Urmeecorrs die Bestimmung gegen Lyon. Gie maren in breiter Linic maridirt, und wenn fie auch große Diariche ju machen batten, so wurden sie boch durch gute Quartiere für die lange Cernirung bei Met entschädigt, und der Gesundheitszustand wurde wesentlich besser, wie er bei Met gewesen war. Nach den Erreignissen vom 9. November bei Coulmiers erhielten alle drei Corps eine andere Bestimmung. Sie mußten in Silmärschen nach Orleans marschiren. Das IX. Corps ging an der Spitze, während rechts das X. und links das III. Corps sich-fortbewegten. Schon südlich von Tropes hatten die Truppen mit Banden von Franctireurs zu thun. Die Wege waren ausgerissen. Barricaden und Verhaue anaeleat.

Wenn vereinzelte Abtheilungen fich in den Dörfern zeigten, fo wurde Feuer auf fie gegeben. Batrouillen liefen Gefahr, abgeschnitten und überfallen zu werden. Am 11. November; wo schon der Rechtsabmarsch und die Schwenkung nach Westen angefangen hatte, wurde das Sauptquartier nach Estisai verlegt. Am 12. stand das Corps bereits um Villeneuve Archevêque. Am 13. wurde nach Bont sur Donne marschirt und die Donne überschritten, um fich nach ber Seine zu wenden. In einem febr anstrengenden Marsche wurde am 14. Moret fur Seine und die Waldungen von Kontainebleau erreicht. Damals batte noch das IX. Armeecorps eine flankirende Stellung gegen die Unariffslinie des Keindes. Nun wurde füdwestlich durch den Wald von Fontainebleau marschirt, der auf alle mögliche Weise vom Feinde ungangbar gemacht war. Biele Bäume waren abgehauen und lagen quer über den Weg, Gräben waren gezogen, Verhaue und Barricaden errichtet. Es kostete große Arbeit für die Bioniere, um alle Wege wieder herzustellen; aber schließlich konnte boch der Marich baburch nicht aufgehalten werden. Schon am 15. wurde das Städtchen Milly und Chapelle la Seine erreicht. 16. ftand das Corps mit der Front nach Guden, füdlich von Ctampes bei Méreville. Lett batte es sein Ziel erreicht. In ununterbrochenen Märschen, die gehn Tage hindurch bei schlechtem Wetter und ungunftigen Wegen unaufhaltsam angedauert hatten, stand es nun dem Keind gegenüber mit den beiden anderen Corps, die öftlich bei Malesherbes und Montargis fich befanden. Bon nun an fing der strategische Aufmarsch dieser drei Corps gegen den Keind statt. Zuerst wurde das IX. Corps am 17. noch etwas westlich nach Angerville geschoben, in welcher

Stellung es bis zum 21. verblieb. Endlich am 22. setzte es sich wieder südwärts in Bewegung, um unmittelbar Fühlung mit dem Feinde zu bekommen. Das Hauptquartier wurde nach Janville verlegt, wo es mehrere Tage blieb. Am 23. war der Aufmarsch ausgeführt, die Bortruppen waren bis Santilly und Chateau Gaillard vorgeschoben, so daß also das IX. Corps in Bereinigung mit der 2. Cavalleriedivision à Cheval der beiden Straßen von Chartres und Etampes nach Orleans stand.

Das X. Armeecorps, das den linken Klügel der Armee des Bringen Friedrich Karl einnahm, war von Met bis Chaumont in südlicher Richtung marschirt. Erst dort erhielt es die Beifung, seinen Marsch zu verändern und auf Orleans zu geben, um der Loirearmee den Durchbruch nach Norden zu ver-Es wurde sofort die Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß der Reind öftlich von Orleans auf der Strafe über Montargis nach Kontainebleau durchzubrechen ftrebte, um unter dem Schute der Balber von Kontainebleau einen Angriff auf die östliche Seite der Cernirungsarmee zu versuchen. Deshalb marschirte bas X. Corps auf ber einzigen Strafe, die in die rechte Flanke des Feindes führt, von Montargis nach Bellegarde. Diefer Marsch war sehr schwierig und gefährlich, weil das Corps fich nur auf einer einzigen Strafe in langem Buge fortbewegen konnte, so daß es mehr als eine Meile einnahm. gade war in Chaumont, mehrere Tagemärsche rudwärts, ge-lassen. Dieser Aufmarsch wurde glücklich ausgeführt. Der Feind schien sich die Aufgabe gestellt zu haben, das Armeecorps an seinem Aufmarich zu verbindern, aber er kam mit seinem Ungriff zu fpat, denn am 24. November war derfelbe bereits pollendet.

Es hatte seine Aufstellung an der Straße von Beaune nach Ladon genommen. An beiden Seiten dieser Straße ziehen sich sanfte Höhenzüge hin, die mit Obstbäumen bepflanzt sind. Der westliche Höhenzug senkt sich ein wenig nach den Wäldern der Foret d'Orleans herab. Auf ihm besinden sich die Dörser St. Michel, Montbarrois, St. Loup und Freville; sie lagen vor der Front der Stellung des X. Corps. In der breiten Mulde liegen an der Hauptstraße der Reihe nach von Norden

nach Süben das Städtchen Beaune la Rolande, die Dörfer Bernouille, les Cotclles und Juranville, während sich Maizières vor Juranville besindet. Auf dem östlichen Höhenrücken, der am Südende ziemlich nahe nach Beaune herangeht, liegen einige kleine Dorsschaften und Fermen, von denen die wichtigsten sind: la Bère Periée, la Bretonnière und Egrp.

Dieses Terrain wurde am 24. November von den Brigaden Lehmann und Balentini beset. In den Örtschaften der Mulde stand die Avantgarde, von der Borposten in die west-

lich belegenen Dörfer abgeschickt wurden.

Der Feind stand am Walde von Orleans und batte die am Rande deffelben liegenden Dorfer befett. Schon am 23. hatte die Brigade Wedell und die heffische Reiterbrigade das Städtchen Begune la Rolande erreicht; Die übrigen Brigaden follten am 24. dort ebenfalls eintreffen. Morgens 7 Uhr war die Brigade Valentini und die Corpsartillerie von Montargis aufgebrochen und die Strafe über Banne und Mignières marschirt, mabrend die Brigade Lehmann den Weg über Ladon genommen batte. Ginzelne Abtheilungen machten Streifzuge gegen Ladon und Bois Commun, bei benen es zu kleinen Blankeleien fam; überall fließ man auf ftarke feindliche Infanterie-Colonnen. Nur St. Loup war nicht von frangofischen Truppen besett; aber taum mar die Abtheilung, welche gegen Bellegarde recognoscirte, bort eingerüdt, als auch ichon ber Reind mit Infanterie anrudte und ben Ort mit Granaten bewarf.

Auch gegen Ladon wandten sich größere Massen des Feindes, so daß die Schwadron, welche dort stand, sich zurückziehen mußte. Sie eilte der anrückenden Brigade Lehmann entgegen und überbrachte die Mittheilung von dem Herannahen größerer feindlicher Massen.

Sofort ließ der Brigadegeneral das Füstlierbataillon des 91. Regiments auf der Chausse gegen Ladon und die beiden anderen Bataillone nördlich davon vorgehen. Zwei Geschütze suhren ebenfalls vor und eröffneten das Feuer. Da der Feind in größeren Massen auftrat und das Feuer aus den von ihm start besetzten Fermen erwiderte, so wurden noch zwei Batterien

und zwei Bataillone vom 78. Regiment ins Gesecht vorgezogen und auf der Straße Ladon-Maizières vorgeschickt. Dadurch wurde der Feind in seiner linken Flanke bedroht und durch einen gleichzeitigen Sturm auf Ladon aus seiner Stellung verdrängt und gegen Bellegarde zurückgeworsen, bis wohin er noch von 6 Compagnien versolgt wurde.

Co tonnte nun diefe Brigade ihren Marich ungehindert auf Beaune fortfegen; bald aber borte fie aus der Ferne Ranonendonner und nun mandte fie fich eilends dortbin. Die Brigade Valentini war nämlich auf ihrem Marsche bei Maizières auf den Reind geftoßen. Das 1. Batgillon des 79. Regiments gerieth bei ber Kerme l'Archemont mit bem Reinde in Berührung, warf ihn aber nach turgem Gefecht von dort gegen Freville gurud und folgte ihm auch noch babin. Zwei Batterien maren aufgefahren, um den Reind zu beschießen, der ebenfalls eine Gegen Abend verftummte bas Batterie vorgezogen batte. Reuer, und nun festen beide Brigaden, die dort gusammengetroffen waren, ihren Marich gegen Beaune fort, wo fie noch frat Abends ankamen. Go mar alfo der Aufmarich tros des feindlichen Angriffs gludlich jur Ausführung gefommen. Der Berluft in diefen Gefechten belief fich auf 13 Offiziere und 220 Mann, mahrend der des Feindes bedeutender mar; er ließ allein 1 Offigier und 170 Mann Gefangene in ben Banben bes Siegers gurud.

Auch von Seiten des III. Corps wurde an demselben Tage eine Recognoscirung unternommen, allein es kam dort nicht zu einem größeren Zusammensioße. Die seindliche Stellung wurde auch dort vollkommen erkannt. Das IX. Corps adancirte gegen Arthenay, wo der Feind erwartet wurde. Der Generalstad des IX. Corps und der 2. Cavallerie-Division leitete diese Recognoscirung. Zwei reitende Batterien von der Stolbergschen Division, das Leib-Kürassierregiment, 3 Schwadronen vom 2. Ulanen- und das 11. Regiment unter der Führung des Oberst v. Falkenhausen gingen gegen Arthenay vor. Die Artillerie warf ungefähr 80 Granaten in den Ort hinein, alsbann stürmten die Grenadiere des 11. Regiments den Ort,

aber der Feind wartete den Sturm nicht ab, sondern zog ohne Widerstand ab.

So wurde ohne bedeutenden Verluft Arthenab genommen. In der Stadt batte fich das 39. frangofische Linienregiment, das einzige vorhandene Marineregiment, und eine Abtheilung Chaffeurs à Cheval befunden. Run erhielt die Cavallerie den Auftrag, dem Feind zu folgen und gegen Chevilly vorzugeben. Die Leibkuraffiere trabten an der Spike, binter ihnen marschirte Infanterie vom 11. Regiment, in Soutien ftanden öftlich von ber Straße zwei und westlich eine Schwadron Ulanen. Als die Cavallerie vom Jeinde bemerkt murde, zeigte fich eine große Aufregung in dem Lager bei Chevilly. Der Feind trat unter Gewehr und große Maffen Infanterie kamen zur Entwickelung. Sie beschoffen die Kuraffiere, die langfam gurudgingen; ber Feind zeigte feine gange Dacht und fuhr auch feine Batterien auf, fo baß es den beobachtenden Offizieren möglich wurde, die feindliche Macht zu erkennen. Nachdem der Aweck der Recognoscirung vollständig erreicht war, wurde der Rückzug über Arthenay befohlen und in die alten Cantonnements eingerückt. Der Feind folgte nur mit Artilleriefeuer, ohne indeffen Schaden anzurichten. Während der Zeit des Borftoges unternahmen die Offiziere des Generalstabes eine genaue Recognoscirung des Terrains, so wie der feindlichen Stellung. Am Nachmittage fand noch einmal ein fleines Recontre ftatt. Der Keind ftand an dem Tage noch mit einzelnen Abtheilungen in Chateaudun, Orgeres, Bonneval, Santilly und Villabon. Ueberhaupt waren Die Dörfer weftlich von der Strafe von Chartres nach Janville theils durch Franctireurs, theils durch reguläre Truppen besett. Bon der 2. Cavallerie-Division waren mehrere Batrouillen zur Recoanoscirung ausgeschickt. Eine Abtheilung von braunen Susaren und Füsilieren des 85. Regiments ftief bei le Menil in der Nähe von Santilly auf ein ganges frangofisches Chaffeur-Regiment à Cheval. Dieses schickte Flankeurs vor, die vom Bferde stiegen und ein Tirgilleurfeuer unterhielten. Die Sufaren schwärmten fed beran und ließen sich durch den an Rabl überlegenen Reind nicht einschüchtern. Die frangofische Cavallerie eröffnete ein gewaltiges Schnellfeuer, ohne einen einzigen Mann

zu treffen. Dann gaben sie den Angriff auf le Menil auf und zogen sich wieder auf dem Wege nach Bonneval zurück. Am Abend des 24. gingen alse Truppen in ihre Cantonnements. Die Recognoscirung hatte den erwünschten Erfolg, indem sie vollständige Kunde von der Stärke und Stellung des Feindes verschaffte. Der Zusammenstoß in der rechten Flanke des IX. Corps hatte überdies noch die Wirkung, daß sich auch hier der Feind südlich zurückzog und die Ortschaften zwischen den Straßen von Chartres nach Janville und nach Chateaudun räumte.

In den folgenden Tagen hatten die Truppen einen sehr beschwerlichen Borpostendienst. Jeden Tag wurde ein Angriff des Feindes erwartet, denn er stand mit großen Massen am Saume des Waldes, in Bellegarde und den umliegenden Ortschaften. Es wurde eifrig patrouillirt und recognoscirt, um die Stellung des Keindes zu erkennen.

Die drei Brigaden des X. Corps waren auf dem Wege von Juranville dis Beaune so aufgestellt, daß die Brigade Balentini auf der linken, Wedel in Beaune auf der rechten Flanke stand und Lehmann im Centrum. Das 56. Regiment befand sich in dem kleinen Dorfe les Cotelles und hatte mit einigen Compagnien Juranville und Maizières besetzt. Der kleine Häusercomplex von les Cotelles gruppirt sich um den Kreuzweg der großen Straße nach Bellegarde und der Vicinalsstraße von Beaune. In Vernouille stand das 91. Regiment, während Beaune von dem 16. Regiment besetzt war.

Am 27. November hatte das 57. Regiment die Borposten mit dem 1. Bataillon in Batilly und St. Michel bezogen, wäherend zwei Compagnien des Füsilier-Bataillons in Farcerh sich befanden und ihre Feldwachen in Tantemont lagen. Die 9. und 10. Compagnie waren dicht hinter Beaune auf den Höhenzügen bei den Gehöften der beiden Windmühlen Moulins Allemands und in Erquemont aufgestellt. Bor ihnen lagen einzelne Gehöfte, die wegen ihrer Lage die Stellung bedrohten, deshalb zog der Compagnieches w. Heiden dem Austrage gemäß in der Frühe mit seinen Leuten dahin und vollführte den Aufstrag, sie abzubrennen, so pünktlich, daß um 6 Uhr das Feuer

aus den Gehöften schlug und dieselben in Flammen aufgingen.

Der Angriff des Feindes murde mit großen Maffen gugleich gegen die rechte und linke Rlanke geführt. Les Cotelles und Beaune la Rolande waren die beiben Orte, um die es fich namentlich in dem Kampfe bandelte, aber auch bei Bernouille tam es im Berlaufe ber Schlacht jum Gefecht. gens um balb acht Uhr murben bas 56, und 79. Regiment. welche die Brigade Balentini bildeten, alarmirt. Die Frangofen tamen in großen Maffen gegen die Orte Maizieres und Juranville berangezogen, fo daß die Borposten, die in diesen Orten lagen, fich veranlagt faben, nach furgem Rampfe die Orte gu räumen und fich auf ihre Replis gurudguzieben. Jest fturmte ber Reind mit aller Macht gegen bas Dorf les Cotelles. Das 1. Bataillon bes 56. Regiments und die 10. Jäger, die dort standen, gingen dem Feinde entgegen und wiesen den ersten Angriff durch ein gutes und wohlgezieltes Feuer ab. Längere Reit beschoffen fich die Schütenschwarme auf der Anbobe por bem Dorfe, ohne daß es dem Feinde gelungen mare, vorzudringen. Das 1. Bataillon zog fich vor la Bernouille, um den Feind in der Flanke zu fassen und dadurch den Angriff auf les Cotelles zu paralpfiren, mabrend die Jager auf bem Bege nach Juranville eine Schützenkette bildeten. Das Rufilierbataillon hatte das Dorf les Cotelles durch Barricaden und Berbaue befeftigt, die Bande burchftoken und Schiekscharten gebildet und fo ben Ort gur Bertheidigung eingerichtet. der Feind auch von Juranville herannahte, ging das Fusilier-Bataillon aus dem Dorfe ihm entgegen und empfing ihn mit moblaezielten Schuffen. Da gog fich auch bort ber Reind gurud. aber ftatt fich nach Juranville zu wenden, machte er einen Umweg und ging auf den Babnhof von Beaune zu, um badurch Die Rudzugelinie von les Cotelles zu beberrichen. Bon bort fturmt er aufs Neue mit großen Colonnen auf bas Dorf gu. Eine Abtheilung von ungefähr 6000 Mann rudt auf ber Strafe von Bellegarde im Coupe ber Bobe und ber Obibaume, die die freie Durchficht verhindern, vor. Gie gerath in das Feuer der Truppen, die vor Bernouille ftanden, aber sie avancirt

ohne Aufenthalt vorwärts. Jett sprengt eine preußische Batterie vor und stellt sich an dem Söhensaum auf, um dem Andrängen des Feindes Einhalt zu thun. Mit großer Präcision schlagen die Granaten in die dichten Hausen des Feindes. Er hält einige Augenblicke an, schickt aber dann seine Tirailleurs vor, die sich mit großer Behendigkeit den Geschützen nähern und mehrere Leute von der Bedienungsmannschaft und Pferde erschießen. Dennoch hält die Batterie standhaft aus und geht nur etwas rückwärts aus dem starken Tirailleurseuer, um aufs Reue das Keuer zu eröffnen.

Rest nabten die Truppen, die sich gegen den Babnhof gesogen batten, aus dem Ruden und eine britte Colonne fam von Juranville berangefturmt. Ginem fo gewaltigen Angriff war das kleine Dorf mit seiner geringen Besatung nicht gemachsen. In seiner linken Rlanke und im Ruden waren Die Rugange völlig offen, fo daß der Reind dort ohne Mübe berankommen konnte. Die Turkos, auf allen Bieren friechend, schlichen fich bis an die Gartenmauer und fletterten mit Rabenbebendigkeit binüber. Ein keder Turko war in einen Sof gedrungen, wo der Lieutenant von Safften eine Abtheilung führte. Der wilde Gefelle legte auf den Lieutenant an, aber ein Golbat schlug ihm bas Gewehr zurud. Man bot ihm Bardon an, aber er wollte nichts davon wiffen, fondern schlug wie verzweifelt mit feinem Gewehr um fich, bis ibn ein wohlgezielter Schuk zu Boden streckte. Die Besatung wehrte fich energisch, aber es war bald des Bleibens nicht mehr in dem arg bedrängten Orte. Die Sager maren bereits gurudgedrangt, nachdem fie fich völlig verschoffen hatten. Nun zog sich auch das Füsilier-Bataillon und die Artillerie, die bis jum letten Moment gefeuert hatte, auf dem einzigen noch freien Wege nach Bernouille gurud. Diefer Rudzug ging nur langfam von Statten. Ginzelne Abtheilungen hatten fich an den Barricaden und Schiefscharten fo febr ins Gefecht verbiffen, daß sie die herannahende Lancier-Schwadron nicht bemerkten, die im vollen Carriere auf die Straße nach Bernouille jujagte, von dort in das Dorf fprengte und einen Rug der Infanterie gefangen nahm. Go war das Dorf nach tapferer Gegenwehr von den Frangofen genommen worden.

Es war ungefähr 2 Uhr Nachmittags, als der Kampf um les Cotelles diesen Ausgang genommen hatte. Eine Zeit lang hateten die Soldaten den Feind zurückgewiesen, mußten endlich aber vor der großen Uebermacht weichen. In dem Kampse zeichnete sich besonders der Pfarrer Neichel durch seine Kaltblütigkeit aus, er war bis vorn in die Schütenlinie vorgegangen und hatte die Leute ermuntert; ja er hatte sich, als das Bataillon aus dem Dorse hinausstürmte und den ersten Angriss zurückwies, an der Spize des Bataillons bei unden und eine begeisternde Unrede zur Ausmunterung der Soldaten gehalten. Wo Sterbende lagen, ertheilte er im größten Kugelregen die Absolution und den Verwundeten brachte er Trost, wenn sie sich nicht zum Verdandsplat schleppen konnten.

Nachdem der Feind in der linken Flanke so große Borstheile erlangt und unsere Truppen zum Rückmarsch genöthigt hatte, richtete er jett seinen Angriss auf Bernouille. Hier stand das 1. Bataillon vom 56. und das 91. Regiment, sowie die Truppen, die sich dahin zurückgezogen hatten. Inzwischen war jedoch auch die Brigade Lehmann, das 78. Regiment und die Corps-Artillerie auf dem Gesechtsplate erschienen. Sie waren auf dem östlichen Höhenrücken ausgestellt und beschoffen von dort aus den anrückenden Feind, der von Lorch herrannahte und seinen Angriss auf den Bahnhof von Beaune richtete. Diese Brigade war deshalb nicht im Stande, eine Borwärtsbewegung nach les Cotelles zu machen, um das Dorf wieder zu nehmen. Der Angriss auf den Bahnhof wurde vollständig abgeschlagen und der Feind gehindert, die Umgehung, die er hier beabsichstigte, auszussühren.

Nun richtete der Feind seinen Angriff auf das Dorf Vernouille. Er hatte gegen 3 Uhr seine Artillerie ins Tressen geszogen und warf mit großer Schnelligkeit und Präcision die Granaten in das Dorf hinein. Gleichzeitig schiekte er Schüßensichwärme vor, die dis nahe an das Dorf herankamen und ein starkes Feuer unterhielten, aber die wohlgezielten Schüssen unser Soldaten trieben sie wieder zurück. Nun stürmten sie in großen Massen heran. Aber das Feuer der Corps-Artillerie, das von der Flanke her kam, und der Insanterie vom Dorfe aus

zwang fie zur schleunigen Rückfehr. Jest drangen unsere Truppen aus dem Dorfe heraus und befreiten einen Theil der Gefangenen, die von den Lanciers escortirt wurden. Gine tüchtige Salve hatte die meiften Reiter von ihren Pferden geworfen, die anderen flüchteten fort. So endete das Gefecht auf bem linken Flügel und im Centrum. Bernouille und der Bahnhof von Beaune wurden gehalten, dagegen blieben die Dörfer Juranville, Maizières und les Cotelles in den Händen des Reindes.

Die Berlufte auf unserer Seite waren nicht unbeträchtlich. Der die Truppen führende Oberftlieutenant von Block mar verwundet worden. Gine gange Reihe von Offizieren und Mannichaften war todt oder verwundet. Das Bataillon, welches das Dorf besetht hatte, kam nur mit sieben Offizieren aus dem Gefecht.

Glücklicher war der Ausgang des Gefechts auf dem rechten Flügel. Das Städtchen Beaune, welches in der Tiefe liegt. ift, wie die meiften frangofischen Städte, durch die großen Garten und hofmauern febr wohl zur Bertheidigung eingerichtet. Rur an ber nordöftlichen Gde tritt ein Sobenruden an die Stadt heran. Auf demfelben liegen zwei Windmühlen. Weiter oftwarts auf berfelben Sobe ift ein Unterholg, das bis nabe an die Strafe führt, die nach Bithiviers geht. Gine zweite Strafe, die ebenfalls von Norden fommt und an berfelben Stelle in die Stadt einmundet, führt nach dem Dorfe Carp, wo die Traincolonnen sich befanden. Un der westlichen Seite liegt der Rirchhof unmittelbar an der Stadt mit einer Ringmauer umgeben. Sudwestlich führt die Straße nach Montbarrois, südöftlich die Wege nach Maizières und Cotelles. Alle Ausgänge nach Suben und Often waren fest verbarricabirt. Auf bem Bindmüblenberge war eine Batterie aufgefahren, eine andere stand an der westlichen Seite des Rirchhofs.

Schon in der Frühe gegen 8 Uhr entwickelte der Feind feine Angriffe. Die Borpoften zogen sich nach furzem Gefecht jurud und nun fing ber Feind an, seinen Sauptangriff mit großen Maffen auf Begune zu richten. Sofort traf der Oberft-Rehlide, Bon Beifenburg bis Baris.

Lieutenant Sanow vom 16. Regiment die geeignete Disposition, um den Angriff abzuwehren.

Das 1. Bataillon des 16. Regiments unter dem Sauptmann b. Natmer batte die Westfront der Stadt von St. Loup bis zu dem Kirchhofe befett. Un der Gudfront ftand bas Rufilier-Bataillon unter dem hauptmann Woltmann, mabrend das 2. Bataillon unter bem Major v. Zulow die Oftfront an der Straße nach Juranville inne batte. Rur eine Compagnie war in Reserve behalten. Bis gegen Mittag zeigte fich der Feind nur aus der Ferne, und es fam nicht über kleine Blankeleien binaus. Die Truppen murden unter dem Gewehr gehalten und jeder an seinem Bosten. Schon in den Tagen borber mar alles wohl vorbereitet. Alle Ausgänge waren mit Barricaden aus Baumstämmen, Tonnen und Gaden verseben; in den biden Mauern, namentlich ber Rirchhofsmauer, waren Schieficarten angebracht. Ringsberum auf dem Felde und auf den Wegen waren Stabe mit Strobbuideln gestedt, um die Distangen, Die man abgemeffen batte, ju zeigen. Aus ber Ferne borte man den Rampf um Cotelles; aber ber Reind machte nur Bewegungen um ben Ort, um ihn von drei Geiten ju umfaffen. es ihm gelungen war, umspannte er ben Ort mit seinen Schütenschwärmen und näherte fich junächst bem Windmühlenberge, wo die Batterie aufgeftellt war, die von der Bobe aus den anrudenden Reind mit großem Erfolge beichoft. Dennoch drängten die immer dichter werdenden feindlichen Schaaren durch ihr maffenhaftes Feuer die Batterie von dem Windmühlenberge fort, wobei ihnen eine Ranone in die Sande fiel. Auch die Batterie am Kirchhofe mußte ihr Reuer einstellen. Bald rudten die feindlichen Schuten immer naber an die Stadt beran und bildeten einen vollftanbigen Ring um ben Drt. Längere Beit dauerte bas Schugenfeuer auf beiben Seiten, bis der Reind feine Artillerie beranjog und nun von der Strafe nach Ladon und gleichzeitig von bem westlichen Sobenruden vor St. Louv und Ormes ein ftartes Granatfeuer auf ben Ort eröffnete.

Bald standen mehrere Häuser in Brand und immer neue Granaten sielen prasselnd in das Dorf ein und zerschlugen die Dächer, zerstörten die Häuser, tödteten Soldaten und rich-

teten eine große Verwüftung in dem Dorfe an. Unter bem Anattern der fturgenden Riegel, dem Krachen der zerspringenden Grangten, dem Bifden ber Chaffepotkugeln bielt das 16. Regiment, welches icon am 16. August bei Bionville die Bluttaufe und die größten Berlufte erlitten batte, ftandhaft aus und wich nicht von der Stelle. Die zwei Compagnien bes 57. Regiments hatten fich anfangs binter die Windmühlen gurudgezogen. Als aber ber Reind immer naber tam und ihre Stellung außerft gefährdet murbe, ba erhielten fie ben Befehl, Die Bobe zu verlaffen und fich am Nordende der Stadt in der Nähe des Kirchhofs aufzustellen. Run wurde auch der Windmühlenberg vom Feinde befett und von bier aus weiter gegen Norden nach den Fermen la Bere Berfee und la Bretonnière vorgerudt. Er dehnte fich bis an das Gebuich und an die Chauffee, die nach Bithiviers führt, aus. Schon um 3 Uhr batte er die vollständige Umgebung vollendet, so daß alle Wege von ibm cernirt waren. Die Schütenlinie wurde immer enger und an einzelnen Stellen versuchten größere Abtheilungen bis an die Stadt herangutommen.

Es war ein fritischer Augenblid, denn obwohl rechtzeitig von der Sachlage Mittheilung gemacht wurde, fo war bis 3 Ubr noch feine Silfe gur Stelle. Bereits mar Die Munition ausgegangen, fo daß die Soldaten ftill und ftumm bei ihren Gewehren ftanden und icon anfingen, die Soffnung finten ju laffen. Gin letter Berfuch follte noch gemacht werden. In Egry waren die Munitionsfarren; wenn man biefegludlich heranbringen konnte, bann war es möglich, die Bertheidigung noch länger fortzusegen. Der Lieutenant Moos übernimmt das Wageftud, mitten durch die feindlichen Reiben zu sprengen, um die Munitionskarren berbeizubolen. Er reitet querfelbein, von den Schuffen der Feinde verfolgt, aber nach einem schnellen Ritt gelangt er glücklich in Egry an. Pferde, die er in der Gile auftreiben fann, spannt er por den Munitionswagen, und mit acht Pferden begiebt er sich auf die gefährliche Reise, um die Batronen berangubringen. Im bonnernden Galopp eilt er auf Begune zu. Als er in die Rabe bes Feindes tommt, läßt er die Pferde gur größten Schnelligkeit antreiben. Zwei Pferde werden ihm vor dem Wagen ersichossen; aber endlich kommt er glücklich, von den jubelnden Soldaten freudig umringt, in Beaune an. Nun geht es an das Bertheilen. Schnell werden die Patronen aus der Umbüllung befreit. Alles reißt sich um sie. In Tüchern, Helmen und Mützen empfangen die Soldaten die Patronen. Einer reicht sie dem Andern. Es entwickelt sich ein förmlicher Wetteiser, um zu dem tödtlichen Blei zu gelangen.

Aber es war auch die höchste Zeit. Hätte der Feind den Moment benut, wo die Patronen verschossen waren, so wäre

feinem Angriff nicht zu widerstehen gewesen.

Aber gerade als die Soldaten trübselig auf ihre Gewehre schauten, für welche die Munition fehlte, da borten fie aus der Ferne Kanonendonner und das Hurrah der angreifenden Kameraden. Wie ein schwerer Alp war es von den Bergen Aller genommen. Nun wußten fie, daß die Unterstützung beranfam: mit einem donnernden Surrab erwiderten fie den fernen Gruß der Rameraden. Die Thurmubr ichlug gerade vier Ubr; ba praffelte eine frangofische Granate mitten in bas Rifferblatt der Thurmubr binein und brachte fie jum Stillftand. Aber der Feind versucht noch einmal einen Massenangriff. Da Die Schütenschwärme und die Grangten ben Ort noch nicht in feine Sande geliefert hatten, fo wird nun von drei Seiten ein Sturm auf die Stadt angeordnet, nämlich auf die drei Thore und den Kirchhof. Aber er wartet erst die Zeit ab, wo die Dunkelheit eintritt und der Angriff deshalb weniger beobachtet werden fann. In dichten Schwärmen tommt er berangezogen und einige bundert Schritt vor der Stadt ordnet er feine Sturmcolonnen. Mit dem donnerden Rufe .. Vive la republique" avanciren diese bis an die Mauer beran. Einige braune Gesellen fpringen icon über Diefelbe binüber.

Es entspinnt sich ein kurzes, furchtbares Ningen. Die Sindringlinge werden zu Boden geschlagen. Doch die Masse rückt immer näher bis dicht an die Barricaden heran. Ein Oberst an der Spitze zu Pferde führt selbst den Angriff gegen die west-liche Seite. Zwei Hauptleute sind ihm zur Seite. Er reitet bis an die Barricaden heran und ruft mit lauter Stimme: "Voulez-

vous Pardon?" Aber ein furchtbares Schnellseuer antwortet auf seine Frage. Tödtlich getroffen sinkt er zu Boden und neben ihm die beiden Capitane. Die Colonne weicht und geht in Unordnung zurück. Doch sammelt sie sich aufs Neue und stürmt noch einmal gegen die Barricade; einzelne springen auf dieselbe hinauf, aber schnell ktürzen unsere Soldaten ihnen entgegen und stechen sie mit dem Bayonnet nieder. Jeht besiehlt der Oberstlicutenant ein allgemeines Schnellseuer, das etwa 15 Minuten andauert. Tausende bedecken den Boden, die übrigen weichen scheunigst zurück. Der Angriss ist siegerich abgeschlagen. Aber noch immer und jest erst mit erneuter Hestigkeit schlagen die Granaten in die Stadt ein. Die dunkte kalte Nacht wird durch die aus vielen häusern ausschlagende Flamme erhellt.

Als die Nachricht von dem starken Angriff auf das X. Corps einlief, wurde sofort der Befehl gegeben, daß die 5. Infanterie-

Division dem bedrängten Corps zu Silfe eile.

Die 10. Brigabe, geführt von Generalmajor von Schwerin. erhielt die Avantaarde und rückte von Bopne über Barville auf der Hauptstraße nach Beaune. Das 52. Regiment, unter Dberft von Bulffen, maricirte an der Spite. Schon über eine halbe Meile por Beaune trat es in Schlachtordnung. Das Rufilier-Bataillon und eine Batterie zog gegen die vom Feinde besetzen Dorfschaften la Bere Berfée und la Bretonnière. Dhne fich lange herumzuschießen, fturzte das Bataillon mit hurrab und Tambour battant mit dem Bavonnet auf die Dorfer und bemächtigte fich berfelben ohne langen Wiberftand. Dann manbte es fich wieder rechts, ber Strafe zu, und trieb den Reind por fich ber, der den Abhang binab an der Strafe vorbei fich auf Montbarrois zurückzog. Die Musketier-Compagnie zog fich rechts gegen die Rudzugslinie des Feindes zu und trieb ben Reind, der fich noch einmal gesett hatte, vor fich ber. Auf der Sobe rechts war die Artillerie aufgefahren, die nun von oben berab in den fich zurudziehenden Reind bineinschof. Das 52. Regiment rudte dann dem weichenden Keinde über Beaune la Rolande nach und vertrieb ibn durch mehrere Klintenschüffe aus feinem Bipouge bei Bois Communs. So war also der Anariff auf dieser Seite vollständig abgeschlagen. Der Feind hatte große, bedeutende Berluste. Aber auch auf unserer Seite waren die Berluste nicht unwesentlich. Am meisten hatte das 56. Regiment, von dem ein Bataillon nur noch 320 Mann und 7 Offiziere zählte, gesitten. Das 16. Regiment, welches den Sturm auf la Beaune ausgehalten hat, verlor im Ganzen nur etwa 100 Mann.

Durch die Behauptung von la Vernouille und Beaune war das Schickfal des Tages entschieden. Der Angriff von 50,000 Kerntruppen, die erst seit kurzer Zeit aus Afrika angekommen waren, und von Bretagnern unter dem Oberbesehl von Bourbaki war abgeschlagen. Ueber 1000 Todte bedeckten den Wahlplas. 500 Verwundete sielen allein an dem solgenden Tage in einem nahe gelegenen Dorse in unsere Hände. Uebrigens hatte sich der Feind mit großer Bravour und unter vorzüglicher Leitung geschlagen. Alle Operationen wurden mit großer Präcision und mit einer Umsicht ausgesührt, die man sonst nicht von ihm gewohnt war.

Um folgenden Tage, den 29. November, früh 6 Ubr. wurden Abtheilungen des 59. Regiments nach dem Windmühlenberg geschickt, um benfelben vom Reinde zu fäubern. er war bereits Abends 9 Uhr von dort abgezogen. Einzelne Beriprengte fanden fich noch in den Gebäuden der Windmuble. Acht Gefangene wurden dort gemacht und außerdem 15 Leichtverwundete. Eine andere Batrouille brachte noch 12 Ruaven Aber auch les Cotelles verließ der Reind icon Morgens gang frub. Abende in der Dunkelbeit waren die feindlichen Patrouillen bis auf gebn Schritt nach Bernouille herangezogen. - Schon früh gegen 3 Uhr wurde zum Abmarich geblasen. Es fdien, als ob die Truppen nicht recht ju ermuntern waren, benn man hörte dreimal blafen. Endlich brach er nach Maizières auf. Aber als das Dorf am Tage von unseren Truppen besett wurde, fand man noch eine gange Angahl Mobilgardiften in ben Betten, Die fich in ihrer Rube nicht hatten ftoren laffen, und etwa 80 Mann murben noch gefangen genommen.

Seitdem fanden nur noch kleine Plänkeleien auf diesem Flügel statt. Durch die große Action bei Beaune sah sich der Feind veranlaßt, seine Operationslinie völlig zu ändern. Er

ang nun alle feine Truppen im Norden von Orleans gusammen. um dort durchzubrechen. Inzwischen aber war auch der Grokbergog von Medlenburg mit feiner Armeeabtheilung bis nach Chauteaudun gefommen. Schon am 27. November überschritt er den Loir, einen Rebenfluß der Loire. Um Diefen Marich ju schützen, rudte an diesem Tage das gange IX. Corps sowie Die 2. und 4. Cavallerie-Division gegen Westen. Die 2. Capallerie-Division follte dem Großbergog die Sand reichen und alles Terrain bis Chateaudun faubern, mabrend er felber fein Sauptquartier nach Chateaudun verlegen follte. Für den Fall, daß westwärts noch feindliche Truppen angetroffen murden, follten diefelben abgeschnitten und gefangen genommen werden. Um neun Uhr war die ganze Bewegung ausgeführt. Orgeres wurde befett und der Weg von Janville bis Orgeres. Front wurde sowohl nach Westen, als auch nach Guben genommen. Die 2. Cavallerie-Division aber ftreifte bis Alliers und Chateaudun. Es war ein febr nebliges Wetter, fo daß man taum 200 Schritt weit seben konnte. Der Reind jog aus ben füdlich gelegenen Dörfern Courmainville und Guilleville ab, als er größere Colonnen anruden sah. In den westlich gelegenen Dörfern waren noch vor wenigen Tagen feindliche Truppen gewesen, man konnte es an den frischen Keuerstellen erkennen. Bu einem Gefecht tam es auf ber ganzen Linie nicht. Rur ein unbedeutender Busammenftoß mit feindlicher Cavallerie fand in der Rabe von Bonneval ftatt.

So war denn am Abend des 27. November die Verbindung zwischen der Armeeabtheilung des Großherzogs von Mecklenburg und den drei Corps unter dem Prinzen Friedrich Karl hergestellt. Die Linie war allerdings sehr ausgedehnt, denn sie erstreckte sich von Chatcaudun dis Beaune la Nolande; allein es war die Absicht, nach einem Rasitage, der den sehr mitgenommenen und abgehetzten Truppen des Großherzogs von Mecklenburg so nothwendig war, durch einen concentrischen Bormarsch die Linie zu verkürzen. Indessen verzögerte sich diese Operation, weil man zu bemerken glaubte, daß der Feind von Chevilly her gegen Etampes durchzubrechen beabsichtige, daher wurde denn am 29. die Linie gegen Jan-

ville dadurch verkürzt, daß das III. und IX. Corps mehr südlich Aufstellung nahmen und die Armeeabtheilung des Großherzogs von Mecklenburg sich um Orgères und Janville concentrirte.

## Neunzehntes Rapitel.

## Die Schlacht bei Loigny.

Die Rämpfe feit Mitte November, durch welche die Stadt Orleans und die Loire zurudgewonnen wurden, waren ein Meisterftud ber Strategik, genial ausgedacht und mit Präcision ausgeführt. Anfangs war die Action an die beiden Flügel verlegt. Der Keind, der alle seine Kräfte gegen die Loire qu concentrirte, ber von Guben, aus Lyon, Marfeille und Algier feine letten Kerntruppen und die Marschbataillone mit Mobilgarde vermischt zusammengezogen hatte und dazu auch von Westen ber die Mobilgarden aus der Bretagne beranruden liek. fucte durch Umgebung der Flanken den ebernen Ring, den die Cernirungslinie um Paris gezogen bat, ju zersprengen. Der Blan war nicht übel ausgedacht, aber er wurde nicht mit dem rechten Geschick und mit ber Pracifion, die er erforderte, aus-Man bat nicht mit Unrecht gefagt, ber Sieg ftedt beutzutage in den Beinen. Wer am schnellften marschiren kann, der pflückt auch zuerst den Lorbeer. Zu einem guten Marsch gehört aber eine eiferne Disciplin. Da darf Riemand aus der Reibe geben, nicht rechts und links abschweifen. Geräth also einmal die Colonne in Auflösung, dann tritt auch die Stockung ein und das Ziel wird nicht erreicht. Jener rafche, frische, geschlossene Marich, der unsere Truppen so sehr auszeichnet, ift vergebens bei den Frangosen zu suchen. Es fehlt ihnen dazu die Disciplin. Ihr ganges Wefen hat etwas Bummeliges, Berfahrenes und Nachlässiges. Niemand will gehorchen. Jeder

macht es nach seinem Belieben. Darum führen sie auch die Bewegungen nicht so schnell und sicher aus, wie die besser discipsinirten deutschen Truppen.

Die Loire-Armee machte vergebens den Versuch, das Eurethal zu gewinnen und in demselben nach Versailles zu kommen. In einer Reihe von Sesechten wurde dieses Bemühen vereitelt und der Feind auf die Loire zurück geworfen. Nun suchte er auf der rechten Flanke durchzubrechen und sich des Waldes von Fontainebleau zu bemächtigen, um durch denselben das Marnethal zu gewinnen und so von Osien her auf Paris zu gelangen. Auch dieser Versuch wurde in den blutigen Gesechten bei Beaune la Kolande, bei les Bois Communs und bei Maizières abgeschlagen.

Der Feind war jest auf den Wald von Orleans gurudgewiesen. Gin eiserner Ring umschloß ibn. Seitdem die Gefecte am 21. November bei Nogent le Rotrou stattgefunden hatten, war auf der rechten Flanke nichts von Bedeutung vor-Am 22, gogen bas I, bairische Corps, die 22, und 17. Division in Nogent ein. Die 22. Division hatte die rechte Flanke, die 17. die linke Flanke bei St. Crou, mabrend die Baiern ohne Aufenthalt durch alle die Graben und Barricaden, die ihnen in den Weg gelegt waren, nach la Ferté Bernard marschirten. Man ließ jett ben Feind seiner Wege geben und wandte sich nach links ab, um sich Orleans zu nähern. jedoch dem Keinde den Glauben zu laffen, daß die Armee-Abtheilung unter der Führung des Großberzogs von Medlenburg ibm folge, und nach le Mans und Angers zu marschiren beabsichtige, ging die 6. Capallerie - Division dem weichenden Feinde, der es nicht mehr wagte, Widerstand zu leiften. nach. und beschäftigte ibn noch einige Tage, um dann ebenfalls wieder links abzuschwenken.

Am 24. sianden die Baiern um Vipré, während die 17. Dis vision noch in la Ferté weilte. Zene hatten die Avantgarde übernommen und marschirten nach St. Calah, wo sie von den Bauern aus den Häusern beschoffen wurden, weswegen sie das Dorf in Brand steckten. Da der Besehl eintraf, in Gilmärschen südösklich zu marschiren, so wurde am 26. schon früh

4½ Uhr aufgebrochen und nach Arville gegangen, während die 17. Division aus la Bazoche nach Gouet vorrückte.

Am 27. wurde wieder sehr früh abmarschirt und ein starter Marsch zurückgelegt, die Baiern kamen dis Logron, die 17. Division dis Chauteau Brinville, während nördlich davon die 22. Division stand. Der solgende Tag wurde der so nöthigen Ruhe von dem größten Theile der Armee-Abtheilung gewidmet, während die zweite baierische Division die Chateaudun marschirte und diesen Ort besetzt. Hier hatten schon die Baiern, die am weitesten südwestlich standen, mährend die beiden anderen Divisionen stasselstenig gegen Osen vorgerückt waren, ein kleines Rencontre mit französischer Cavallerie, die als Avantgarde des seindlichen Heeres die Gegend recognoscirte und abpatrouislirte. Die Stellung des Feindes war schwer zu erkennen; denn es zog sich vor seiner Linie ganz in Rachahmung unserer Fechtweis ein Schleier von Cavallerie und Abtheilungen von Franctireurs bin.

Am 29. wurde der östliche Marsch wieder ausgenommen. In der Avantgarde stand jest die 22. Division, während nördlich die 17. Division und südlich das I. baierische Corps marschirte. Die 22. Division rücke nach Janville vor, die 17. besetzte Germignonville und die Baiern kamen bis Orgères. Es war dies wieder eine bedeutende Marschleistung; allein sie war dringend nothwendig, denn es lagen bereits Anzeichen vor, daß der Feind auf dem rechten Flügel durchzubrechen suche. Es mußte also die Verbindung mit der Armee des Prinzen Friedrich Karl hergestellt werden.

Als dieselbe am 30. bewerkstelligt war, die ganze Armee also von Orgères dis nach Juranville in einer zusammens hängenden Linie stand, ward den durch die anstrengenden Märsche erschöpften Truppen ein Nasttag bewilligt, der um so dringender nothwendig war, da bald ein heißer Kampf zu erswarten stand.

Schon am 29. hatte das baierische Corps ein Gesecht mit einem Bataillon Tirailleurs de la Gironde zu bestehen, das es auf seinem Marsche aufhalten sollte. Das Bataillon vertheibigte sich wacker, mußte aber schließlich, da es von allen Seiten

umfaßt wurde, sich saft ganz ergeben. Mit dem 1. December sollte auf der ganzen Linie avancirt werden. Die Aufstellung war vollendet, der Vormarsch gegen den Feind konnte beginnen. Aber zuvor sollte noch eine Recognoscirung auf dem rechten Flügel vorgenommen werden. Die Gesechte am 28. und 30. hatten am linken Flügel vollkommen Aufschluß über die seindlichen Massen gegeben, während seit der letzten Recognoscirung, die gegen Arthenap vorgenommen war, die Situation sich wesentlich verändert batte.

Die Truppen des Großherzogs von Medlenburg standen auf der Straße von Janville bis Orgères. Die Deckung in der rechten Flanke hatte die 4. Cavalleriedivision von Orgères bis Cormainville übernommen. Die 2. Cavalleriedivision stand auf der linken Klanke dei Thinov.

Am 1. sollte Ruhetag sein. Die 22. und 17. Division, sowie die Baiern sollten in ihren Cantonnements bleiben. Das baierische Corps lag zum Theil sehr eng in Dörsern, zum Theil in Bivouacs. Es war durch die Schlachten bei Orleans und später bei Coulmiers und durch mehrere kleine Gesechte sehr decimirt, kaum die Hälste der Insanterie befand sich noch unter den Wassen, so daß also das baierische Corps nicht völlig die Stärke einer preußischen Division hatte. Sinzelne Bataillone hatten so sehr gelitten, daß sie nur noch eine Compagnie sormiren konnten und von drei Offizieren geführt wurden. Das 4. Jägerbataillon zählte nur noch 160 Mann.

Da traf am Rachmittage des 1. December die Meldung ein, daß der Feind sich in Patap befände und auf der Straße nach Guillonville vorrücke. Diese Mittheilung war von der größten Wichtigkeit. Es wurde dadurch constatirt, daß der Feind es versuche, auf dem äußersten rechten Flügel durchzubrechen und die Straße, die von Cormainville in einer geraden Linie nach Chartres führt, zu benuhen. Nachdem es ihm am 28. bei Beaune la Rolande mißlungen war, den linken Flügel der deutschen Ausstellung zurückzudrängen, hatte er bereits am solgenden Tage einen Rechtsabmarsch angesangen und alle disponiblen Truppen bei Chevilly vereinigt, um mit denselben von dort auf dem Querwege von Chevilly nach Patap zu

debouchiren und sich dann nordwärts nach Chartres zu begeben. Das Gesecht am 30. bei Maizières war demnach nur noch ein Scheingesecht gewesen, um den Glauben zu erwecken, daß er dort noch einmal den Versuch machen wolle, durchzubrechen.

Ms die Nachricht von dem Anmarich des Feindes bekannt wurde, ließ General v. d. Tann fofort das ganze Corps alarmiren. Die 1. Brigade maricbirte nach Nonneville, um bem Feinde entgegenzutreten. Es war Nachmittags 3 Uhr, als man Die Spipen des Reindes bemerkte, der in bedeutender Angabl, wohl an 20,000 Mann, berankam. Run wurde die Artillerie vorgezogen und der Feind ftart beschoffen. Mber diefer ging nicht jum Angriff über, sondern begnügte sich damit, auch feinerseits das Reuer zu erwidern. Dagegen machte er eine Bewegung nach der linken Rlanke bin und schien die Abficht zu haben, die Brigade dort zu umgehen und sie dadurch von ihrem Rusammenhang mit den übrigen Corps zu trennen. Als dies bemerkt murde, schickte v. d. Tann die 2. Brigade nach Bille peré zu Hilfe, um dem Feinde in die linke Flanke zu fallen. Aber dieser war zu ftark, der Angriff prallte ab und die Trupven mußten fich in ihre alten Cantonnements gurudgieben. Der Reind sette fich nun in Ville peré und in Nonneville fest; so daß ihm also der Aufmarsch in der rechten Flanke gelungen war. Die Baiern standen am Abend des Tages wieder auf der Linie Draeres-Maladrerie. Die Berlufte maren nicht unbedeutend: denn über 500 Mann waren theils todt, theils verwundet. Der General Stephan erhielt eine Wunde. Es war ein beißer Gefechtstag; aber ber Reind murde doch auf feinem Bormarich aufgehalten. Seine Absicht lag jest völlig klar vor, er wollte in der linken Klanke eine Umgebung versuchen. Bier standen ihm nur die Baiern und die 4. Cavalleriedivision gegenüber. So wurde benn für den 2. December von der gangen Armee-Abtheilung des Großberzogs von Mecklenburg ein Angriff gegen den Feind angeordnet, der bis auf eine halbe Meile nach Orgeres herangekommen war. Die Baiern follten fich an dem Kreuzwege von Maladrerie und bei Thasson sammeln und ruhig den Feind erwarten. Die 17. Division, deren Hauptquartier in Allaines war, follte nach Santilly ruden, um den Feind in der Flanke zu fassen, indem sie auf Lumeau marschirte. Neben der 17. Division sollte die 22. Division von Thierry her gegen Arthenay vorgehen und Poupry besehen. Die 4. Cavalleriedivision erhielt den Auftrag, den Feind von Cormainville über Fontenay zu umgehen. Die Front des Feindes besand sich quer über den Weg von Patay nach Guillonville. Das Terrain ist dort völlig eben; kein Baum noch Strauch ist weithin sichtbar. Die Dörfer selbst liegen dicht geschlossen ohne Gärten, aber von sesten Mauern umgeben, wie kleine Burgen vereinzelt in der weiten platten Ebene.

Wie es vorausgesehen war, versuchte der Keind durchzu-Morgens früh um 7 Uhr kamen eiligst Cavalleriepatrouillen, welche zur Recognoscirung ausgeritten waren, im Bauptquartier des Generals v. d. Tann mit der Botichaft angesprengt, daß der Keind in bellen Saufen beranziehe und zwar nicht auf dem Wege nach Orgeres, wie man vermuthet hatte, sondern zwischen Loigny und Lumeau in der Richtung auf Germignonville, jedenfalls in der Absicht, um die Baiern von ber 17. Division zu trennen. Diese Operation, ebenso geschickt ausgebacht als schnell ausgeführt, war für die Baiern von der größten Gefahr. Deshalb fandte v. d. Tann fofort die 1. Brigabe dem Feinde nach Loigny entgegen, um diesen Ort zu besetzen und dadurch das Vorgeben der Frangosen in ihrer linken Flanke unmöglich zu machen. Sie erreichten auch bas Schloß von Loigny, Chateau Goury, an welches ein großer Park ftößt. Dort setten fie fich fest, mabrend bas Dorf bereits von Frangofen wimmelte, die fich in dichten Schütenschwärmen und in großen Maffen dem Barke und dem Schloffe von Gourb naberten und die Baiern febr ftark bedrängten. Bon allen Seiten rudten die Reinde beran und unterhielten ein furchtbares Infanteriefeuer, das noch durch den Granathagel und die Mitrailleusenkugeln verstärkt wurde. Die Baiern hatten ftarte Berlufte, Sunderte fanken bier zu Boden und mit jedem Moment stieg die Gefahr, daß die ganze Brigade hier entweder aufgerieben ober gefangen genommen werde. Da nabte die 2. Brigade im Laufschritt nach dem Park beran, um dem Borbringen bes Reindes ein Salt zu gebieten.

Und es gelingt ben zwei Regimentern, gludlich ben Bark zu erreichen: fie befeten die Mauern, die Säufer, den Sof, fie eröffnen ein furchtbares Reuer und fügen dem Reinde große Berlufte zu. Er wankt einen Moment, zieht fich zurud und fammelt hinter Loigny seine Truppen; dann naht er aufs Neue, mit neuen Berftartungen verfeben, dem Schloffe von Goury und geht von allen Seiten vor. Seine aufgelöften Soubenschwärme magen fich immer teder vor und richten icon durch ihr Schnellfeuer aus weiter Ferne große Berlufte unter den Truppen an, die den Bart befett halten. Gine Biertelftunde nur vermochten die beiden Brigaden vereint den Angriff auszuhalten; bann aber erlahmte ber Widerftand, und wenn feine rechtzeitige Silfe fam, mar der Rest der 1. Division verloren. Nun ichiette v. d. Tann die 3. und 4. Brigade, um ben Angriff des Feindes zu brechen. Sie fturmten beran, fie tamen gludlich bis an die Gebofte, es gelang ihnen auch, daraus porzugeben. Als fie aber in das offene Terrain binaustraten. wurden fie von einem furchtbaren Chaffepotfeuer empfangen. Die Schüten der Frangofen lagen in einem Graben und auf ber Erbe und icoffen von hier aus auf die anrudenden Brigaben; babei regnete es einen formlichen Sagel von Granaten und Mitrailleufentugeln. Reihenweise fturzten die Soldaten zusammen. Der Angriff war miglungen, beide Brigaden mußten wieder in ihre Dedungen gurud. Dort ordneten fie fich aufs Neue, während die 2. Brigade über Maladrerie in die linke Flanke des Feindes marschirte, um eine Umgehung ju verhindern. Die 1., 3. und 4. Brigade blieben in dem Bark und hielten den Angriff des Feindes aus, der mit jedem Moment stärfer und wuchtiger wurde.

Jett sollte noch einmal ein Vorstoß gemacht werben. Der Feind hatte sich ganz um Chateau Goury herumgezogen, die Schügen schwärmten bereits über Loigny hinaus gegen Maladrerie vor; das ganze Terrain außerhalb Loigny war in den Händen des Feindes, die drei Brigaden umgangen, ja fast umzingelt. Die Artillerie war zum großen Theile mit in die Cernirungslinie einbegriffen. Nun wurden alle drei Brigaden gesammelt, sie sollten den eisernen Ring, den der Feind um sie gezogen hatte,

zersprengen. Sie brangen aus ben Geboften fturmend beraus. avancirten einige 100 Schritte, gaben auf die feindlichen Maffen, Die immer dichter beran brangen, mehrere Calven ab; aber zu eriduttern permochten fie die Stellung des Reindes nicht. Bielmehr murden fie nur ju gut von den weiter reichenden Chaffepotfugeln und von dem furchtbaren Artilleriefeuer getroffen. Die Reihen fingen an zu wanten, ba fturmte ber Feind beran und den Anprall dieser foloffalen Maffen konnten die ftark decimirten Brigaden nicht ausbalten, fie wichen in die Gebofte und in den Bart jurud, von dem Feuer des Feindes verfolgt.

Es mar eine Situation von der gröften Gefahr. Bereits fing die Munition bei einzelnen Regimentern an zu fehlen, die Reiben waren gewaltig gelichtet, einzelne Bataillone batten fast die Balite ibrer Leute verloren, und der Reind brachte immer

neue Maffen beran.

Noch eine halbe Stunde und das Corps v. d. Tann war vernichtet, der größte Theil der Geschüte dem Feinde in die Sande gefallen. Die Ordnung ließ fich nicht mehr aufrecht erhalten, die Mannichaften der einzelnen Regimenter waren durcheinander gerathen, eine gedrückte Stimmung fing fich ber Truppen an zu bemächtigen.

Da, jur rechten Zeit, ce war Mittage um 1 Uhr, borten die Baiern einen bellen, scharfen Kanonendonner in ihrer linken Flanke, die 17. Division nabte ju ihrer Silfe, bald fab man die ersten Tirailleurs auf der Ebene auftauchen. Das Aufbligen ihrer Schuffe mar ein Freudenfignal für die arg bedrängten Baiern. Run fassen sie wieder an und suchen ben Andrang des Zeindes abzuhalten. Diefer wendet fich dem neuen Angriff zu, läßt von dem Park von Chateau Soury ab und fturat fich nun auf feinen neuen Gegner, um fich die Bortheile des Tages nicht entreißen ju laffen.

Die 17. Division war um 71/2 Uhr in ihre Rendez-vous-Stellung bei Cantilly gerudt. Bon bier aus wurde nach Lumeau marschirt, um dort den Feind anzugreifen. In der Mitte ber Strafe zwischen Cantilly und Lumeau liegt bas Dorf Baigneur auf einem mäßig flach anfteigenden Bügel. bier batte ber Feind zu feiner Seitendedung einige Regimenter

und Artillerie postirt. Dieses Dorf wurde nun von Often ber angegriffen. Zuerst wurde Artillerie vorgezogen, bann ging bie Infanterie der 34. Brigade gegen das Dorf vor. Der Feind leistete keinen langen Widerstand, er zog sich auf Lumeau zurück. Nun trat die ganze Division ihren Bormarsch gegen Lumeau an. um diefes vom Feinde ftart befette Dorf ju nehmen. Man hörte die Kanonen in der rechten Flanke ftark donnern. heftiges Gefecht mußte dort engagirt fein; das trieb zum eiligen Bormarich. Es war gerade in dem Moment, als der lette Borftof der Baiern aus Chateau Goury abgewiesen mar, als die Avantgarde Loigny gegenüber aufmarschirte. Kaum batte der Reind den Anmarsch dieser Truppen gegen Loigny bemerkt, als er seine Artillerie vorzog und ein scharfes Reuer auf die anrudende Infanterie eröffnete. Aber fofort wurde ibm von unferer Artillerie gebührend geantwortet. Die Schuffe waren fo gut gezielt, daß zwei Munitionskarren zusammengeschossen und mehrere Kanonen demontirt wurden. Der frangösische Artillerieangriff mar damit abgeschlagen, nun gog er feine Batterien gurud und ichob große Infanteriemaffen vor, die ben Aufmarich der 17. Division verbindern follten. Dichte Schütenschwärme tommen die fanfte Anhöhe, auf der Loigny liegt, berab. Sie entwickeln sich auf dem weiten ebenen Felde por Loigny und unterhalten ein ftarkes und verheerendes Feuer. Da wird eine halbe Linkswendung der Division angeordnet, um so nach Nordwesten die Verbindung mit den Baiern berauftellen. Mit der größten Bräcifion und Schnelligfeit mitten im feindlichen Feuer wird diese wichtige Bewegung ausgeführt. In ichrager Linie ftebt die Schlachtordnung in ber rechten Klanke des Keindes. Der Kampf wird aufgenommen. Schüten dringen vor; unaufhaltsam fturmen die geschloffenen Maffen nach. Die Artillerie verstärkt den Angriff; der Feind weicht aus dem Felde, um sich auf Loigny zu ftugen. Das Dorf ift befestigt, Barricaden, Berhaue, Schützengraben find angelegt, die Mauern durchstoßen. Aus dem Angriff wird auf frangofischer Seite eine Vertheidigung. Sie benuten das Terrain, um ihre Stellung zu halten. Da wird eine Rechts-schwenkung befohlen und nun geht der linke Flügel der Schlachtordnung, der so lange zurückgebogen war, in schneller Bewegung vorwärts. Loigny wird von der Südseite blokirt. Die
Straßen von Loigny nach Sougy und Terminiers sind überschritten. Das 90. und 76. Regiment ist dem Feinde in den Rücken gekommen. Ein kurzer verzweiselter Kamps, und das brennende Loigny fällt den stürmenden Regimentern in die Hände. Chateau Goury ist aus der Umarmung befreit, die Baiern sind in Verbindung mit der 17. Division gesett.

Die Besatung des Dorfes wurde gefangen genommen. Es sielen der 17. Division der General Charette, 20 Offiziere und 1700 Mann als Gefangene, außerdem 4 Geschütze und 8 Munitionswagen in die Hände. Auch die Cavallerie hatte sich an dem Angriff betheiligt. Die Escadron des Rittmeisters v. Marschalt von den 11. Ulanen hatte 2 Mitrailleusen erbeutet. Der Feind war in seinem Bormarsche nicht blos aufgehalten, er war zurückgewiesen und auf Patap geworsen. Aber die Berluste waren auch auf unserer Seite sehr bedeutend; die Baiern verloren allein über 100 Offiziere und gegen 2000 Mann; auch die 17. Division hatte nicht unerhebliche Berluste.

Die 22. Division war auf ihrem Marsche von Thourp aus auf Arthenay gegen Mittag dem Kanonendonner nachgegangen und von der Hauptstraße nach rechts abgewichen und bei Boupry auf beträchtliche Streitfrafte des Feindes gestoken. Ein bartnädiges, febr blutiges Gefecht entspann fich bier, in welchem die schon so sehr decimirten Regimenter der 22. Divinon wieder colossale Verlufte erlitten. Das Gefecht schwankte lange Zeit bin und ber. Es wurde von beiden Seiten blutig Als aber am Nachmittag eine baierische Brigade gerungen. und einzelne Regimenter der 17. Division zu Silfe tamen, wurde auch hier das Schicksal des Tages zu unseren Gunften entschieden. Ein Angriff in die linke Klanke des Feindes brachte ihn zum Weichen, so daß dieser sich auf Arthenan zurückzog. So standen denn unsere Truppen nach dem heißen Rampfe, der uns fo große Opfer gekoftet hatte, in Billepreur, Loigny, Lumeau und Poupry dem Feinde in concentrirter Stellung gegenüber, mabrend berfelbe bis Arthenap gurudgedrängt war.

## 3 manzigstes Rapitel.

## Die Schlacht bei Arthenan.

Die Schlacht bei Loigny am 2. December hatte den Beweis geführt, daß die Franzosen den Schwerpunkt ihres Angriffs gegen unsere rechte Flanke verlegt hatten. Auch hatte die 2. Cavalleriedivision des Grasen Stolberg an diesem Tage ein hestiges Gesecht auf der linken Flanke des Großherzogs von Mecklenburg bei Arthenay zu bestehen. Die Leib-Kürassiere und die 2. oberschlesischen Ulanen hatten dort mit großer Bravour gesochten und dem Borgehen des Feindes Halt geboten.

Die Greigniffe Diefes Tages veranlakten bas Obercommando. Die Marschdirection ber gesammten Streitmacht ju andern und alle Truppen mehr um die Sauptstraße, die über Artbenab nach Chartres führt, zu concentriren. Der Großberzog von Medlenburg follte am folgenden Tage mit feiner ganzen Armee-Abtheilung und mit der 4. Cavalleriedivision sudwarts ruden. Die Aufstellung follte auf ber Strafe Baigneaux, Lumeau, Terminiers genommen werden, und zwar in derfelben Reihenfolge wie in den letten Tagen. Die 4. Cavalleriedivision unter dem Bringen Albrecht batte die Avantaarde, auf dem rechten Flügel standen die Baiern, im Centrum die 17. Division und auf dem linken Flügel die 22. Division. Es war diefer Armee - Abtheilung die Aufgabe zu Theil geworden, an der rechten Seite ber hauptstraße vorzugeben und die drei Straßen von Baigneaux und Lumeau nach Arthenap, von Loigny nach Sough und von Terminiers nach Rouvray St. Croix zu beberrichen, fo daß eine Umgehung in der linken Rlanke nicht möglich war. Dem IX. Corps fiel die Aufgabe zu, den bei Arthenap stebenden Keind in der Front anzugreifen. III. Corps follte feine Stellung bei Beaune la Rolande verlassen und sich um Marcau aux Bois concentriren, um von dort aus auf der Straße von Pithiviers nach Orleans vorzugehen. Das X. Corps endlich erhielt den Auftrag, über Pithiviers nach Thoury zu marschiren und als Neserve sich hinter das IX. Corps zu schieben. Die 2. Cavalleriedivision stellte die Verbindung zwischen dem IX. Corps und dem Großherzog von Mecklendurg her, während die 6. Cavalleriedivision in Reserve bei dem X. Corps gehalten wurde.

Die drei Corps, welche in der linken Flanke standen, ershielten bereits am Mittag des 2. den Befehl zum Ausbruch und zum schleunigen Abmarsch in die bezeichneten Stellungen. Sobald die Besehle bei den einzelnen Truppentheilen eingegangen waren, wurde aus den Cantonnements ausgebrochen. In endslofer Reihe bewegten sich auf wenigen Straßen die drei Corps ihrem Ziele zu. Die Racht nusste zu hilfe genommen werden. Es war seit einem Tage frisches Frostwetter eingetreten, welsche den Marsch erheblich begünstigte. Aber der Ostwind blies scharf und kalt über die baumlose Ebene. Auch war der Marsch seineswegs gesahrlos, denn der Feind stand der einzigen guten Straße, die von Pithiviers nach Thoury führt, sehr nahe. Bedeutende seindliche Massen waren in dem einige Kilometer eutsernten Spuy und gaben sich den Anschein, als ob sie die Straße besehen wollten, um dadurch den Bormarsch aufzuhalten.

Die leichte Brigade der Stolbergschen Division, die grünen und die braunen schlesischen Husaren, hatten hier die Avantgarde. Sie warfen sich dem Feinde kühn entgegen und hielten dadurch seinen Bormarsch auf. Dann wurde eine reitende Batterie bei Billiers vorgezogen und der Feind bis 2 Uhr Mittags beschossen. Mittlerweile wurde auch die 6. Cavalleriedivision herangezogen und nun der Feind aufs Neue attakirt und aus drei Batterien beschossen, so daß er sich genöthigt sah, seinen Rücksug anzutreten.

So war der Marsch auf der Straße gesichert und nun konnte das IX. Corps in der ihm bestimmten Richtung vorrücken.

Der Hauptmann Lignis vom Generalstab des IX. Corps war selber die Straße hinuntergeritten, um das Terrain zu 21.º

recognosciren; er begab sich zum Großherzog von Mecklenburg, um ihm die Mittheilung über die Bewegung des IX. Corps zu machen. Dieser sprach die Aufforderung aus, daß das IX. Corps sich bei Chateau Gaillard concentriren möge, um auf diese Weise seine Bewegungen zu unterstüßen. Der commandirende General nahm diesen Borschlag an und ließ die Truppen dahin abrücken; aber sie konnten an diesem Tage nur dis Bazoches les Gallerandes gelangen. Doch war das schon eine große Marschleistung; denn die meisten Truppen marschirten bis tief in die Nacht hinein und mußten schließlich noch Bivouaks beziehen, ohne essenzu können.

Bald kam auch der Befehl vom Ober-Commando, am. 3. December einen allgemeinen concentrischen Angriff auf der ganzen Linie vorzunehmen, den Feind auf den drei Straßen von Orgères, von Allaines und von Pithiviers gegen Orleans zu treiben und sich der Besessignagen von Orleans zu bemächtigen. Das IX. Corps sollte von Bazoches so früh wie möglich ausbrechen und auf Arthenap vorgehen; hinter demselben sollte als Reserve das X. Corps und die 6. Cavallerie-Division stehen. Sin Seiten-Detachement sollte zur Flügeldeckung von Bazoches auf der Straße nach Villereau vorgehen, während das III. Corps auf Sbillerus aux Bois vorrücken sollte.

Lange vor Morgengrauen waren alle drei Corps schon wieder auf dem Marsche. Sinzelne Abtheilungen hatten sehr große Entsernungen zurückzulegen. So nußte das 9. Jägers Bataillon, nachdem es nur eine Stunde im Quartier gelegen hatte, schon wieder abrücken, ohne abkochen zu können. Und dennoch waren die Truppen frisch und heiter, als es in den Kampf ging.

Die 18. Divission unter dem General Wrangel hatte die Avantgarde, die hessische (25.) Division unter der Führung des Vrinzen Ludwig von Hessische die Nachhut. Die Flensburger 6. Dragoner trabten munter an der Spitze dem Feinde entgegen. So avancirte das Corps auf der Hauptstraße, bis es vor Arthenah auf die seindlichen Truppen stieß. Sosort begab sich der commandirende General v. Manstein an die Spitze seindes zu recognosciren.

Arthenap, ein Ort von einigen Taufend Einwohnern, liegt in der flachen Ebene, ohne Wald oder Buidwerk, auf einer unbedeutenden Erhöhung. Der Reind hatte die Stadt ftart verbarricadirt : daber ichien es am besten, die Artillerie gegen den Ort wirfen zu laffen. Es war 10 Uhr, als ber General ber gesammten Artillerie befahl, vorzugeben und Arthenap zu beschießen. Cechzig Geschütze umfpannten im Salbfreise ben Ort und richteten ihr Reuer auf ihn. hinter ber Artillerie ruftete fich die Infanterie jum Angriff. Boran ftand das 2. Bataillon des 11. Regiments, das 1. und das Füfilier-Bataillon desfelben Regiments bildeten die Avantgarde, mahrend das 85. Regiment westlich von der Chaussee und die Brigade Blumenthal, das 84. und 36. Regiment, öftlich von der Chaussee vorging. Bor bem ftarten Artilleriefeuer entwichen die Frangofen. fo daß das frürmende Batgillon obne nennenswerthen Widerftand in den Befit der Stadt Arthenan gelangte. Es mar gerade Mittaaszeit, als Arthenan genommen wurde; aber an Effen konnte nicht gedacht werden. Unaufhaltsam wurde vorwärts gezogen.

Die gange Linic war über Arthenap hinaus gegangen. Darauf wurde eine neue Angriffsfront gebildet, um den Reind, der sich in den Fermen von Chevilly und in den Berschangungen bei diesem Dorfe festgesett hatte, ju vertreiben. Jest stand man der Hauptmacht des Reindes gegenüber und es entsvann fich ein febr heftiges Gefecht. Bei der Mühle von Anvilliers, Die auf einem die Gegend beberrichenden Sügel liegt, hatte der Feind eine Batterie aufgefahren, die die Gegend vor derfelben und die Hauptstraße bestrich. Die Fermen von Arblan und la Grange waren ftark mit Infanterie besetz und mit Nachdruck vertheidigt. In der Mitte der Strafe liegt das fleine Dorf Croix Briquet, wo die Hauptmacht des Feindes aufgestellt mar. Gegen 60,000 Mann standen bier, an den Fermen, an der Windmühle, hinter Croix Briquet und in den Waldparcellen und richteten ein ftarkes Gewehrfeuer auf die andringenden Truppen. Große Schangen waren an beiden Seiten der Straße angelegt und Marinegeschüte. 24-Pfünder, warfen ihre Geschoffe bis über die Angriffslinie in die Referve binein. Die Corps-Artillerie mußte wieder der Infanterie Luft ichaffen. Gie fubr

bei Chateau Anvilliers auf und bestrich die feindliche Stellung von der Flanke aus; das furchtbare Feuer aus 30 Geschüten brachte die feindliche Linie ins Wanten. Mit großer Bracifion ichlugen die Grangten in die befestigten Stellungen ber Frangofen, todteten viele Leute und trieben die übrigen binaus. Run brach das 2. Bataillon des 85. Regiments jum Sturm gegen den Mühlenberg von Anvilliers auf. Bon dem Major Riemann geführt, avancirte das Bataillon mit der Rube und Bracifion wie auf dem Erercierplate. Start von dem Reinde auf der Sobe beschoffen, mantte es bennoch nicht, sondern fturmte mit hurrabruf und Trommelichlag auf die feindliche Stellung trop großer Verlufte. Der Feind erwartete die Bayonnette bes Bataillons nicht, fondern verließ in schneller Rlucht die Bobe und wandte fich nach Chevilly gurud. Run ging die gange Linie por und trieb ben weichenden Feind, ber noch immer von der Artillerie beschoffen wurde, aus allen seinen Bositionen qurud. Die Hauptstellung des Feindes war gewonnen. Sobe von Anvilliers, die Fermen la Grange und Arblap waren in den handen unserer Infanterie. Um 3 Uhr war der Feind vollständig auf dem Rudzug. Econ jest malzten fich die Maffen flüchtiger Truppentheile in Auflösung und wilder Klucht nach Orleans jurud. Lärmend jogen fie burch bie Stadt über bie Loirebruden auf bas jenfeitige Ufer, indem fie riefen: "Wir vermögen nichts, wir find nicht ftart genug, die Breugen fommen." Gine allgemeine Panique bemachtigte fich ber Stadt Dennoch wurde vom Keinde noch einmal versucht, den Bormarich des IX. Corps bei Chevilly aufzuhalten, um dadurch Beit jum Abzuge zu geminnen.

Aufs Neue wurde gegen 4 Uhr die Angrifislinie gegen Chevilly formirt. Auf beiden Seiten von Croix Briquet wurde in derselben Ordnung wie am Morgen die Geschtsstellung genommen. Es sollte die verschanzte Stellung forcirt werden. Aus den schweren Marinegeschützen in den Schanzen an beiden Seiten von Chevilly, aus einer Mitrailleusenbatterie und den Feldgeschützen unterhielt der Feind ein startes Feuer auf die anrückende Linie. Schützenschwarme wurden vorgezogen und die Artillerie wurde mit ins Gesecht genommen. Sin startes

Reuer war auf ber gangen Linie entbrannt, als die Sonne unterging. Ein heftiges Schneegeftober verbulte ben Mond, ber fonft um diese Reit die Gegend beleuchtet batte.

Das Schlof Andealou mar in Brand geschoffen und bann von den heffischen Sagern, die auch in die Avantgarde genommen waren, befest. Die Flammen von mehreren brennenden Dörfern und bem Schloffe Andealou beleuchteten Die Begend. Es lag ein Befehl vom Obercommando vor, fobald die 22. Division in der Rabe von Chevilly stände, mit allen disponiblen Rraften zum Sturm auf Chevilly porzugeben und Diefen Ort

au nehmen.

Rurg nach 5 Uhr trat die 18. Division unters Gewehr, um den Sturm auszuführen. Es wurde befohlen, bis auf Gewehrschußweite berangumarschiren, dann aber mit gefälltem Babonnet, ohne einen Schuß zu thun, draufzugeben und die Schangen, die Barricaden und das Dorf zu nehmen. Raum waren die Truppen abmarschirt und hatten sich bereits dem Orte genähert, als vom Obercommando ber Befehl fam, ben Rampf für heute auszuseten, weil die Truppen des Großhersoas von Medlenburg noch nicht nabe genug beran feien, am andern Morgen aber in der Frühe das Gefecht wieder ju beginnen und fich in den Besit von Chevilly zu feten. gingen die Truppen wieder ins Bivouat oder in gang enge Cantonnements, die in der Rabe bezogen murden, gurud. Die Machtfeuer loderten in weitem Umfreise von Arthenap bis Croix Die Borposten murden bis dicht an den Feind berangeschoben. Der Obercommandirende, Feldmarschall Bring Friedrich Rarl, hatte sein Nachtquartier in Arthenan aufgeschlagen, wo das 2. Bataillon des 11, Regiments die Chrentvache bezog. Doch schon am Abend ging der Feind ganz aus Chevilly und feinen Schangen gurud, fo daß die 22. Divifion, die inzwischen angelangt war, ohne Rampf sich in den Besit diefes Ortes feten tonnte und 8 fcmere Marinegeschüte erbeutete.

Die Armeeabtheilung unter dem Großbergog von Medlenburg hatte an diesem Tage nur eine secundare Thatigkeit, fie batte nur fleine Gefechte, verbinderte aber durch ihre Aufstellung eine Umgebung und einen Flankenangriff gegen bas IX. Corps. Die 22. Division lehnte sich an Arthenay an, mabrend die 17. Division gang in der Nähe von Arthenan bei Marville ftand. Die Baiern näherten fich auch dem Schlachtfelbe, fie maren von Rouvray St. Croix auf Sough marschirt. Es war dies nur badurch möglich, daß der Keind noch in der Nacht aus Batan abmaricbirt war. Als die Baiern auf Sough vorgingen, bemertten sie, daß sich dort feindliche Truppen befänden, fie beschoffen das Dorf mit Kanonen und zwangen dadurch den Keind, aus bem Orte zu entweichen. Dann wurde ber Marich füblich auf ber Straße nach Orleans fortgesett und noch an dem Tage ohne weitere Bebelligung bis Provindere, füblich von Sougy, etwa drei Kilometer nördlich von Gidy, marschirt und dort Bivouak bezogen. Der Keind stand gang in der Näbe. Als er den Anmarsch des baierischen Corps bemerkte, richtete er seine schweren Marinegeschüte, die er vor Sidy binter Berschanzungen aufgestellt hatte, gegen das Bivouat der Baiern und fandte ihnen einige recht derbe Gruße in daffelbe, ohne daß diese sich dadurch bewegen ließen, ihr einmal bezogenes Nachtlager zu perändern.

Die 4. Cavalleries Division, die an der äußersten rechten Flanke stand, wurde auf Patay vorgeschoben, und da sie den Ort ohne Widerstand besesen konnte, so ging sie nun weiter süblich auf der Straße nach Beaugench bis zum Dorse Lignes rolles. Nirgends traten ihr seindliche Kräfte entgegen und so wandte sie sich denn nun, ihrem Auftrage gemäß, wieder östlich auf Chevilly zu und rücke in Huêtre ein, wo sie in dieser Nacht ihr Bivouak bezog.

Da die 17. Division bei Marville nicht auf den Feind stieß, so marschirte sie auch weiter südlich auf Spevilly zu. Als sie bei der Ferme Chameuil ankam, erhielt sie Feuer aus einem benachbarten Gehölz. Sosort ging die 5. leichte mecklenburgische Batterie vor und beschoß den Wald mit Granaten. Der Feind zog sich zurück, so daß der Marsch fortgesetzt werden konnte. Bei Chateau Chevilly traf man auf starke seindliche Infanterie-Colonnen, die aber bereits im Abziehen begriffen waren. Um ihren Marsch zu stören, suhr die 5. schwere mecklenburgische Batterie auf und beschoß die seindliche Infanterie, die sich schnell zurückzog. Da aber brachen seindliche Colonnen aus dem Dorfe

Dougy in der rechten Flanke bervor und richteten ein beftiges Chaffepotfeuer auf die Batterie; bald ließ sich auch eine feindliche Batterie vernehmen und nun entwickelte fich ein gang lebhaftes Gefecht. Auf beiden Seiten murde ein ftartes Artilleriefeuer unterhalten. Die Tirailleurs beschoffen sich fortwährend. Es war Zeit, dem Andringen des Feindes ein Ende zu machen. Da wurden zwei reitende und zwei Fußbatterien dem Dorfe Dough gegenüber aufgefahren und duffelbe mit Granaten beworfen, bis es in Brand gerieth; dann ging das 75. Regigiment gegen das noch vom Feinde besette Dorf vor, nahm es im erften Anlaufe und machte eine gange Angabl Gefangene. Darauf wurde gegen Chateau Chevilly vorgegangen und auch Diefes Schloß ohne nennenswerthen Widerstand genommen. Darüber war der Abend angebrochen. Der Feind, dem die 17. Division in seiner linken Flanke so nabe gekommen war, fand es für gerathen, der Umspannung durch einen eiligen Rudjug ju entgeben. Die 22. Division, die auch bereits neben der 17. in gleicher Bobe ftand, rudte noch benfelben Abend in Chevilly ein, so daß die Armee-Abtheilung des Großbergogs von Medlenburg am Abend des 3. December in gedrängter Stellung auf der turgen Entfernung von Suetre bis Chevilly ftand, mahrend das IX. Corps zur Seite der Strafe von Chevilly bis Arthenay seine Bivouaks bezogen hatte.

Der Feind war auf der ganzen Linie geschlagen und in vollem Rückzug auf Orleans begriffen. Aber die Verluste auf unserer Seite waren auch nicht unbedeutend. Die 18. Division hatte am meisten gelitten, denn sie hatte gegen tausend Todte und Verwundete. Der Sieg war theuer erkauft, aber

es waren auch fehr große Vortheile errungen.

Auf der linken Flanke hatte ebenfalls ein Gesecht auf der Straße von Pithiviers nach Orleans stattgefunden. Das III. Corps stand am Morgen des 3. in der ihm anbesohlenen Stellung von Mareau auf Bois und rückte auf dieser Straße vor. Die 6. Division übernahm die Avantgarde auf der Hauftsche, während die 5. Division einen Seitenweg in der Flanke einschlug. Erst bei dem Dorf Chilleurs auf Bois stieß die 6. Division auf den Feind. Hier war eine starke Berschanzung

angelegt. Positionsgeschütze waren hinter Erdschanzen aufge-Mehrere Mitrailleufen stimmten mit ihrem Braffeln in den Donner der schweren Geschütze ein. Gin febr beftiges Reuer empfing die anrudende Division. Da läßt der commandirende General die Corps-Artillerie heranziehen und vor bem Dorfe Santeau auffahren. Sie beschieft bas Dorf und die Verschanzungen auß 50 Geschüßen, die von der Artillerie der 5. Division in der rechten Flanke des Feindes bei Courch und . Brigny unterftütt werden. Diefes ftarte Bombardement macht ben Keind murbe. Der feindlichen Infanterie wird es unter folden Umftänden unbeimlich im Dorfe, und schon beginnt der Rudjug auf der Straße nach Orleans. Als dies der commandirende General bemerft, befiehlt er fofort, daß das 35. Regiment einen Sturm auf das Dorf unternimmt. Schnell wird das Regiment aufgestellt, es dringt mit gefälltem Baponnet gegen Chilleurs beran und nimmt nach geringem Widerstand von der abziehenden Infanterie den Ort. Das Bombarbement hatte das Dorf in Flammen gefest. Darauf maricbirte die Division durch den Wald von Orleans nach Loury, mahrend die 5. Division, ohne irgend einen Widerstand zu finden, nach Sully la Chapelle vordrang. Sier follten Cantonnements für die Nacht bezogen werden, als mit einem Male bei Loury ein heftiges Chaffepotfeuer aus dem Wald fam, wo man feinen Reind gefeben batte, der nun aber aufs Unzweideutiafte feine Gegenwart zu erkennen gab. Sofort wurde wieder zum Angriff geschritten. Als aber der Reind bas bemerkte, jog er fich schon nach einer halben Stunde gurud und wurde nicht weiter verfolgt. Es ftellte fich fpater beraus, daß er in Neuville aur Bois geftanden hatte und, aus Furcht, abgeschnitten zu werden, fich über Loury zurückziehen wollte. Als ihn aber die Boften bei Loury anriefen und er bemerfte, daß der Ort befett fei, ba gab er mehrere Salven ab, jog fich bann aber burch ben Bald auf Orleans zurud.

Dieser Tag, an dem auf drei Stellen zugleich, am stärksten aber im Centrum, geschlagen wurde, war für das Schicksal der Loire-Armee entscheidend. Der Rückzug wurde beschlossen, mochte auch herr Cambetta noch so viel remonstriren und

die Bertheidigung der Stadt befehlen, die Generale beabfichtigten die Stadt nur so lange zu halten, bis der Rückzug gebeckt sei.

## Einundzwanzigstes Rapitel.

Die Bolacht bei Grleans. Gingug in Orleans. Berfolgung der Soirearmee.

Die Kämpfe am 3. hatten ben Feind mit einem eifernen Ringe umgeben. Rachdem die deutschen Truppen ihn auf allen Seiten zurückgedrängt hatten, ftanden fie auf den drei nach Norden führenden Straken eine Meile von Orleans. Schon batten Die frangofischen Generale ibre Situation erfannt; benn bereits feit Radmittags 3 Uhr des 3. December batte der Rückzug begonnen, und es fonnte ihnen nur barum ju thun fein, bas beutsche Beer fo lange aufzuhalten, bis der Rückzug vollständig ftattgefunden batte. Ihn völlig baran zu verbindern, war überhaupt unmöglich. Es konnte also nur darauf ankommen, fich sobald als möglich in den Befit von Orleans zu feten. Um dies auszuführen, wurde allen Beeresabtbeilungen für den 4. der Befehl gegeben, vorwärts ju geben. Die Stellung mar gang wie am vorigen Tage. In der Front ftand wieder das IX. Corps bei Chevilly und dabinter bei Arthenay das X. Corps. ber Straße von Bithiviers nach Orleans bei Loury befand fich auf der linken Klanke das III. Corps, um von dort aus auf Diefer Strafe vorzugeben. Auf der rechten Rlanke befand fich der Großherzog von Medlenburg, unmittelbar neben dem IX. Corps, dem Dorfe Gidy gegenüber. 36m war die Aufgabe zugefallen, den Klankenangriff des IX. Corps zu unterftuten, zugleich aber auch fich ber Strafe von Chateaudun nach Orleans zu bemächtigen. Die 2. Cavallerie-Division follte bis an die Loire vorgeben, die Gifenbahn an ihrem nördlichen

Ufer unterbrechen und den Rückzug des Feindes auf der Straße nach Tours versperren, so daß ihm nur der Weg nach Süden offen bliebe.

Der Keind hatte seine Disposition mit gleicher Umsicht getroffen. Alles, was das Terrain nur an Hindernissen und Bortheilen bieten konnte, mar benutt morben. Die Gegend ift im Allgemeinen flach und eben, nur an der weftlichen Seite von Orleans zieht fich ein unbedeutender Sobenruden von Norden nach Guben. Rings um die Stadt befinden fich mehrere boben, die fich jur Anlage von Berichangungen eignen. Auf der öftlichen Seite tritt der Wald von Orleans bis auf 300 Schritt an die Chaussee von Arthenan nach Orleans und an den von derfelben in geringer Entfernung binlaufenden Gifenbabndamm beran. Un ber westlichen Geite findet fich nur bin und wieder ein fleines Baldden. Im Norden ift der Bald ungefähr eine Biertelmeile von Gidt entfernt. 3wischen ber Vorstadt St. Rean, die sich eine Viertelmeile an der Chaussee bingiebt. und der Stadt geht die Gifenbahn porüber, die an bem Bunkte, wo Stadt und Borftadt fich berühren, einen tiefen Einschnitt bildet. Un diesem Bunkte ift ein bobes Gitterthor, hinter welchem eine Steinbarricade errichtet war, von wo aus man die einzige ziemlich gerade Strafe der Borftadt bestreichen konnte. Gine zweite Barricade lag in einem Abstand von etwa 500 Schritt vor ber erften. Sinter bem Gifenbahndamme tritt die Stadt immer weiter in einem Bogen gurud, ber fich nach der Loire hinzieht. An zwei gang besonders gunftigen Stellen waren zwei Schanzen angelegt, die auf einer Ueberhöhung fo verftedt lagen, daß man fie von unten aus nicht feben konnte. Die eine enthielt acht, die andere feche fcwere Marinegefchüte, welche die Nord- und Westseite der Stadt bestrichen.

Auf der öftlichen Seite der Chausse läuft der tiese Sinschnitt der Eisenbahn gleich einem Festungsgraben im Bogen bis an die Loire hin. Auch dort waren an der Anhöhe zwei Verschanzungen angelegt, von denen eine die nördliche Seite, die andere aber die Straße nach Pithiviers beherrscht. Sie waren ebenfalls mit Marinegeschützen armirt. Kings um die Stadt und namentlich an der westlichen Seite befanden sich vorschalte.

züglich angelegte Schüpengraben. Bor ber Borftadt, in gleicher Sobe mit dem Dorfe Cercottes, liegt eine Windmühle, die durch einen Schützengraben befestigt war. Auch war por Cercottes eine feste Steinbarricade angelegt. Die Säuser des Dorfes waren mit Schieficarten verfeben. Gine andere Befestigung befand sich an der Windmühle von Gidn, die durch ihre bobe Lage das ganze Terrain weithin beherrschte. Auch hier mar eine Berschanzung mit acht Marinegeschützen, die noch durch Schütengraben weiter befestigt war. Der Bald auf der öftlichen Seite ber Chauffee, Barricaden, Schütengraben und Schanzen auf der Strafe von Bithiviers und bei Ormes vollendeten die Befestigungen. Gut gehandhabt und mit Energie vertheidigt, batten fie febr große Opfer erfordern muffen. es war bereits die Desorganisation zu weit in den frangosischen Truppen eingeriffen, an eine nachhaltige Bertheidigung konnte daher auch nicht gedacht werden. Es waren im ganzen vierzig schwere Geschütze, Die über 6000 Schritt schießen konnten, gur Bertheidigung der Stadt aufgestellt und eine Armee von minbeftens 80,000 Mann, die in fo guten Stellungen lange Widerstand zu leiften im Stande mar. Aber auch bier zeigte fich wieder der Charafter der Frangosen, die wohl anfangs mit Leidenschaft angreifen, wenn aber der Angriff mißlingt, nur gu leicht fich einer allgemeinen Banique bingeben.

Sehr viel zu dieser Stimmung der Truppen trug auch der schlechte Geift des Offiziercorps bei. Die gemeinen Soldaten lagen draußen in der kalten Winternacht auf der schneebedeckten Erde, von allem entblößt, ohne Feuer und Lebensmittel, mit dem Bewußtsein der Niederlage im Herzen, ermüdet, gedemüsthigt, zitternd vor Frost und Kälte. Die Offiziere hatten ihre Leute im Stich gelassen und brachten die Nacht bei ausgelassenen Orgien mit ihren Maitressen dem Schlachtselde zurück, um den Andrang der deutschen Truppen aufzuhalten. Der größte Theil setzte sich auf den Sisendhazug und eilte nach Tours, um seine werthe Person fürs Vaterland zu retten.

Um 7 Uhr Morgens brach das IX. Corps aus seinen Cantonnements und Bivouats auf. Recognoscirende Cavallerievatrouillen hatten die Mittheillung gebracht, daß das Dorf Cercottes und ber anstoßende Wald start vom Feinde besett fei. Annäherung der Batrouille batte er ein scharfes Feuer auf fie gerichtet. Run begab fich ber commandirende General mit ben Stabsoffizieren und feinen Adjutanten fofort über Chevilly hinaus, um das Terrain und die feindliche Stellung zu recognosciren. Bald darauf, als er die feindliche Linie abgeritten hatte, gab er den Befehl des Bormariches; das ganze IX. Corps, das die Nacht über zwischen Chevilly und Arthenap bivouafirt hatte, feste fich in Bewegung. Boran marschirte die 18. Division, dabinter bildete die 25. (bessische) die nachbut. Run wurde die 18. Division in Schlachtordnung auseinandergezogen; östlich von der Chaussee ging die 35. und westlich die 36. Infanterie-Brigade vor. Der Feind hatte eine Batterie an der Barricade von Cercottes aufgefahren und beschoß die anrudenben Brigaden auf das heftigfte. Auch von der Windmühle ber an der weftlichen Seite von Cercottes donnerten die feindlichen Ranonen und Mitrailleufen.

Es war ein mörderisches Feuer, das namentlich über die Chauffee ftrich, die großen Granaten aus den Marinegeschützen und die Kartätschen fielen so ftark auf den Weg, daß der General, der bier an der Spite seiner Truppen bielt, sich veranlaßt fab, feitwärts vom Wege abzugeben. Er befabl desbalb die Artillerie herbei. Die Batterie Epnatten jagte im Trabe beran, proste ab und ichof mit fo guter Wirkung, daß ber Feind sich aus der Barricade herauszog und auf das Dorf Cercottes zurudging. Das Terrain war zu beschränkt, als daß bier mehr Batterien batten entfaltet werden konnen. rudte die Batterie naber beran und beschoß das Dorf und die nebenan liegende Windmüble; aber der Keind ließ sich nicht von dort vertreiben. Die Infanterie mußte erft vorgeben, um ben Bald zu fäubern, der fich bier nabe an den Weg beranzieht. Das 36. Regiment und die 9. Jäger gingen unerschrocken auf den Wald zu, von dem fie ein ftartes Feuer erhielten.

Diesem kühnen Vorwärtsdrängen konnte der Feind nicht widerstehen, und nach einiger Zeit war er bis in die Höhe von Cercottes zurückgewichen. Weleichzeitig war das 85. Regiment auf der weftlichen Seite gegen zwei Fermen vorgegangen, die nordweftlich von Cercottes liegen und von denen aus der Feind ein febr ftartes Reuer in der Klanke unterhielt. Mit Schutenschwärmen voran eilte das Regiment auf diefe feuersprübenden Fermen, dann aber ging es jum Sturme mit dem Bayonnet über und trieb den Keind theils hinaus, theils wurde er gefangen genommen. Run avancirte die gange Linie; um aber den Angriff auf Cercottes, wo der Keind ein febr ftarkes Keuer unterhielt, zu unterftügen, wurden einige Batterien in die rechte Flanke gezogen, um das Dorf zu beschießen. Bereits waren die 36er so nabe an Cercottes durch den Wald gedrungen, daß fie von drei Seiten einen Sturm auf das Dorf versuchen tonnten. Der Feind leiftete einen verzweifelten Widerftand; es war die Fremdenlegion, die hier focht und nur Schritt für Schritt gurudwich. Aus jedem Saufe mußten die Feinde vertrieben werden. Ein beißes Dorfgefecht entspann fich, das damit endete, daß einige hunderte ju Gefangenen gemacht wurden und das gange Dorf und damit der Schluffel der feindlichen Stellung in die Bande der Deutschen fiel. Der Reft des Feindes jog fich in die Borftadt binein, gedeckt burch die Geschütze an der Windmühle, die fehr heftig auf die heranrudenden Truppen feuerten. Done den Befit Diefes Blages war die Burudwerfung des Feindes nicht vollendet. Die Aufgabe, diesen wichtigen Bunkt zu fturmen, ward dem 2. Bataillon des 11. Regiments zu Theil. Bon der östlichen Seite ber durch das Dorf gedeckt. gingen die 9. Jäger in die Flanke der Windmuble. Der Bataillonscommandeur vom 11. Regiment, Graf Stofc, führte fein Bataillon junachst ju den beiden von den 85ern genommenen Gehöften. Zwei Compagnien ließ er dort als Soutien zurud, mit den beiden andern ging er selbst zu Fuß auf die feindliche Stellung vor. Dit aufgelöften Schütenschwärmen brang er trot Granaten, Mitrailleufen und einem ftarken Chassepotfeuer an die feindliche Stellung beran, dann wurden die Soldaten zu einem Bayonnet-Angriff gesammelt.

Unter dem Schlagen aller Trommeln und dem lauten Harrahruf stürmten die Compagnien die Windmühle und vertrieben den Feind von dort. Die Front des Feindes war zurudgeworfen. Da fturmte ein Regiment Spahis in seiner abenteuerlichen Tracht beran, um den Elfern den Erfolg gu entreißen und das Dorf wieder zu gewinnen. Aber fofort fturzten fich die Flensburger Dragoner auf diese wilden Gesellen ber Bufte und ichlugen mit bandfesten Bieben auf fie ein, fo daß fie bald das Weite fucten und fich in wilder Flucht über die ganze Ebene verbreiteten. Manche, die vom Pferde gefturzt waren, wurden zu Gefangenen gemacht. Nur ein einziger Spahi wollte keinen Pardon annehmen, er wehrte fich verzweifelt und schlug nach allen Seiten um sich. Ein aut geführter Sieb eines Dragoners ichlug ibm die Nase ab, ein anderer verwundete ihn fcwer am Ropfe, fo daß er befinnungslos zusammenstürzte. Als später die Krankenträger ihn aufrafften und er verbunden werden follte, da zeigte es fich, daß diefer muthige Spahi, der fich nicht hatte ergeben wollen, eine Parifer Amazone war, die fich aus eifrigem Batriotismus in das wilde Reitercorps batte anwerben laffen.

Der Widerstand der frangosischen Infanterie war gebrochen. Bis auf 80 Schritt hatten sie Die Cavallerie berankommen laffen, dann aber waren fie in völliger Unordnung aus ihrer guten, vertheidigungsfähigen Stellung berausgefturzt und in wilder, ordnungslofer Flucht in die Stadt jurud gelaufen. Gleichzeitig batte auch der Angriff gegen die Batterien der Windmühle von Gidy stattgefunden. Bon diefer Schanze aus konnte mit den schweren Marinegeschützen der Angriff von Chevilly ber flankirt werden. Die furchtbaren Geschoffe schlugen in die Reiben der Infanterie ein und tödteten mehrere Mannicaften. Deshalb ichidte ber commandirende General die gesammte Corpsartillerie dabin, um diefen gefährlichen Bunft zu beschäftigen. Schnell jagte fie über das Feld dabin, stellte sich am nördlichen Saume des Waldes auf und eröffnete von dort ein ftarkes und wirksames Feuer gegen die 8 Marine-Befdute. Sie brachte diefe bald jum Schweigen, benn die niedrigen Schanzen gewährten ber Bededungemannichaft feinen Schut. Trot ber weiten Entfernung und ber geringen Erhöhung ber Schanzen erreichten unfere Granaten boch Diefe Batterie, indem die Geschüpführer sich blos nach dem Aufbligen des feindlichen

Schusses richteten. Später konnte man an der Berwüstung, die die Geschosse dort angerichtet hatten, indem sie mehrere von der Bedienungsmannschaft zerrissen hatten, die Tüchtigkeit der Artillerie erkennen.

Dann avancirte bas beffifche Infanteriebataillon, bas ber Corpsartillerie zur Bededung mitgegeben mar, gegen die feindlide Schange und nahm die vom Reinde gurudgelaffenen acht Positionsgeschüte. Damit war ber Reind auf ber ganzen Linie jurudgedrängt und nur noch auf die unmittelbare Umgebung ber Stadt und auf Diefe felbft beschränkt. Unfere Truppen fanden jest icon fo nabe an der Stadt. daß man diefelbe batte bombardiren konnen. Der alte Beld von Duppel und Königgraß, der General v. Manftein, ordnete wieder den An-Alles wurde binter Cercottes gesammelt und eine neue Schlachtlinie formirt, um fich junachft ber Borftabte ju bemachtigen. Der Feind ließ feine fcmeren Gefdute in ben Schangen am Saume ber Stadt fpielen. Pfeifend und faufend tamen die Geschosse aus weiter Ferne babergeflogen und richteten icon Schaden an, als die Aufstellung eben ihren Anfang genommen batte. Das trieb die Truppen an, ichneller porzugeben, um aus dem Bereich diefer morderischen Geschoffe berauszukommen und ihnen näber auf den Leib zu ruden. Escadron der Flensburger Dragoner unter dem Grafen Schulenburg trabte an der Spite an den Feind beran. Sie bielt auf der Sobe von Montjoie, als fich ihr gegenüber von Belair ber eine Mitrailleusenbatterie enthüllte, die ihren Rugelregen auf sie richtete. Es fanken mehrere Leute und Bferde pon den Rugeln getroffen zu Boden. Die Escadron jog fich etwas feitwarts, um nicht langer biefen Gefchügen als Bielicheibe ju dienen. Dann aber ichidte ber commandirende General mehrere Batterien dabin, die im Carrière die Dragoner erreichten, sich auf der Sobe von Montjoie aufpflanzten und nun ibr Feuer auf die Mitrailleufen richteten. Nach einigen gut gezielten Schuffen erkannten Die Mitrailleufen es fürs beste, das Reld zu räumen und das Weite zu suchen. Dadurch mar das Feld frei und die Bewegung der Infanterie gegen die Borftabt St. Jean fonnte ihren Anfang nehmen.

Das 11. und 85. Regiment gingen kühn vorwärts. Die Tirailleurs schlichen sich näher heran, aber aus den ersten Häusern der Borstadt wurde ein sehr starkes Feuer vom Feinde unterhalten, das den beiden Regimentern vielen Schaden zufügte. Dabei donnerten auf der ganzen seindlichen Linie die schweren Geschütze und sandten ihre Geschosse selbst bis in die Reservestellung der Hessen, die durch sie bedeutende Verluste batten.

Die 35. Brigade unter bem General Blumenthal blieb immer auf der öftlichen Seite der Chaussee und ichof fich im Walbe mit bem nach der Stadt zu retirirenden Feinde berum. Das Gefecht ftand am Ausgange ber Borftadt längere Zeit, bis es den Tirailleurs gelungen war, an beiden Seiten in großem Bogen weiter vorwärts zu bringen und fich nun schnell ben gefährlichen Säufern am Eingang zu nabern. Als bies die Feinde faben, verließen fie eiligft die Baufer, und nun fiel der Ausgang der Borstadt den nachrückenden Truppen in die Die Lauenburger (9.) Jäger drangen fühn in die Flanke der Straße vorwärts. Zwei bobere franzosische Offi-Biere trabten hinter ihren fich gurudgiehenden Truppen ber. Diese saben sie sich als Zielpunkt aus. Sie schossen ihnen auch richtig die Pferde unter dem Leibe fort. Kaum hatten die frangofischen Offiziere fo viel Beit, fich unter ben Thieren bervorzuretten, als auch schon die flinken Jager im Trabe berankamen, um ihre Beute ju faffen. Der eine von ihnen, ein fleiner behender Mann, der an feinen Abzeichen als General erkannt wurde, entwischte ihnen. Der Andere aber, sein Mojutant, der schwerer war und durch den Sturz etwas hinkte, fiel ihnen in die Sande.

Der commandirende General war auch jest wieder sogleich zur Stelle. Er sah sich nach geeigneten Pläzen für Ausstellung der Artillerie um, damit der Angriss der Infanterie dadurch unterstützt würde. Allein es fand sich nur der eine Plaz, wo die Mitrailleusen gestanden hatten. Hier konnten nur zwei Batterien aufgestellt werden, um die Marinegeschütze in ihren Emplacements zu beschäftigen. Man muß es zugestehen, diese waren vorzüglich angelegt; ihre Lage war weder mit bloßem,

noch auch mit bewaffnetem Auge zu erkennen, so daß es bei der eintretenden Dunkelheit Mühe kostete, das Zielobject genau zu erkennen und die Entsernung zu taxiren. Nur das Aussblizen der Schüsse konnte für die Lage einen Anhalt geben. Dann wurde mit Hilse der vorzüglichen Generalstabskarte die Entsernung bestimmt und das Feuer eröffnet. Auch hier zeigte sich später bei Besichtigung der Emplacements, wie richtig die Artillerie-Offiziere Lage und Entsernung dieser Schanzen taxirt batten.

Nun ordnete der General einen Angriff in der Straße der Borstadt St. Jean durch die 9. Jäger und durch die schlessischen Grenadiere vom 11. Regiment an. Er selbst ging zu Fuß mit ihnen vorwärts. Es war in der Mitte der Straße eine Barricade, die nach längerem Widerstande genommen wurde.

Unaufhaltsam ging es weiter. Am Ende ber Borftadt, bei bem Gifenbahneinschnitt, befand fich ein großes eifernes Gitter, bas verschloffen mar, und babinter mar eine fteinerne Barricade angelegt. In den anliegenden häusern und auf bem jenfeitigen Damme hatte ber Feind gablreiche Infanteriemaffen postirt, die auf die andrängenden Truppen ein beftiges Feuer unterhielten. Einzelne fühne Jäger brangen beim erften Anlauf bis an den Ginschnitt und gingen sogar die Boschung berab, fie liefen über bas Schienengeleife und fturzten fich auf die andere Seite. Aber fie mußten dieses Borgeben mit dem Unter einem Sagel von Rugeln fielen fie zu Tode büßen. Boden, und noch am folgenden Tage fab man dort mindeftens ein Dugend todte Jager, die an ben Baufern, an ber Bofdung und auf dem Schienengeleise lagen. Der General überzeugte fich bavon, daß diefe fo febr von der Ratur geschütte Stellung nicht im ersten Unlaufe und überhaupt nur mit ben größten Opfern genommen werden fonnte. Er befahl daber, von dem Sturme auf Die burch ein eisernes Gitter und eine Barricabe geschütte Lude abzulaffen und fich in ber Strafe St. Jean aufzuftellen.

Aber der Feind konnte auch hier noch die abziehenden Truppen mit seinen Kugeln erreichen und mancher Brave wurde verwundet. Da besahl der General dem führenden Major, daß er die Soldaten auf dem gegenüberliegenden Trottoir unmittelbar an ben Säufern aufstellen laffe. Die Strafe macht bort eine fanfte Biegung, fo daß nur der Damm und die öftliche Seite unter bem Feuer liegen. Diefe Beranderung murde im Laufschritt ausgeführt. Dann fagte ber greife Beld zu feinen Abjutanten. mit benen er auf ber gesicherten Seite gestanden hatte : "Meine Berren, laffen Sie uns nach ber anderen Seite binübergeben." Und es geschab. Längere Beit ftand bier der General mit feiner Begleitung im bichteften Rugelregen unter ben gischenben Chaffevotkugeln . ohne daß ibn indeffen eine einzige verwundet Aber jeder der Berren trug an Rod und Mantel die båtte. Spuren diefer fühnen Erponirung. Unfere Truppen batten ibr Reuer eingestellt. Es war bereits duntel geworden. Der Mond fcien auf die Streiter im vollen Glanze, aber mit eindringlicher Ralte berunter. Allmählich verftummte auch das Feuer des Reindes, nur bin und wieder borte man noch einen Ranonenoder Mintenfchuß.

Bis 8 Uhr wurde noch ab und zu geschossen und die Truppen mußten in ihrer Stellung bleiben; dann wurde Befehl gegeben, in engen Cantonnements in der Borstadt die Racht zuzubringen. Am nächsten Morgen sollte die gesammte Artillerie sämmtlicher Corps die Stadt bombardiren und dann zum Sturme übergehen. Allein das war nicht mehr nöthig, denn schon in der Nacht hatte sie sich dem Großherzog von Mecklendurg übergeben, der um  $2^{1}/_{2}$  Uhr einrückte. So lange waren noch immer zwischen den Borposten, die in den letzten häusern der Borstadt lagen, und den seindlichen Truppen an dem Saume der Stadt Kugeln gewechselt worden. Dann wurde es stille.

Die Verluste dieser Schlacht waren bedeutend. Colossale Anstrengungen, riesige Märsche, surchtbare Entbehrungen, Bivouaks in der kalten Winternacht und dennoch immer frisch und fröhlich. Kein Wort der Unzufriedenheit oder des Murrens kam über die Lippen der Soldaten; stets bereit, das Leben einzusehen, marschirten sie mit Sang und Klang hurtig und schnell gegen den Feind.

Außer dem IX. Corps ift am 4. auch bas III. ins Gefecht

gekommen, wenn freilich auch nicht in der Ausdehnung wie das IX. Corps. Dieses war auf der Straße von Loury am Morgen des 4. weiter vorgerückt. In dem Dorse Baumandert stieße es auf den Feind, der sich dort stark verbarricadirt hatte und sowohl ein Insanterie- als Kanonenseuer gegen die aurückende 6. Division unterhielt. Ein heftiges Gesecht entspann sich; die Artillerie wurde vorgezogen und beschoft das Dorf, aber auch selbst da räumte der Feind es nicht. Nun wurde die Insanterie von mehreren Seiten auf dasselbs abgeschieft, und sie erstürntte es mit Hurrahruf und Bahonnet. Ein wüthender Kampf entspann sich in dem Dorse, bis die Feinde entweder getödet oder gekangen waren. 7 Geschüße wurden bier erbeutet und 1200 Gesangene gemacht, der Verlust dieses Tages aber belief sich auf ungefähr 150 Mann an Todten und Verwundeten und acht Offiziere.

Das III. Corps rückte noch an dem Tage bis nahe an die Stadt heran; aber erst am folgenden wurde der Einmarschgehalten.

Die Armee-Abtheilung unter dem Großherzog von Medlendurg hatte in der Nacht vom 3. auf den 4. vor Gion gelegen. Sie erhielt den Auftrag, sich der Straße von Orleans nach Shateaudun zu bemächtigen und gegen die linke Flanke des Feindes zu avanciren. Um  $7^{1/2}$  Uhr, als die Avantgarde, die aus dem 34., 90. und 89. Regiment, sowie dem 14. Jäger-Bataillon und der 5. leichten und 5. schweren medlendurgischen Batterie zusammengesett war, ausbrach und nach rechts abmarschirte, erhielt sie aus den schweren Marinegeschüßen von Giod her ein starkes Feuer, das die Batterien so lange erwiderten, bis der Abmarsch vollendet war. Den ganzen Bormittag hindurch dauerte hier in der linken Flanke des Feindes das Gesecht bei den Orten Boulay, Janvry und Giod.

Nachdem die Stellung des Feindes bei Boulap und Janvrp erstürmt war, drang die 17. Division gegen la Borde in der Rähe von Ormes vor. Auch hier kam es wieder zum Gesecht. Doch der Feind zog sich langsam sechtend in die Weinberge vor Orleans zurück, die stark besetzt waren. Hier wurde der Kamps aufs Neue um 2½ Uhr ausgenommen, und der Feind leiftete noch julest in der Rabe der Stadt einen hartnädigen Widerstand. Man fab fich beshalb genöthigt, diese Stellung ju erfturmen. Sier wurden zwei Offiziere und hundert Mann Gefangene gemacht. Run batte es ben Anschein, als ob bas Gefecht zu Ende fei, benn bas Schiegen borte auf und bie Dunkelheit brach allmählich an. Patrouillen wurden bis nabe an Die Stadt heran geschickt, ohne Feuer zu bekommen. Daber schien die Ansicht begründet, daß der Feind bereits abgezogen fei und die Stadt aufgegeben habe. Deshalb rudten die Truppen gegen die Stadt vor. Aber als fie fich dem Gifenbahnbamm näherten, ber nabe an ber Stadt vorbeiführt, erhielten fie ploblich ein ftartes Infanterie- und Artillericfeuer, bas ben Abtheilungen noch erhebliche Verlufte beibrachte. Es wurde darum mit dem weiteren Bormarich inne gehalten, und nun verstummte wieder das feindliche Reuer. Um 10 Ubr fandte ber General v. Tresdow einen Barlamentar in die Stadt, ber die Uebergabe fordern follte. Es tam zu Unterhandlungen und schließlich zu dem Abkommen, daß die Truppen des Großher-30gs bis 21/, Uhr ihre Positionen innebehalten sollten, während Die Frangofen abruden tonnten; bann aber follte die Stadt ohne jede Bedingung übergeben werden.

Um 21/2 Uhr zogen der Großherzog von Mecklenburg, der General v. d. Tann und der General v. Trescow mit der Armeeabtheilung des Großherzogs in Orleans ein. Die Schanze mit gezogenen Geschützen, die ihnen gegenüberskand, wurde genommen. Sine Batterie von sechs Feldgeschützen nahm das 4. Husarenregiment. Die 2. Cavalleriedivision war inzwischen bis an die Sisenbahn gedrungen und hatte diese, sowie die Pontonbrücke über die Loire zerstört, so daß der Feind sie nicht

mehr zu seinem Rudmarich verwenden konnte.

Als der Großherzog Nachts beim hellen Mondschein in die Stadt einrückte, sah man noch überall französische Soldaten, die zurückgeblieben waren, weil sie nicht mehr kämpfen wollten. Sie kochten auf den Plätzen und in den Straßen ihr Abendebrot und ließen sich ohne Mühe und gerne gefangen nehmen. Drei Zuaven kamen zum General Treskow gelaufen und theilten ihm mit, sie seien schlecht von den Offizieren behandelt und

wollten beshalb anzeigen, daß noch ein ganzes Zuavenregiment und das 32. Linienregiment sich in der Stadt befänden. Man begab sich schnell dorthin und nahm diese beiden Regimenter ohne Widerstand gefangen. Im Ganzen machte die Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medlenburg an diesem Tage 6—7000 Gefangene.

Aber die verfolgende Cavallerie brachte noch den ganzen Tag große Trupps französischer Soldaten, unter denen sich jedoch sehr wenige Offiziere befanden, ein.

Auch bas I, baierische Armeecorps batte an diesem Tage ein Gefecht zu bestehen. Es war von Brovanchere, mo es im Angeficht von Giby übernachtet hatte, im engen Anschluß an Die 17. Division über Janvry nach Boulay marschirt, mabrend Die 4. Cavallerie-Divifion über St. Beravy nach ber Loire auf ben äußerften rechten Flügel abgegangen war. Boulab und Brup, wo der Keind fich verbarricadirt hatte, wurde nach turgem aber heftigem Widerstande genommen und 6 Feldgeschütze erobert. Den Rudzug bedte der Feind durch drei Feldgeschüte. Da fährt die Batterie Prinz Leopold auf und prost gegen diefe ab und gleich die erfte Granate trifft vorzüglich. Die Geschüte wollten gerade umdreben und abfahren, ba fliegt bas Geschoß mitten in fie hinein und platt dort. Es zerschmettert fünf Pferbe und richtet eine solche Berheerung an, daß die Geschüge nicht mehr gerettet werden konnen und von der Bededungsmannichaft der Batterie Bring Leopold genommen werden. Der Feind war vertrieben und das baierische Corps konnte nun seinen Marsch unbehelligt fortseten. Bei la Chavelle erreichte es die Strage nach Orleans und drang auf der rechten Rlanke ohne Rampf immer naber an die Stadt beran bis an ben Bahnhof. Gine Brigade jog noch in berfelben Racht mit bem Großbergog in die Stadt ein, die andern blieben braufen in ben Dörfern fteben.

Seit dem 24. November war ununterbrochen alle Tage gekämpft worden. Am heißesten am 28. November und am 2., 3. und 4. December. An jedem dieser Tage wurde eine Schlacht geschlagen. Die Berluste waren in diesen 12 Tagen auf unserer Seite sehr beträchtlich. Man schätzt sie gewiß nicht zu hoch, wenn wir sie

auf 8-10,000 Mann an Todten und Verwundeten angeben. Mebrere Regimenter hatten gang coloffale Berlufte. Die Baiern maren zu einem Säuflein zusammengeschmolzen. 250 Offiziere von ihnen entweder todt oder verwundet. Ihr Berluft allein belief fich auf ungefähr 4000 Mann. Dann batten bas IX. Corps. die 22. Division und die 17. Division sehr erhebliche Berlufte. So zählte g. B. bas 2. Bataillon bes 76. Regiments, bas fich aus hamburgern recrutirt, nur noch 253 Mann, obwohl es icon einmal Erfat bekommen hatte; andere Regimenter hatten ebenfalls große Verlufte zu beklagen. Die Verlufte des Feindes an Todten und Verwundeten waren fehr bedeutend; für ihn war ber 28. bei Beaune la Rolande ber blutigste Tag gewesen. Aber auch am 2. und 3. hatte er viele Leute verloren. Schlieflich waren im Ganzen in den letten drei Tagen 16,000 unverwundete Gefangene gemacht und 77 Kanonen und 4 Ranonenboote, sowie zahlloses anderes Kriegsmaterial erbeutet morben.

In der Frühe des 5. December ruckten die Truppen durch Roch maren die Spuren des die Vorstadt in Orleans ein. Rampfes nicht getilgt; zusammengefturzte Baufer, Rugelfpuren an den Mauern, bier und da Blutlachen und die Leichen der Rämpfer in den Strafen erinnerten nur ju deutlich an den blutigen Ernft des vergangenen Tages. Endlos waren die Infanterie-Colonnen, die noch fo ftraffen und muntern Schrittes nach viergebntägigen aufreibenden Strapagen durch die Stragen der Stadt befilirten und auf dem hauptplate vor dem Generalfeldmarschall Friedrich Rarl und dem Großbergog von Medlenburg mit rauichender Musik und flatternden Fahnen vorüber zogen. Stunde auf Stunde verging und immer noch rollten die Ranonen, die Traincolonnen, Die Ambulancen, die Munitionswagen und gabllofe Bauermagen durch die Stadt. Dann tamen Karren mit Bermundeten von dem Schlachtfelbe, auf welchen beutsche und frangofifche Soldaten mit blutbesudelten Uniformen durcheinander fagen oder lagen. Dabei wehte ein schneidender Nordoft, der Die Rranten und Bermundeten icuttelte, baß fie fich mit Tüchern und Ohrenklappen ju fcugen fuchten.

Die Stadt bot einen buftern und truben Anblid; alle.

Läden waren verschlossen, nur hin und wieder wagte sich ein Einwohner auf die Straße, überall lagen Armaturstücke bald einzeln, bald in großen Hausen zusammengeworfen. Bei jedem Schritt stieß man auf Gesangene, die nach dem Platze oder nach der Kathedrale geführt wurden.

Dort standen sie um die Bildsäule der Jungfrau von Orleans, an deren Fuß noch die Siegeskränze von Coulmiers lagen. Da drängten sich die Bertheidiger Frankreichs zu den Füßen der Nationalheldin, zitternd vor Kälte, in wildem Durcheinander, Mobilgardisten und alte Liniensoldaten und dazwischen die braunen Söhne der Wüste in ihren weiten, schmuzigen Kleidern. Und drüben marschirten die deutschen Regimenter an ihrem Feldherrn in regelrechtem Paradeschirtt vorüber, und wenn eine Lüde entstanden war, eilten sie im Laufschritt nach und riesen so laut und freudig Hurrah, als sollte wieder eine Batterie gestürmt werden. Sin gewaltiger Gegensa zwischen diesen ängstlich zusammengedrängten Gefangenen und jenen reckenhaften Kordlandsgestalten, die trot aller Mühen und Strapazen doch die straffe Ordnung und den kühnen Muth nicht verloren batten.

So freudig ertönte der Siegesmarsch und führte die Schleswig Solsteiner, die Brandenburger, die Hannoveraner und die Baiern heran; zwei Tage hindurch dauerte der Durchmarsch, so daß die Sinwohner von Orleans entset die Hände zusammen schlugen und voll Verwunderung und Staunen ausriesen: O quelle quantité de soldats! La Prusse, c'est une puissance sans pareille!

Die Gefangenen schauten zum Theil gleichgültig, zum Theil mit haßerfüllten Augen diesem großen historischen Schausspiel zu. Sin alter weißbärtiger Zuaven "Sergeant mit der Krim» und Solserino-Medaille ballte die Fäuste und rief seinen umstehenden Kameraden zu: "Ha, ihr Hunde, seht da die Preussen, das sind echte Soldaten, die haben noch Disciplin; mit solchen Soldaten könnte man die ganze Welt erobern; aber ihr seid ein zusammengelausenes Gesindel ohne Ordnung und Ehrgefühl!"

Die deutschen Truppen marschirten nach dem Strome bin, der gewaltige Gisschollen brausend dahin trieb, während die Se-

fangenen zum Theil in die große herrliche gothische Kathedrale, theils schon nordwärts nach Arthenan und weiter geführt wurden.

In den folgenden Tagen nahm die Stadt ein freundlicheres Ansehen an; auf Besehl der höchsten Militärbehörde wurden die Magazine und Kaffeehäuser geöffnet, die Leute traten allmählich wieder auf die Straße hinaus, da sie sahen, daß die Truppen sich musterhaft aufführten und keinerlei Repressalien geübt wurden. Es lagen freilich alle Häuser voll Einquartirung, Haus bei Haus; aber nirgends hörte man von einem Erceß oder auch nur von einem Lärm. Die Soldaten gingen in die Kausläden und erstanden dort ihre nothwendiasten Bedürfnisse für theures Geld.

Um 6. December wurden fünftausend Gefangene nach Norden abgeführt, aber immer blieb noch eine febr ansehnliche Masse zurud. Biele Taufend waren in der Kathedrale untergebracht. Das mächtige Portal war durch große Gitterthüren abgesperrt. Beiber boten Eswaaren an die hungrig und gierig burch die Stangen lugenden Solbaten. In dem Innern bes mächtigen Gottesbaufes fpielte ein duntles Rachtftud. dider Qualm lagerte fich in den boben Sallen der Rirche und breitete Dunkel über bas weite Gebaude aus, bas magifch erhellt wurde durch bundert und mehr fleine Reuer, die von den Soldaten mit dem Bolg der gerbrochenen und gerichlagenen Rirchenstühle unterhalten wurden. Rings um die Feuer fauerten die Gefangenen, um sich zu erwärmen. Es war eine unangenehme Athmosphäre in ber Rirche, überall übelriechender Schmut, mobin man blidte, auf bem Altar, im Schiff ber Rirche, wie in ben Seitenkavellen. Die gefangenen Frangofen trieben ihren Spott mit den Bildfäulen der Beiligen in ber Kirche. Zotenlieder flangen zu den Tonen der Orgel und dazwischen hörte man die Klänge der Marseillaise.

Betrunkene bettelten um Wein und Cognac, Hungernde um Brot. Die heruntergekommenen Gestalten und die gemeinen Gesichter, das Lallen und Lachen, der Nauch und der Schmutz, der stechende Qualm und die mephitischen Gerüche, das war ein Bild des entsetzlichen Verfalles der großen Nation, das jeden Beschauer mit Ekel erfüllen mußte.

Draußen aber zogen immer noch die fiegreichen Beere der Deutschen vorüber. Am zweiten Tage marschirte auch die 6. Cavallerie-Division durch die Stadt. Die muntern Zieten- und Schleswig-Solfteiner Sufaren trabten fo fed und frohlich vorüber; fie fangen muntere Reiterlieder, und doch follte icon am folgenden Tage wieder der Tod seine Opfer auch bei ihnen einfordern. Sie folgten dem flüchtenden Reinde, der fich jum Theil nach dem Suden gewandt batte, auf dem Juge und ließen ihm feine Rube. Ueberall mo er fich feten wollte, jagten fie ibn auf und icon am 7. ftanden fie 4 Meilen füblich von Orleans auf den Strafen nach Bierzon, Blois und Gien. Meiftens übergaben fich die flüchtigen Abtheilungen den Verfolgern, ohne sich zu wehren, und bald konnten sie Taufende von Gefangenen nach Orleans fen= Rur bei Nouan, füblich von la Motte Beubron, fam es zu einem fleinen Zusammenftog. Der Major v. Maffoneau war mit der 1. Escadron des 16. Husarenregiments zu weit vorgedrungen. In der Rabe des Dorfes bemerkt er, daß fich ein Bataillon Ruaven bier auf der Strafe aufgeftellt bat und ihm den Rückweg versperren will. Schnell ordnet er die Schwadron gur Attate. Mit gefdwungenem Gabel und lautem Hurrabruf fprengen die Sufaren beran, der Major felber allen weit voraus, jagt mitten in die Feinde binein, haut ben feindlichen Commandeur nieder und fucht fich eine Gaffe durch die bichtgedrängten Reiben der Zuaven zu bahnen. Aber von mehreren Rugeln getroffen, finkt er ju Boden und wird noch von Banonnetstichen durchbohrt. Reben ibm finken noch acht feiner tapfern Sufaren vom Bferde, aber die andern schlagen sich beldenmutbig durch die übermächtigen Reinde und entkommen fo glüdlich der Gefangenfcaft. Die Leiche bes Majors blieb in den Banden bes Feindes und wurde vollständig ausgeptundert und dann auf einen Dungerhaufen geworfen. Aber noch an demfelben Abend rückte bas Regiment in das Dorf ein und bestattete mit vollen militariiden Ehren den Major, der einen fo tapfern Beldentod gestorben war. Am folgenden Tage folgte Diefes Regiment dem Keinde wieder und machte noch viele Gefangene.

## Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Die großen Ausfälle bei Paris am 29. und 30. November und am 2. December gegen das VI. Corps, die würtembergische Division und das XII. Corps.

Im Monat November hatte der Feind unaufhörlich an der Berftarfung feiner Bertheidigungswerte von Baris gegrbeitet. Neue Berichanzungen, Barricaden, Berhaue und Schützengraben waren auf der ganzen Linie angelegt worden. Unmittelbar an der Seine mar eine Schange entstanden, die mit feche Beschüßen armirt mar; am füdlichen Rande von Bitry waren neue Befestigungen errichtet und in der rechten Rlanke von Moulin Saquet mehrere Geschütze aufgestellt. Die Schanze von Hautes Brupères weftlich von Villejuif war vollendet und die dabin führende Communication bedeutend erhöbt. Drei Batterien zeigten dort weitbin ibre drobenden Mündungen und beberrichten die vor ihnen abfallende Ebene. An dem Oftrande des Bievrethales war ein neues Emplacement für zwei Geschütze entstanden. Auch bei Cachan an dem weftlichen Sange des Biebrethales erhob fich eine terraffirte Schanze, die acht Geschützmundungen zeigte. Auf der ganzen Front waren vor diesen großartigen Befestigungswerken, die erft mabrend ber Belagerung entstanden waren, Schützengraben gezogen, die fich ben äußersten beutschen Borpoften bis auf 600 Schritte naber-Während der Feind so emfig an dem Ausbau Diefer Werfe arbeitete, verhielt er fich im Ganzen ftill und beläftigte die deutschen Truppen nur wenig. hin und wieder freilich bonnerten feine Geschütze von den neuen Befestigungen wie gur Probe bergb, obne jedoch einen besonderen Erfolg zu erzielen.

Aber auch auf deutscher Seite war man nicht mußig gewesen. Hade und Schaufel batten geschafft, so viel nur möglich war. Tag und Nacht waren die Infanterie und die Pioniere bei den Arbeiten beschäftigt. Jeder Fußbreit Landes wurde benußt, um die Dörfer in kleine Festungen umzuwandeln. Schüßengräben und gedeckte Gänge liesen vor der Front her und verbanden die einzelnen Dörfer mit einander. Wolfsgruben, Hecken und Drahtzäune hielten den Anlauf des Feindes auf und drohten ihm Berberben. Berhaue und Barricaden versperrten die Eingänge der Dörfer. Geschlossene Schanzen und Geschüßemplacements decken den Kücken der Borpostenstellung. Vatterien standen jederzeit bereit, um den Feind mit ihrem Fener zu begrüßen, selbst Edassepots und Wallbüchsen waren auf der ganzen Linie vertheilt, um den Feind bei seinen Versschanzungsarbeiten zu stören.

Mit großer Sorgfalt gingen die Patrouillen in dunkler Racht und früh am Morgen dis an die feindlichen Werke heran, um Einsicht in seine Arbeiten zu gewinnen; aber wesentliche Beränderungen in seinen Aufstellungen waren in den letzten Tagen nicht wahrgenommen worden. Nur die Batterien an der gedeckten Communication westlich von Villejuif waren

wiederholt armirt, desarmirt und wieder befett.

Erst in den Nächten, die auf den 26. und 27. November folgten, fand eine längere Thätigkeit der feindlichen Artillerie statt. Auf der ganzen Linie donnerten die Geschütze und übersschütteten die schon so arg mitgenommenen Dörfer mit einem wahren Hagel von Granaten. Aus den neu etablirten Batterien wurden ganze Salven gegeben und stundenlang hielt das Bombardement an. Unsere Truppen waren natürlich um den Schlas gebracht. Die Borposten musten sich nach Deckung umsehen, und die übrigen Abtheilungen wurden auch durch das surchtbare Krachen der Geschütze alarmirt. Aber größere Ansammlungen seindlicher Insanterie fanden nicht statt; nur hin und wieder wagten sich bei Choisp einzelne Abtheilungen näher an unsere Stellung heran, reizten unsere Feldwachen, zogen sich aber dann bald wieder zurück.

Da, in der Nacht des 28. November, wurde eine allgemeine Bewegung auf der ganzen feindlichen Linie wahrgenommen. Durch die Stille der Nacht hörte man deutlich das Rollen der Eisenbahnwagen und das Schmettern der Signale. In dem trüben Morgengrauen konnte man schwarze, dichte Massen des Feindes erkennen. Alles deutete darauf hin, daß große Streitkräfte concentrirt würden. Schon um 2 Uhr Morgens am 29. November rückten seindliche Bataillone nach Litry heran. Nun verstärkte der Feind seine Posten, schiekte Patrouillen ab, die das Terrain vor Bitry durchstreisten, und schob allmählich auch größere Massen in seine vorderste Linie.

Es wurde jest flar, daß ein großer Ausfall vorbereitet werde.

Da sprengten die Ordonnanzen eiligst zum General-Commando in Billeneuve le Roi, um die Borbereitungen des Feindes zu melden. Die Herren vom General-Commando sind schnell auf dem Platze, und der commandirende General von Tümpling giebt sogleich den Besehl, das ganze Armeecorps zu alarmiren und die Truppen in die Gesechtsstellung einrücken zu lassen.

Inzwischen war auch von dem linken Flügel her die Meldung gekommen, daß man bei Villejuis Lichter bemerke, die wie Wegweiser sich in verschiedenen Richtungen bewegten, und daß auch dort eine außergewöhnliche Anhäusung von Truppen stattsinde. Dabei hatten die seindlichen Geschüße von den naheliegenden Forts, von Charenton, Jory, Bicötre und Montrouge, sowie von sämmtlichen neu angelegten Werken mit kurzer Unterbrechung ein furchtbares Granatseuer unterhalten.

Sämmtliche Geschütze donnerten auf der ganzen Linie. Durch die dunkle Nacht zuckten die röthlichen Blitze, der Horizgont schieden in Flammen zu stehen; so weit das Auge sehen konnte, ein zusammenhängendes Feuermeer. Oft schlugen mit einem Male dichte Feuergarben aus den Mündungen einer ganzen Batterie auf und erhellten mit ihrem sahlen Lichte weitumher die Gegend. Dabei brüllten die Feuerschlünde mit surchtbarer Gewalt, so daß der Erdboden bebte und die Fensster klirrend zersprangen. Sausend und pfeisend flogen die Granaten wie Sternschnuppen glänzend durch die Luft. Krachend zersprangen die Geschosse und zertrümmerten Alles, was in ihren Bereich kam. Sie rissen gewaltige Bresche in Gartens

und Häusermauern, schlugen die Dächer und Schornsteine von den Häusern herunter, daß die Steine prasselnd auf die Straße sielen und jeden Berkehr auf denselben unmöglich machten. Bis ins unterste Stockwerk schlugen sie, alles rings umber verwüstend und zerstörend, und jedes lebende Wesen, das in ihren Bereich kam, wurde von ihnen vernichtet.

Kurz vor dem Beginne der Kanonade hatte die Feldwache, die auf dem äußersten rechten Flügel des IX. Corps bei der einzelgelegenen Delfabrik (dem sogenannten gare aux boeuss), nördlich von Choisp le Noi positirt war, gewechselt. Die Ablösung war noch auf dem Rückmarsch begriffen, als plöglich zwei französische Bataillone diese exponirte Stellung überfallen.

Bon der Dunkelheit begünstigt, hatten die Feinde sich an dem vielsach gekrümmten Sisenbahndamme hinabgeschlichen und waren unbemerkt nahe an den Posten herangekommen. Der überlegenen Anzahl des Feindes konnte die kleine Feldwache nicht widerstehen. Sie zog sich in Ruhe und Ordnung unter beständigem Feuer in den Ort zurück. Nur füns Mann, die in das Gedäude der Delsabrik eingetreten waren, blieben zurück und sielen in Folge dessen dem Feinde in die Hände, unter ihnen der Vice-Keldwebel Settegast.

Mit großer Gewandtheit sest der Feind sich in dem gewonnenen Gebäude sest; er richtet es schnell zu einer kleinen Festung vertheidigungsmäßig ein. Aber auf ein weiteres Bordringen an dieser Stelle scheint er zu verzichten. Größere Trupps der seindlichen Infanterie, die Ansangs auf die Delsabrit zugegangen waren, bewegen sich von diesem Punkte zurück und lassen diese Gebäude nur schwach besetzt.

In größeren Massen und mit mehr Nachhaltigkeit hingegen macht der Feind seine Angrisse auf das Dorf l'Hap. Hier waren Abtheilungen des 62. und 63. Regiments auf Borposten gezogen. Die Bertheidigung des Dorfes stand unter dem Major Krüger, der beim Herannahen des Feindes geeignete Maßregeln ergriss.

Mit dem Grauen des Morgens war der Jeind aus der Schanze, westlich von Villejuif, die auf der Höhe von Hautes Brupères gelegen ist, und aus den Schüßengräben vor unserer

Front herausgekommen, um sich auf das Dorf zu stürzen. Dichte Tirailleurschwärme schlichen sich in dem Buschwerk und den Gräben heran, größere Massen solgten ihnen nach. Aber es gelang ihnen nicht, die Wachsamkeit der Vorposien zu überslisten. Die Drahtzäune hielten sie in ihrem Anlauf auf, und die Wachen eröffneten sosort das Feuer auf den andringenden Feind.

Rur an zwei Stellen gelang es ihm die Bertheidigungslinie zu durchbrechen und für einen Moment weiter porzubrin-An der Oftseite von l'hay läuft nämlich ein Damm schräge berab, der einer alten Wasserleitung angebort. Derselbe war zu einer gedeckten Communication benutt. An feinem Gudende führt ein Rugweg vorbei, der von la Rue nach Chevilly gebt. Dort liegt abgetrennt von den übrigen ein einzelnes Saus, in deffen Rabe ein Boften aufgestellt mar. Bierbin richtete der Feind feinen Angriff. Drei bis vier Bataillone nabmen nach biefer Seite ihren Marich; zwei Compagnien geben vorauf und kommen bis auf 400 Schritt heran. Aber dabei werden fie von dem Poften an dem einzelnen Saufe bemerkt und heftig beschoffen. Doch ber Feind dringt ohne Bogern in bichter Maffe und schnellem Anlauf beran. Das fleine Bauflein bei dem Saufe leiftet todesmuthig Widerstand. Von allen Seiten fallen Die Schuffe ichnell auf einander; einzelne Reinde fturmen icon mit dem Babonnet beran und werden von den Unfern in gleicher Beife empfangen. Gin wildes Sandgemenge entspinnt fich: aber die fleine Schaar, nur 30 Mann ftart, fieht mit jedem Moment neue und größere feindliche Maffen beranfturmen; fie befürchtet umzingelt und gefangen genommen zu werden, oder alle an diefer Stelle zu fterben. Da entidließt fie sich, vor der Uebermacht zu weichen und langsam nach la Rue gurudgugeben. Das Saus ift in die Sande des Keindes gefallen, und nun bringt er nach zwei Seiten weiter vor. Abtheilung folgt der Feldwache, eine andere geht vom Nordende des Dammes aus nach einer Brefche, die burch das Granatfeuer in die Barkmauer an der Offfeite von l'hap gelegt ift. Dort gelingt es bem Feinde einzudringen und fich festzuseten, fo daß er die Truppen, die fich noch in der Front halten, und

dem Angriff muthig Widerstand leiften, im Ruden beschießen fann.

Inzwischen sind zwei Züge von der 10. Compagnie des 62. Regiments zu Sulfe berangekommen, um an den beiden bedrohten Stellen ins Gefecht einzugreifen. Sie treffen noch gerade mit der von dem einzelnen Sause zurückgebenden Feldmache zur rechten Beit zusammen. Die ara bedrängte Feldmache balt an; ihr Führer, der Referveoffizier Figau, fest mit wenig Worten dem Lieutenant Moehlis, der mit dem einen Zuge im Eilmarsch heran kommt, die Lage ber Dinge auseinander. Sie beschließen, an der Stelle steben zu bleiben und dort den Angriff der Keinde aufzunehmen. Da kommen schon diese in hellen Schaaren berangelaufen. Gin weit vorgedrungener Franzose legt auf den im Vordergrunde stehenden Lieutenant Moeblis an, er trifft ihn in den Kopf, und diefer fturgt sofort todt ju Boden. Als fie ihren Führer fallen feben, ergreift die Truppen eine furchtbare Wuth. Der Lice-Feldwebel Hildebrand fturmt mit dem gezogenen Sabel voran, Rache rufend, darauf Die gange Schaar unaufhaltsam nach. Gin Fusilier ftogt ben Frangofen, ber Moeblis erschoffen, mit dem Babonnet über den Saufen. Lieutenant Rigau ichieft zwei Frangofen mit feinem Revolver nieder. Unter drobendem Surrabruf mit gefälltem Bayonnet sturzen sich die Feinde wuthentbrannt aufeinander. Ein wildes Sandgemenge entsteht. Sier wird nicht mehr in Reib und Glied gefämpft, es sucht sich jeder einzeln feinen Gegner. Bum Laden und Schießen ift feine Zeit mehr, Bayonnet und Kolben entscheiden allein. Und wo auch das nicht genügt. da wird die Fauft zu Bilfe genommen. Ja es kommt fogar zum förmlichen Ringkampfe. Gin Oberschlesier unterläuft feinen Gegner und wirft ihn mit einem Zuge zu Boden. Noch leiftet der Feind gaben Widerstand; aber endlich ermattet, muß er von biefer Stelle weichen.

Bu gleicher Zeit war der Premier-Lieutenant v. Socke mit einem Buge in der rechten Flanke gegen den Damm vorgegangen. Auch er stürzt sich nach kurzem Keuergefecht in schnellem Anlauf auf den Feind; ein blutiges Sandgemenge entsteht auch hier; aber ber Keind weicht und läßt eine Un-Beblide. Bon Beifenburg bie Barie.

sabl Gefangener in unferen Sänden. Go drängen beide Abtheilungen von verschiedenen Seiten vor und gewinnen das verlorene Terrain wieder. Der Lieutenant Kikau fammelt feine siegreichen Soldaten wieder und fäubert mit ihnen nun den vom Feinde gewonnenen Wall, der am Rande des Dorfes binläuft, vollständig vom Keinde. Der andere Rug hatte sich auf den Feind gefturzt, der durch die Bresche in den Park gedrungen war. Auch bier fand noch ein blutiges Ringen ftatt. Nur mit dem Bayonnet wurde gefochten. Thaten des größten persönlichen Muthes wurden vollbracht. Ein Unteroffizier kämpfte mit drei Franzosen, die auf ihn eindrangen und erwehrte sich ihrer: einer nach dem andern mußte von feinen fraftigen Stoßen zu Boben finten. Dann, als fein Gewebr, blutbefudelt und gang verbogen, jum Schießen unbrauchbar geworden war, ergriff er aus der Hand seiner niedergesunkenen Feinde ein noch unversehrtes Gewehr und gebrauchte dieses als Schußwaffe. Seinem Beispiele folgten viele Andere, Die ihre Gewehre in ähnlicher Weise unbrauchbar gemacht batten.

So wurde auch der Angriff des Feindes auf dieser Stelle blutig zurückgewiesen; der Park wurde wieder genommen und der Feind zog sich eiligst über die Dorstisser zurück. Es war allein das ausopfernde Beispiel der Führer, der Heldenmuth und die Unerschrockenheit der Soldaten, wodurch der Feind hier zum Weichen gezwungen wurde. Ein heftiger Sinzelkampf hatte sich an dieser Stelle erhoben. Sin an Jahl weit überlegener Feind wurde durch eine verhältnismäßig kleine Jahl im Vordringen ausgehalten; dann aber in rascher Entschlossenheit zurückgeworfen.

Auch auf dem linken Flügel wurde mit gleicher Erbitterung und Leidenschaft gesochten. Der Feind war gegen die Westseite von l'Hap, dort, wo sich der Weg nach Cachan abzweigt, vorgegangen. Die Vertheidigungslinie, die hier ebenfalls aus einem Wall besteht, bildet eine schaft vorspringende Sche. Ohne zu schiehen, war der Feind im Dunkel des Morgens hier eingedrungen und hatte die dort positivte Feldwache zum Rückzug gezwungen. Es war ihm geglückt, zwei durch die Straße von der Dorklisiere getrennte häuser zu besehen. Sosort eröffnete

er von hier aus den Thuren, Fenftern und selbst vom Dache berab ein ftarfes Reuer. Er beschoß mit Erfolg die Truppen, Die fich noch an den Erdwällen befanden, zugleich in Flanke und Rücken. Sier fammelten fich immer mehr Frangofen. Bald drängten fie in Flanke und Ruden unserer Stellung und nöthigten dadurch auch die Vertheidiger des Walles ein wenig gurudgugeben. Es war Gefahr im Berguge. Konnte bem Andrängen des Reindes an Diefer Stelle fein Salt geboten werden, so gingen all die theilweise errungenen Bortheile wieder verloren. Gehalten konnte diese Stellung nicht mehr werden; die geringe Angahl der Bertheidiger mußte weichen, mabrend der Feind mit jedem Momente fich verftärfte und es bald den Anschein gewann, als wenn er von hier aus seinen Sauptangriff anlegen wolle. Da fommt zu rechter Zeit Berftarfung. Der Hauptmann Schlegel mit der 11. Compagnie des 62. Regiments naht im Laufschritt mit Hurrah beran. Die Füsiliere brennen vor Begierde, fich auf den Reind zu fturgen; aber der Feind broht von drei Ceiten; aus der Front, Rlante und Ruden schickt er seine Geschoffe. Hauptmann Schlegel erfennt sofort das Bedrohliche der Situation; an ein geordnetes Reuergesecht konnte nicht gedacht werden. Bier kann nur das Bayonnet entscheiden und ohne Zögern ruft er seinen Füsilieren bas Commando gu. Er zeigt mit feinem Gabel auf ben Reind. "Borwarts Leute, auf fie", ruft er ihnen zu und mit einem langen donnernden hurrahruf antworten fie ihm. Im ichnellen Anlauf sturgen fie fich auf den Feind. Gin furzes, blutiges Ringen; Mann gegen Mann fampft um das Leben. Sier giebt es feinen Bardon. Ueber die Gefallenen vorwärts weiter! Mur von der Bucht und größeren Rörperftarte bangt der Sieg ab. Die erfte Reihe bes Feindes ift glüdlich durchbrochen. In wilder Unordnung flieht er gurud und immer noch gellt ihm der donnernde hurrahruf der Oberschlesier in die Ohren. Aber mancher der wackeren Kämpfer liegt todt oder verwundet am Boden, der vierte Theil ift dahingerafft; aber ber Erfolg auch um so größer und nachhaltiger.

Bahrend des Angriffs der feindlichen Infanterie hatten die Geschütze der Forts geschwiegen; jest begann das Bom-

bardement von Neuem. Wieder wird das Dorf l'Hap mit einem Sagel von Geschoffen überschüttet. Der Keind will badurch unsere ermüdeten und erschöpften Truppen beraustreiben und es bann leichten Raufes nehmen. Aber mitten im ffartsten Rugelregen halten die Sieger ruhig und fest aus. Da naben die feindlichen Truppen noch einmal dem Dorfe. Sie wollen es um jeden Breis nehmen. Frische Truppen find berangezogen; immer bichtere Maffen drangen an das Dorf beran. Sie ruften fich jum Anlauf, brei Bataillone fommen im Sturmidritt gegen bie Nord- und Nordwestseite, die sie als die schwächste erkennen. Aber Die Befatung weicht nicht einen Schritt gurud. Wie ber Reind so im Laufschritt daber kommt, balt Alles in athemloser Stille bas Gewehr jum Anschlage bereit. Jest nabt er ber Schuflinie; da erschallt das Commandowort; ein Rrachen und Anattern auf der gangen Linie und ein großer Theil der fturmenden Keinde malt fich in feinem Blute. Die feindliche Linie ftodt und weicht in Unordnung vor dem wiederholten Schnell-Aber noch einmal sammeln die Rührer des Keindes ihre Mannichaften um fich, fie führen fie wieder gum Sturme; fie wollten unter jeder Bedingung und mit den größten Opfern das Dorf haben. Aber wie fie nun wieder berantommen. da werden fie mit gleicher Präcifion empfangen. Da fallen fie maffenweise und ihre Reiben lodern sich. Einzelne beginnen bereits rudwarts zu laufen. Endlich theilt fich ber ganzen Linie Furcht und Schrecken vor dem tödtlichen Schnellfeuer ber Unsern mit; da bilft kein Rufen und kein Ermahnen der Führer mehr; alles weicht in schneller Flucht aus dem verderblichen Schukbereich gurud. Biele Todte und Bermundete bededen bas Schlachtfeld. Der Feind wagt nun keinen Angriff mehr zu wiederholen. Vollkommen geschlagen ziehen sich seine Truppen auf Die Schangen gurud.

Nur eine seindliche Abtheilung hält sich noch in dem einzeln liegenden Gehöfte am Nordrande des Dorfes l'Hap. Das Herankommen war sehr schwer; denn aus Fenstern und Thüren unterhielt sie noch ein sehr wirksames Keuer.

An dieser Stelle war der Hauptmann Maxmann mit seiner Compagnie vorgebrungen. Er hat den Blat ringsum von den

Reinden gefäubert und nur noch dies eine Gehöft leiftet ibm beroifchen Widerstand. Da fendet er den Lieutenant Scheder, ben jungften Offizier bes Regiments, gegen bas Gehöft vor, mit dem Auftrage, es ju fturmen. Un der Spite von fünfzebn bebergten Füsilieren, die sich dazu freiwillig angeboten hatten, ging ber junge Offizier mit feiner Schaar gegen ben Reind vor. Ihm zur Seite schritt der einjährige Freiwillige Unteroffizier Hamrda, Student der Philosophie, auf das Thor des Gehöftes Ein Thor versperrt ihnen den Zutritt; aber nach längerer Unftrengung gelingt es ihnen, daffelbe ju öffnen. Schnell geben sie gegen das Saus vor. Ru ihrer Unterftützung naht noch eine Abtheilung von der Compagnie des Hauptmanns Schlegel. Ein beftiges Neuer aus dem vom Reinde besetzten Saufe empfängt fie; aber fie weichen und wanten nicht, sondern fturgen fich im schnellen Lauf auf die hinterthur des Saufes. Unter ibren Arthieben bricht fie zusammen. Jest wollen fie in das Saus eindringen, aber die feindlichen Gewehre droben ihnen Berder-Auch hier find wieder der junge Offizier und der Freiwillige an der Spite. Da richtet ein feindlicher Offizier seinen Revolver auf den Führer der Heldenschaar. Aber ohne sich ju befinnen, fpringt der Füsilier Dittfeld auf ihn ju, ein Schlag auf den erhobenen Arm und die Baffe liegt am Boden. Dann umfaßt er ihn mit beiden Armen und legt ihn zu seiner Waffe nieder. Die Anderen dringen mit erhobenen Gewehren, gum Schlagen bereit, in die Räume des Saufes binein, Berberben und Untergang Jedem drobend, der nicht um Bardon bittet. Da geben die Feinde den Widerstand auf und es streden vor der kleinen Schaar 3 Offiziere und 54 Mann ihre Waffen.

Aber der Eifer der heldenmüthigen Kämpfer ist damit nicht zu Ende. Eifrig geben einzelne Patrouillen dem abziehenden Feinde nach und machen auch da noch zahlreiche Gefangene.

Erst der Wiederbeginn der Kanonade setzt ihrer Bersolgung ein Ziel. Als sie bald darauf verstummt, versucht der Feind noch einen letzten Angriff auf der äußersten linken Flanke im Bievrethal. Hier wirft er zwei Bataillone in die Häufer, die im Thale liegen. Aber die Schützen, die an der Nordwesteseite von l'Hap hinter den Mauern der Gärten und Höfe

liegen, empfangen ibn mit einem so starken und wohlgezielten Feuer in seine Flanke, daß er stutt und in seinem Unternebmen wankt; dazu geht auch noch eine andere Abtheilung im Bieprethal vor und nimmt das Feuer in der Front auf und an den Soben bei Bourg la Reine find die baierischen Batterien Chner, Serold und Janin aufgefahren, die ihre Granaten von der Bobe in das Thal unter die ftodenden Bataillone senden. Mehrere baierische Bataillone steben am Saume der Sobe von Boura la Reine und machen Miene, gegen den Feind im Thale vorzugeben. Da giebt er den Angriff auf und zieht sich auf feine Schanzen gurud. In Diefem Augenblide fpringt der Lieutenant Graf v. Schad über die Barkmauer mit einem Surrahruf, um mit feinen Schüten ben ichon mankenden Reind völlig in die Rlucht zu treiben und ihm noch möglichft viele Gefangene abzujagen. Doch eine feindliche Rugel ereilt ihn. Er bricht, am Ropfe tödtlich getroffen, zusammen. Aber seine Leute frürmen dem Feinde nach und rächen ihren Führer. Der Ungriff des Feindes ift auf der ganzen Linie abgeschlagen. Rein Stud Landes ift mehr in feinen Banden. Auf den Befit von l'San scheint er jest zu verzichten. Dagegen sammelt er noch einmal große Maffen por Billejuif und fucht mit diesen gegen Chevilly vorzudringen. Dichte Schütenschwarme geben auf bas Dorf zu. Bor Billeiuif maren mehrere Feldbatterien aufgefabren, die ein anhaltendes Reuer auf unfere Stellung eröffneten. Es schien sich auch bier ein großer Angriff vorzubereiten. Die Tirailleurschwärme machen von ihrer weittragenden Waffe reichlich Gebrauch. Sie ichiefen wild binein, ohne unfere in den Schütengräben verstecten Borposten zu treffen. Aber bis in unsere Schuftweite wagen fie sich nicht beran; bort machen sie Salt, ichiden uns noch einmal feurige Gruße hinüber und bann ziehen sie nach dieser kurzen Demonstration wieder ab. Auch die Artillerie fandte noch einmal ihre Geschoffe und bann fuhr auch fie hinter ihre Dedungen und entzog sich unseren Augen. 101/2 Uhr fiel der lette Schuß; Stille trat ein und das Gefecht auf dem linken Flügel und im Centrum batte damit sein Ende erreicht.

Während so auf dem linken Flügel ein heftiger Infanterie-

tampf hin und her wogte, hatten die schweren feindlichen Gefounte bei den Forts und Verschanzungen eine ununterbrochene beftige Kanonade gegen den rechten Flügel und das Centrum unterhalten. Namentlich war das Dorf Choisp dem Kreuzseuer vieler Batterien ausgesett. Die colossalen Granaten flogen mit großer Bräcifion immer in diefelben Stragen, deren Richtung der Feind genau zu kennen schien. Sie trieben Alles fort: Niemand konnte wagen sich dort aufzuhalten. Aber auch in den Säufern war keine Rettung porhanden; denn die einichlagenden Geschoffe gingen durch alle Mauern bindurch, fo daß fein Raum vor ihnen sicher war. Sie durchschlugen die ftartften und festesten Mauern wie Glasscheiben. Sie batten bereits mehrere Säufer in Brand gesteckt, beren Flammen boch aufloderten. Mit Befriedigung ichien der Reind fein Wert zu betrachten, benn um 9 Uhr verftummte bas Feuer ber Geschüte auf einige Zeit. Aber er wollte uns eine neue Ueberraschung bereiten. Auf der Seine dampften plöglich 7 Kanonenboote beran, die jum Theil mit einem, jum Theil mit zwei Geschüten armirt waren. Gie legten binter ber großen Schange an ber Seine an, um im Schute berfelben ihr Reuer ju eröffnen. Nun begann das Concert aufs Neue und mit verstärkter Bucht, accompagnirt von den Geschüßen der Kanonenboote.

Der commandirende General v. Tümpling, der sich wäherend der ganzen Zeit des Geschts auf dem linken Flügel besunden hatte, begab sich jeht nach Choisy und erhielt hier die Meldung, daß die Gebäude der Delfabrik, nördlich von Shoisy, vom Feinde genommen seien und sich noch in den Händen desselben besänden. Er giebt sogleich den Besehl, dieses Gehöft unter jeder Bedingung, und wenn es nothwendig sei, auch mit dem Bahonnet zu nehmen. Um aber den Angriff der Insanterie vorzubereiten, besiehlt er, daß die Artillerie den Kampferössen. Sin zug stellt sich an der Seine auf, die beiden anderen auf der Anhöhe von Thiais in den dort gelegenen Geschützemplacements. Die Batterie richtet von diesen beiden Seiten ihre Kanonen auf die Delfabrik und sie trifft gut; die mitten im Hose und in den Gebäuden erplodirenden Geschösse

richten arge Verwüstungen unter der seindlichen Besatzung an. Panischer Schrecken ergreift sie. Ohne Aufhalten stürzen sie aus diesem gefährlichen Ausenthalt heraus und eilen schleunigst nach Vitry zurück, von den nachgesandten Granaten heftig versfolgt. Zett richten die schweren Geschütze auf den Forts und den Kanvnenbooten ihre Geschosse auf die Batterie Steinbach. Aber diese bleibt unerschüttert auf ihren Standplätzen stehen, nimmt sogar das Feuer gegen die Kanvnenboote auf und zwingt sie nach wenigen wohlgezielten Schissen Zweite zu suchen und den Geschützfampf aufzugeben.

Die feindlichen Batterien verftummen. Nach langem Rampfe ift endlich wieder Rube. Es ift 1 Uhr Mittags, als der lette Souß fällt und Stille auf der ganzen Linie eintritt. Elf Stun= den hatte der Rampf gedauert. Rabllofe ichwere Geschoffe waren vom Feinde gegen unsere Linie geschleudert worden, mit bedeutenden Infanteriemassen war er vorgegangen. Aber trot fühnen und tapfern Vordringens, trop einer gewaltigen, fast ununterbrodenen Kanonade waren unsere Truppen nirgends zurudgewichen. Sie waren allen Angriffen mit Unerschrockenheit entgegen getreten: mit Rübnbeit und Aufopferung batten fie bem Feinde vorübergebende Vortheile wieder entriffen. Große und bedeutende Verluste hatten sie ihm beigebracht. Zahlreiche Todte bedeckten das Schlachtfeld. Um fie zu bestatten und die Berwundeten aufzusammeln, ward dem General Mandhui vom Fort Bicetre ein dreiftundiger Waffenstillstand bewilligt. 126 Todte und 45 Schwervermundete murden ibm von unserer Seite übergeben, 2 Offiziere und 34 Mann Leichtvermundete befanden sich in unseren Lagarethen. 6 Offiziere und 302 Mann maren unverwundet in die Gefangenschaft geratben. war unfer Berluft an diesem Tage verhältnismäßig gering, benn wir verloren in diesem Gefechte nur 3 Offiziere und 20 Mann todt und 4 Offiziere, 115 Mann Berwundete und 5 Mann als Bermigte, Die bei ber Delfabrit in Gefangenschaft gerathen waren.

Da es dem Feind am 29. November nicht gelungen war, die Cernirungslinie bei dem VI. Corps zu durchbrechen, so versuchte er am 30. durch einen großen und umfassenden Ausfall an

beiden Seiten der Marne daffelbe gegen die würtembergische Division und das XII. Corps (Sachsen) zu erreichen. auch gegen das VI. Corps unternahm er fleinere Demonstrationen, um diefes dadurch zu beschäftigen. Schon fruh Morgens um 2 Uhr eröffnete er an diesem Tage aus allen vorliegenden Forts und Feldwerken gegen die ganze Front des VI. Armee - Corps ein fehr heftiges Granatfeuer, in welches auch die Geschütze ber Kanonenboote einstimmten, sowie vier Geschütze auf vorgeschobenen gepanzerten Gisenbahnwagen. Noch nie hatte ber Feind ein fo furchtbares Feuer unterhalten. Unaufhörlich rollte der Donner von mindeftens 130 meift ichweren Geschüten an dieser Seite, mabrend gleichzeitig auch die Kanonen aller übrigen Forts und Berschanzungen rings um Paris in das Concert einstimm-Der Erdboden gitterte formlich unter dem Rrachen ber Die Baufer felbft in ferner gelegenen Ortschaften bebten von der ftarfen Erschütterung, denn es wechselten nicht blos einzelne Schuffe ichnell hinter einander, fondern gange Salven rollten durch die Stille der Nacht und riefen wieder das gange Armee-Corps unter Baffen. Von Minute zu Minate steigerte fich diese furchtbare Ranonade, fo daß fie bald einen folden Sobengrad erreichte, daß das Rrachen der Geschütze ohne Baufe und Unterbrechung war.

Um 5 Uhr fand die Ablösung der Vorposten mitten im stärksten Granatseuer statt, ohne daß die gewöhnliche Ordnung dadurch unterbrochen worden wäre. Aber auch schon wurde die Meldung gemacht, daß seindliche Truppen bei der vor Chevilly gelegenen Meierei la Saussape sich in größerer Menge zeigten und bereits mit Feldgeschüßen zu wirken ansingen. Sofort rückte die 11. Division und die Corps-Artillerie in die Gesechtsstellung, und die 12. Division, die weitläusiger cantonnirt war, wurde zusammengezogen, um stets bereit zu sein, ins Gesecht einzuareisen.

Der Feind schien jedoch mit seinem Insantericangriff zu zögern. Dagegen pausirte er auch nicht einen Augenblick in der Beschießung, vielmehr ließ er eine immer größere Gestigkeit eintreten, gewiß in der Absicht, unsere Truppen aus ihrer Borpostenstellung in den besestigten Börfern zu vertreiben. Ausein

trothem es schon die vierte Nacht war, in der die Soldaten kein Auge geschlossen hatten, und in der kalten Winternacht, ohne Bivouafseuer anzünden zu dürsen, zugebracht hatten, so harrten sie dennoch unerschrocken auch diesmal in dem furcht-barsten Granatseuer aus. Sie wichen keinen Augenblick zurück und hielten in den Schrecken der unaufhörlich explodirenden Granaten standhaft aus. Es ist dies gewiß die höchste und großartigste Leistung, die gedacht werden kann.

Erft gegen 8 Uhr entwicklte der Feind mehrere Bataillone gegen Choify le Roi und noch später eine gleiche Anzahl vor la Saussaye. Aber es waren auch das nur Scheinmanöver, um unsere Aufmerksamkeit auf diesen Punkt zu ziehen. Der Hauptangriff sand während der Zeit auf dem rechten Seineufer gegen die würtembergische Division statt. Hier war der Feind mit großen Massen aus den Forts Charenton und von Vinsennes herausgebrochen. Es waren in diesem Abschnitt zwischen Marne und Seine sehr werden Befestigungen angelegt. Da nun der Feind in colosialer Menge debouchirte und sich mit großem Ungestüm auf die Würtemberger warf, so konnten diese auf die Länge diesem Angriff nicht widerstehen und waren Keswungen, sich zurückzuziehen.

So melbete benn auch gegen 8 Uhr der General von Obernit dem General-Commando des VI. Armeecorps, daß er mit großen Daffen vom Feinde angegriffen wurde. mandirende General v. Tümpling, der fich auf diefe Melbung bin nach dem Seinethal füdlich Choifp begeben batte, konnte von dort aus ganz deutlich das Vorgehen des Keindes übersehen und wahrnehmen, wie er auf allen Bunkten vordrang. Er war sofort entschlossen, der bedrängten würtembergischen Division mit entsprechenden Streitfraften ju Sulfe ju tommen. Er feste fich felbft an die Spite diefer zur Aushülfe bestimmten Truppen und überschritt mit ihnen auf den Seinebrücken den Rluß und traf zu rechter Zeit auf dem andern Ufer ein. führte die 21. Infanterie-Brigade, 21/2 Escadrons des 2. Schlefischen Dragoner-Regiments Nr. 8, sowie 2 reitende Batterien auf Villeneuve St. Georges und ging von hier aus auf dem rechten Flügel der Würtemberger por.

Während nur kleinere Abtheilungen gegen das VI. Armeescorps vorgegangen waren, hatte sich die Hauptmacht der Fransosen gegen die Würtemberger und Sachsen gewandt. Bon den Höhen konnte man deutlich lange Colonnen bemerken, die sich der Marne zu bewegten. Um schneller über den Fluß zu kommen, waren unter dem Schuze des Feuers der Forts dei Charenton, St. Maur, Brie und Neuilly Brücken über den Fluß geschlagen. Morgens um 7 Uhr nahten große Massen iber der Fluß geschlagen. Morgens um 7 Uhr nahten große Massen eindlicher Truppen über die Marne gegen die Stellung der Deutschen bei Cretenil, Poulengis und zwischen den Höhen von Rosny und dem Mont Avron. Sosort war die ganze Linie alarmirt worden; die Würtemberger und Sachsen rückten in die ihnen vorher bezeichneten Stellungen und bald waren die Vorsposten in ein Kleingewehrseuer verwickelt.

Die würtembergische Stellung, gegen welche ber Sauptidlag am 30. November geführt murbe, ftand von ber Seine Choisp le Roi gegenüber bei Such bis Chennevières. 3. murtembergische Brigade befand fich auf dem linken Rlugel am Mont Mesly bis an die Marne, bas Gros berfelben war bei Valenton und Brevannes aufgestellt. Die Mitte bielt die 2. Brigade bei Bonneuil mit dem Gros in Such. Muf bem rechten Mlügel ftand bie 1. Brigade, deren Borpoften fich bei Chennevières befanden, mabrend das Groß Coeuilly und Billiers beset batte. Unmittelbar an die Würtemberger ichlof fich auf dem äußersten rechten Klügel füdlich der Marne noch von Champiany über Brie bis Noisy le Grand die 48. fachfische Brigade, die erft am Morgen des 30. dort eingerückt und daher des Terrains noch sehr wenig kundig war, was im Verlaufe des Kampfes mehrfache Nachtheile berbeiführte.

Das Gefecht theilte sich dort in drei Abtheilungen, nämslich in den Kampf um den Mont Mesly, in das Gesecht von Champigny und Billiers und endlich in den Kampf bei Brie und Noisy le Grand, dazu kam noch als Nebengesecht die demonstrativen Maßregeln gegen das VI. Corps auf dem linsken User der Seine.

Gegen 7 Uhr war der Feind mit großen Plänklerschwärmen von Ereteuil aus gegen das Dorf und den Berg Messh vorgegangen. Zwei dichte Colonnen, die aus fechs Bataillonen bestanden, stürmten gleichzeitig beran und drängten die beiden auf Borposten stebenden würtembergischen Compagnien vor sich ber. Bon den Forts und den jenfeit der Marne aufgefahrenen Batterien, auch von den Kanonenbooten auf der Seine wurde ber Angriff aufs Rräftigste unterstütt. 3mar leisteten die Bürtemberger tapfern Widerstand, namentlich in den Steinbrüchen des Mont Mesly, aber der großen Uebermacht und dem gewaltigen Reuer der feindlichen Geschüße mußten fie endlich weichen und die Sobe des Mont Mesty und das Dorf in ben Banben bes Feindes laffen. Jest richtete fich ber Feind auf dem gewonnenen Terrain ein. Er ftellte eine Batterie auf ber Sohe des Mont Mesly auf und ordnete einen neuen Angriff nach drei Richtungen bin. Gine Colonne marschirte direct nach Villeneuve St. Georges, die andere richtete fich nach Balenton und die dritte ging gegen Bonneuil. Schon mar der Feind bis an die Sauptaufstellung der Burtemberger bei Balenton und Bonneuil gedrungen, Die feindlichen Schütenschwarme nahten der Linie, da wurde ihrem weiteren Borgeben durch das Feuer von drei Batterien Ginhalt gethan.

Diese waren in die vorderste Linie geeilt und warfen ihre Granaten mit großer Pracision in die anrudenden Colonnen und gegen die Batterie auf dem Mont Mesly. Das Gros der 3. Brigade war indessen zum Angriff geordnet, ein Cavallerie-Regiment war zum Borbrechen bereit. Inzwischen waren auch die Truppen, welche der General v. Tümpling selbst binübergeführt hatte, herangekommen, und mehrere Bataillone vom II. Armeecorps auf dem Schlachtfelde erschienen. Jest konnte zur Offensive übergegangen werden. Infanterie und Cavallerie brannten vor Begierde, sich auf den Feind 31; stürzen. der gangen Linie murde gleichzeitig vorgegange. Murtemberger, Bommern und Schlefier brachen vereint gegen den Mont Mesly vor. Nach furgem, beftigem, wenn auch febr blutigem Rampfe wurde er wieder mit fturmender Sand genommen. Dann wurde fofort eine Batterie auf der Sobe postirt und der abziehende Feind von ihr beschoffen. Gleichzeitig wurde gegen das Dorf Mesly vorgegangen und auch diefes nach

furzer Gegenwehr genommen. Die Dragoner und eine Batterie pom VI. Corps waren in der Klanke des Keindes bis Carrefour de Vompadour avancirt, während die Infanterie mit einer andern Batterie in die Stellung von Balenton, Brevannes und Bonneuil einrückte. Gegen Mittag mar ber Reind wieder in feine alte Stellung gurudgewiesen und ibm alle Bortheile, die er in den Morgenstunden errungen batte, abgenom-Das Gefecht mar an diefer Stelle beendiat und die alte Stellung wieder eingenommen. Auch machte der Reind bort keinen Berfuch mehr, sich des wieder verlorenen Terrains aufs Neue zu bemächtigen. Durch das rechtzeitige Auftreten ber Sülfstruppen vom VI. Corps war diefe Entscheidung wesentlich herbeigeführt. Es wurde dadurch auch ermöglicht, einen bedeutenden Theil der Würtemberger nach dem fehr bedrohten rechten Flügel zu fenden und dadurch dem weiteren Bordringen bes Reindes auch bort ein Riel zu feten.

Beftiger und bedeutsamer waren die Rämpfe bei Champigny und Billiers. Dort standen seit Tagesanbruch an Stelle ber Würtemberger Sachsen, aber fie hatten noch nicht Beit gefunden, fich in dem Orte festzuseten, als schon der Reind mit starken Colonnen berannahte, die über die Marne gegangen waren und sich bei Poulangis und le Tremblay gesammelt hatten. Das heftige Reuer von der Redoute Kaisanderie auf bem rechten Ufer ber Marne und vom Fort Nogent zwang fofort die fächsischen Borposten, sich auf die Sauptstellung que rudzuziehen, fo daß der Reind ungeftort seine Sauptmacht bier in dem Bogen, den die Marne bildet, entfalten fonnte. Er trat alsbald mit einer großen Uebermacht auf, die er auf den beiden Stragen, die nach Champigny und Billiers führen, vorfcob, während er an ihrem Bereinigungspunfte eine bedeutende Anzahl von Batterien concentrirte, mit benen er die Stellung zwischen Coeuilly und Billiers unter ein heftiges Feuer Mit jeder Minute verstärkte sich bier ber Donner ber Bon allen feindlichen Schanzen und Forts an ber Marne entlang, von la Barenne bis jum Mont Avron donnerten die gewaltigen Marinegeschütze und warfen ihre Riefengeschosse bis in die Hauptstellung der deutschen Truppen binein: dazu wuchs das Feuer von Hunderten von Feldgeschützen und Mitrailleusen von Moment zu Moment, so daß bald die Dörsfer Champigny und Villiers förmlich mit seindlichen Geschossen übersäet waren.

Gegen 10 Uhr nahten dichte Massen Infanterie in der Richtung des Bahndammes und an der Strafe von Champiant nach Chennevières. Dem Andrängen Diefer Maffen mußten sich die Bortruppen auf die Sauptstellung gurudgieben. Erft als die würtembergischen Batterien bem Reinde gegenüber auffuhren und ihre Granaten in die dichten Colonnen der anrudenden Infanterie warfen, wurde dem weiteren Bormariche bes Feindes Ginhalt gethan. Nun entsvann fich ein heftiger Artilleriekampf, der mit großem Erfolge von den würtembergi= ichen Batterien, trot ihrer geringeren Angabl, gegen die feindlichen Feldgeschütze geführt wurde. Unter diesem Feuer gelang es, die Cachfen und Würtemberger zu fammeln und zu einem gemeinsamen Borgeben zu ordnen, tropdem daß die feindlichen Geschoffe noch ununterbrochen in ihre Reihen fielen und große Verlufte berbeiführten. Es war 12 Uhr, als auf ber ganzen Linie eine Bormartsbewegung ausgeführt wurde. Mit flatternden Kahnen und voller Musik rudten die Bataillone vorwarts und warfen der Keind wieder gegen Champiany in voller Unordnung jurud. Damit war ber Infanteriefampf für einige Beit beendet; dagegen hatte der Artilleriekampf unausgesetten Fort-Best fam aber auch schon die Berftarfung vom Mont Eine der Batterien, Die dort gewirft batte. Megly berbei. stellte sich in der Rlanke des rechten feindlichen Rlügels auf und beschoß ihn mit großer Wirfung. Inzwischen sammelte der Feind immer neue Truppen auf dem linken Marneufer und bereitete einen neuen Angriff vor.

Auf denselben Wegen, auf denen er am Vormittage herangekommen war, stürmten nun wieder dichte Colonnen heran; das Feuer der Batterien wurde verstärkt, größere Schwärme von Tirailleurs eröffneten den Angriff; aber die durch die Entfaltung mehrerer Bataillone der 2. und 3. Brigade verstärkte Schlachtordnung hielt sich nicht blos aufrecht, sondern wies den feindlichen Angriff auf Villiers siegreich zurück. Es

war bereits Abend geworden, als der Feind seine vergeblichen Bemühungen, hier durchzubrechen, aufgab und sich wieder auf Champigny zurückzog. Dort und in Brie behauptete er sich indessen und behielt das dazwischen liegende Terrain inne, so daß er allerdings an dieser Stelle von einem errungenen Bortheil sprechen konnte. Hier war sehr heftig gekämpst worden und die Berlusie daher bedeutend; denn über 800 Mann waren theils gefallen, theils verwundet.

Bei Brie hatte nur ein kleiner vorgeschobener sächsischer Borposten gestanden, der sich sofort bei dem ersten Andrange der seindlichen Truppen zurückgezogen hatte. Die Hauptmacht der Sachsen stand bei Noish le Grand, dort war die 48. Brigade positrt. Unfangs hatte das heftige Feuer, welches der Feind von den Forts und dem Mont Avron gegen Shelles und Goursnay unterhielt, den Glauben erzeugt, daß der Ausfall nach dieser Seite sich richten werde, und deshalb waren die Truppen bei der Brücke, die bei Gournay geschlagen war, consignirt, um diesen wichtigen Uebergang zu vertheidigen. Als aber der Feind von Brie gegen Villiers vordrang, es sich also herausstellte, daß er die deutsche Stellung im Süden der Marne anzugreisen beabsichtigte, da wurde die sächsische Brigade dorthin beordert, da die Würtemberger auf dem linken Flügel und im Senstrum in arger Bedrängniß waren.

Der Feind war schon bis zu den Anhöhen von Villiers vorgedrungen, als die Sachsen von Noish herankamen und sich nun mit Ungestüm auf ihn stürzten. Es kam zu einem heftigen und blutigen Kampse, in welchen namentlich die sächsische Artillerie mit großem Ersolge eingriff.

In derselben Zeit, als die Sachsen und Würtemberger den Feind nach Champigny zurückwarsen, begann der Angriff auch auf dem äußersten rechten Flügel. Nach einem schnellen und kühnen Vorgehen der sächslichen Infanterie wandte sich der Feind auch hier nach Brie zurück. Nun aber begann ein heftiger Artilleriekampf, nach und nach wurden auf sächslicher Seite 42 Geschütze ins Sesecht gezogen, die den Kanpf mit Lebhaftigkeit führten. Gegen 4 Uhr drang der Feind noch eins mal mit neuen großen Massen heran, die über die bei Reuilly

geschlagenen Brücken die Marne passirt batten. Aber auch diese murden sofort zurudgewiesen, so daß die 47. Brigade, die von Gournap berankam, um ins Gefecht einzugreifen, keinen Schuk abzufeuern brauchte. Gegen Abend hatte auch bier ber Feind wieder seinen Rudzug nach Brie angetreten. Aber auch bier waren die Berlufte febr bedeutend, denn mehr wie 1000 Mann waren an Todten und Bermundeten eingebüßt. Der Gesammtverluft des Tages belief fich bei den Würtembergern und Sachfen auf 2500 Mann.

Während so auf dem rechten Ufer ber Seine lange und blutig gekämpft war, hatte der Keind auch auf dem linken Ufer einen neuen Angriff gegen die Linie von Choisp bis l'Hap gerüftet.

Gegen 3 Uhr traf nämlich bei dem commandirenden General v. Tümpling, der sich noch vorwärts von Balenton auf bem rechten Seineufer aufbielt, die Melbung ein, daß der Reind den rechten Mügel und das Centrum des VI. Corps mit ungefähr 4000 Mann bedrobe. Da nun die Abtheilung des VI. Corps auf dem rechten Seineufer ihre Aufgabe erfüllt und dort wesentlich zu dem glücklichen Ausgange beigetragen hatte, so war dieselbe schon jest dort entbehrlich geworden und der General verfügte daber, daß die drei Bataillone des 10. Regiments, die Cavallerie und Artillerie wieder auf das andere Seineufer nach Orly gurudmarschiren follten, um die bort angegriffene Stellung zu verftärfen.

Diefer Marich mard mit großer Schnelligkeit ausgeführt und bald standen diese Truppen wieder dem Feinde auf der

andern Seite gegenüber.

Diefer hatte inzwischen mit seinem heftigen Geschüpfeuer aus allen Forts und Schanzen, von den Kanonenbooten und den gepanzerten Eisenbahnwagen, sowie aus den herangezogenen Feldbatterien fortgefahren. Bis auf 9000 Schritt warf er seine großen Geschosse. Da gingen gegen 31/2 Uhr drei Bataillone im Schute bes Eisenbahndammes gegen die Delfabrik bei Choisp le Roi por. Gin Bataillon avancirte, in bichten Schübenschwärmen aufgelöft, die beiden andern folgten in Colonnen binterber. Eine furchtbare Ranonade, die concentrisch aus allen seindlichen Geschützen auf die Delfabrik gerichtet und besonders durch die Kanonenboote und die Feldgeschütze verstärkt wurde, veranlaßte die Besatung dieser Gebäude, sich nach Choisp zurückzuziehen. Run kam schnell die seindliche Insanterie heran und besetze das Gehöft mit 800 Mann und suchte von dort aus gegen Choisp weiter vorzudringen. Aber sie vermochte nichts gegen die in Gräben und hinter Barricaden wohlgedeckten Schützen und taumelte jedesmal mit blutigem Kopse zurück.

Eine andere Abtheilung des Feindes kam auf der Straße von Bitry nach Choisy gegen die Barricade heran. Hier entspinnt sich ein hartnädiger Kamps. Der Feind dringt gegen die sehr exponirte Feldwache in den ersten Häusern von Choisy vor; immer neue Massen des Feindes kommen heran. Da sieht sich die Feldwache, um nicht dem umgehenden Feinde in die Hände zu fallen, genötsigt, sich sechtend auf die Dorstissiere zurückziehen. Nun dringt der Feind nach und such in das Dorf hineinzukommen, um sich der Straße zu bemächtigen; aber ein hestiges Feuer von der Barricade und von der Dorfslisser her zwingt ihn, dieses Unternehmen auszugeben und mit aroßem Verlust sich zurückzusehen.

Zwei andere seindliche Vataillone bedrohen in schnellem Anlaufe auf der Höhe vorgehend das Dorf Thiais. Aber hier gerathen sie in das Kreuzseuer der Feldwachen, sie studen, halten in ihrem Anlause auf, und als nun die Vertheidigung durch die herangezogenen Replis noch energischer geübt wird und das Feuer unserer Truppen mit jedem Moment stärker wird, ziehen sie sich schnell zurück und geben jeden weiteren

Angriff auf.

Bährend dieser Kampf auf dem rechten Flügel stattsand, hatte der Feind auch im Centrum einen Anlauf versucht. Es war 3 Uhr Nachmittags, als nach einem heftigen Granatseuer drei in Tirailleurschwärmen ausgelöste Compagnien gegen die Boudrettensabrik vor la belle Epine vordrangen. Ihnen folgten auf den beiden Flügeln je eine Compagnie und in dritter Linie zwei Bataillone in Colonnen. Eine Mitrailleusenbatterie war vor Hautes Brupères ausgesahren und gab nebst den

schweren Geschützen der Schanze und von Saquet her ihr Feuer gegen die Poudrettenfabrif und la belle Epine ab und unterstützte dadurch das Borgeben der Infanterie.

Ihr stand nur die 4. Compagnie des Jägerbataislons auf dem Wege von Thiais nach Chevilly in Schützengräben und vor der Lister der Poudrettenfabrik gegenüber. Der Rest des Bataislons befand sich in la belle Epine. So wie die Nachricht dahin kommt, daß der Feind mit großen Massen die Feldwache bedrohe, eilen die Jäger ihren bedrängten Kameraden schnell zu Hülfe. 1700 Schritt müssen im karksten Granatseuer zurückgelegt werden. Der Wunsch, schnell an Ort und Stelle

ju fein, beflügelt ihren Marich.

Erft geht es im Geschwindschritt, die lette Entfernung aber wird im Laufschritt jurudgelegt. Sie tommen gerade noch zu rechter Zeit an, um die Feldwache, die in banger Erwar-tung bereits zwölf Minuten hindurch im stärksten Feuer gestanden und sich nach der Berftärfung gesehnt hatte, zu unterftuben. Mit fröhlichem hurrab wurde die rechtzeitig eingetroffene Unterftützung begrüßt, und nun ftellen fich Alle schnell in Schlachtordnung auf. um binter ber verschanzten Stellung ben Feind würdig zu empfangen. Jest naht der Feind. Er unterbalt ein fraftiges und moblgezieltes Feuer. Schon in einer Entfernung von 1200 Schritt begann er das Feuer, dabei avancirte er langfam gegen die Stellung ber Rager. Am Nordrande der Feldwachstellung war eine Compagnie der Jäger ausgeschwärmt. Sie ließ sich aber weder durch die dicht um sie einschlagenden Granaten, noch durch die zahllosen feindlichen Gewehrfugeln ericuttern, noch ju irgend einer Uebereilung binreißen, sondern sparte ibr Reuer mit großer Umsicht und gab es nur auf die von den Offizieren bezeichneten Schuten und feindlichen Kührer ab. So wurde dem Andrängen des Fein-Roch einmal versuchte er freilich, sich der des Salt geboten. Boudrettenfabrit zu nähern; als er aber bis auf 300 Schritt berangekommen ift, empfängt ihn ein fo heftiges und moblgezieltes Reuer, daß er schleunigst wieder umtehrt und jeden weiteren Angriff aufgiebt. Run geben brei Buge ber Jager fühn auf die feindlichen Tirailleurs zu, die noch im Besitze ber

Allee der Straße von Chevilly nach Thiais waren, werfen dieselben in Unordnung zurück und verfolgen sie noch bis über die Allee hinaus. Zett nahm der Feind wieder den Artilleriekampf auf. Mit erneuter Hestigkeit beschoß er die avancirenden Jäger und die Poudrettenfabrik. Da wurde die 4. Batterie herangezogen; sie suhr zwischen la belle Epine und Chevilly auf und zwang bald die seindlichen Felde und Mitrailleusenbatterien zum Absahren. Nun aber wandte sich das Feuer sämmtlicher schweren Seschütze in den Schanzen gegen diese Batterie und veranlaßte sie dadurch, Deckung zu suchen.

Auch auf dem rechten Flügel sand jest nur noch ein starfer Artilleriekampf statt. Aber immer noch besand sich der Feind im Besige der Oelfabrik, die er beim ersten Angriff genommen hatte und die durch die Geschüße der Schanzen und der Kanonenboote gedeckt war. Es wurde Besehl gegeben, sich dieses Punktes zu bemächtigen. Nun ging die Vorposien-Artillerie vor und besigdoß von den Emplacements auf der Höhe vor Thiais die Gebäude und den Hos der Delsabrik mit so gutem Ersolge, daß der Feind in regelloser Flucht herausbrach und die Gebäude vollständig räumte. Schnell setze sich die in Shois bereit gehaltene 9. Compagnie des 51. Regiments wieder in den Besig der Kabrik.

Sofort richtete die feindliche Artillerie ihre Geschoffe auf die Fabrik, um die Compagnie daraus zu verjagen. Auch befcof fie die Gefdute auf der Bobe. Aber fie vermochte meder die Besatung noch auch die Batterie zu vertreiben. Der Infanteriekampf hatte damit aufgehort; ber Feind versuchte nicht mehr neue Borftoge ju machen; aber ununterbrochen bis 6 Uhr dauerte das furchtbare Bombardement. Die Dörfer Choisp und Thiais wurden formlich mit Geschoffen überschüttet. Die feindlichen Batterien gaben ein fortwährendes Schnell- und Lagenfeuer. Mindeftens 130 Gefdute waren auf der feindlichen Seite in Thätigkeit. Nach ungefährer Berechnung find 10,000 feindliche Geschosse mit großer Pracision und in einer Entfernung bis 9000 Schritt geschleubert, und bennoch war unfer Berluft an diefem Tage verhältnismäßig febr unbedeutend; benn nur 9 Mann waren todt und 5 Offiziere und 60 Mann verwundet.

Diese geringen Verluste waren allein dem Umstande zuzuschreisben, daß bei dem VI. Corps die umsassendsten Vorsichtsmaßeregeln ergrissen waren, daß alles, was nur irgend angewandt werden konnte, um die Stellung sest und haltbar zu machen, auch in Aussübrung gekommen war.

Die einbrechende Dunkelbeit hatte auf der ganzen Linie dem blutigen Rampfe ein Ende gemacht. Die Anftrengungen, denen sich die Truppen in den letten Tagen zu unterziehen batten, waren geradezu übermenschlich. Tag und Nacht auf Borpoften fteben, immer dem feindlichen Feuer ausgesett fein. in leeren häufern, ohne Stroh und Feuer in einem eng gesträngten Quartier, babei immer wieder baraus verbrängt werden, um unter freiem himmel oder in Baraden ju liegen ober gar in feuchten Graben Bache ju fteben; das mar eine Anforderung, die über die Kräfte auch deffen hinausgeht, der an die größten Strapagen gewöhnt ift. In der falten Mondnacht rückten die Truppen in die Alarmquartiere, um jeder Beit bem Feinde entgegentreten zu konnen. Die gange Racht hindurch arbeiteten die Ambulancen, um die Verwundeten vom Schlachtfelde zu holen; alle Bäufer lagen voll von Berwundeten und Sterbenden, fo daß für die Lebenden wenig Raum übrig blieb.

Die Tobten lagen die Nacht über unbeerdigt auf dem Schlachtselbe, und erst am solgenden Morgen wurde Hand ans Werk gelegt, die große Masse derselben in die kühle Erde zu betten. Zu dem Zweck ward bis Nachmittags 4 Uhr ein eigener Wassenstillstand ausgemacht. Nachdem derselbe aber absgelausen war, donnerten schon wieder die Geschütze von den Forts und warsen Granate auf Granate nach dem Schlachtselbe und vertrieben die zur Todtenbestattung ausgersickten Abtbeilungen.

Man erwartete die Erneuerung des Kampses und die Biederholung des Bersuchs, an dieser Stelle die Cernirungslinie zu durchbrechen. Aber es kam über eine Beschießung am 1. December nicht hinaus. Die Franzosen besestigten sich mit großem Eiser in Brie und Champignt und zogen noch neue Truppen über die Marne an sich heran.

Bur Verstärkung der deutschen Schlachtlinie war noch das ganze II. Corps herangerück, um die Reservestellung einzunehmen. Der General Fransech übernahm den Oberbesehl über die Truppen zwischen Marne und Seine und ließ sie sich zum Angriff bereit halten. Segen Mittag unternahm er mit seinem Stabe eine Recognoscirung an der ganzen Linie und hatte eine Besprechung mit dem commandirenden General des XII. Armeecorps. Es ward beschlossen, wie und Champigny am Morgen des 2. December wiederzunehmen, und zwar sollte der Angriff von den Würtembergern und Sachsen unternommen werden, indem die Sachsen gegen Brie und die Würtemberger gegen Champigny vorgingen.

Schon Morgens in der Frühe waren die Truppen unters Gewehr getreten, um den Kampf zu beginnen. Zwischen 6 und 7 Uhr wurde der Angriff auf beide Dörfer gleichzeitig eröffnet. Es war noch dunkel, als der Kampf begann. Die Tirailleurs hatten nur kurze Zeit sich mit dem Feinde herumgeschossen, alsbald waren die Sturmcolonnen herangekommen und bemächtigten sich in dem ersten Anlaufe ohne erheblichen Widerstand

der Dörfer.

Der Jeind hatte sich seiner gewöhnlichen Sorglosigkeit überlaffen, so daß gar feine Disposition getroffen zu sein schien. Wenn auch noch fo viel Soldaten in den Bäufern und hinter den Barricaden stedten, es fehlte an einer umfichtigen Leitung, fo daß die Dörfer schnell verloren gingen und eine große Maffe Frangofen in Gefangenschaft gerieth. Mit Ungestüm und gehobenem Sinn waren die Deutschen in den Rampf gegangen; fie hatten in furger Zeit einen bedeutenden Erfolg gehabt. Richt nur fiel dem Regiment Nr. 107 das Dorf Brie in die Hände, sondern auch das dabinter liegende Bivouak murde gefturmt und trot der großen feindlichen Uebermacht und ber hartnädigen Gegenwehr, freilich unter großen Berluften, ge-Sier drangen die Cachfen bis an die Marnebrude por und machten eine große Anzahl Gefangener. 8 Uhr war der Feind aus Brie verdrängt und vollständig in die Flucht geschlagen. Ihrem lauten Hurrah war der weit jablreichere Feind gewichen.

Auch der Rampf in Champiany batte ungefähr um dieselbe Reit fein Ende erreicht. Das Dorf mar von der 1. murtembergischen Brigade überraschend angegriffen. Sie war auf einen viel heftigeren Widerstand gestoßen. Der Feind hatte die Zeit feines Besites auf bas Bortbeilbaftefte benutt. In allen Strafen hatten fich Barricaden erhoben, die Rebengaffen und Gehöfte waren verrammelt, in alle Baufer und Mauern waren Schieficarten geschlagen, Die Fenfter mit Brettern jugefest; furz, was nur zur Bertheidigung angelegt werden konnte, war in diefer furgen Beit mit der den Frangofen eigenen Gewandtheit ausgeführt worden. Mit großer Energie wehrte fich der Feind, fo daß die würtembergischen Jager, die den Angriff begonnen hatten, das Dorf nicht allein erobern konnten. wurden ihnen noch das 1. würtembergische Infanterieregiment und das preußische Regiment Nr. 49 zu Sülfe gefandt, und Diefen vereint war es erft gelungen, bas Dorf ju erfturmen.

Angwischen mar ber Tag angebrochen. Run eröffnete ber Reind aus allen Forts und Schanzen, von der Redoute St. Maur. von den Forts Nogent und Rosny und den Batterien auf dem Mont Avron ein concentrisches Reuer gegen die beiden Dörfer Brie und Champigny, um die darin befindlichen Deutschen mieber zu pertreiben. Bald stimmten auch fammtliche Feldgeschütze und Mitrailleusen bes Reindes, die an den jenseitigen Anhöhen aufgefahren waren, in das furchtbare Concert ein und warfen einen förmlichen Sagel von Granaten gegen die deutsche Stellung. Tropbem blieben die Sachsen und Burtemberger ruhig auf ihrem Poften; fie gogen mehr und mehr Berftartungen an fich und behnten bald ihre Schlachtlinie von Roifp le Grand über Billiers bis nach Champiany aus. fächfische Batterie Rr. 4 suchte vergebens ben Rampf mit ber Uebermacht des Reindes aufzunehmen; nach furzer Beschießung mußte fie wieder gurudgenommen werden.

Bis dahin waren die Deutschen die Angreiser und im wesentlichen Bortheil gewesen. Jest aber begann der Feind seine ganze Macht zu entwickeln. Ein Bataillon nach dem andern avancirte über die Brücken, und immer neue Geschütze wurden in das Gesecht geführt. Zunächst gingen sie mit großen

Maffen gegen Champigny vor, um diefes den Deutschen wieder zu entreißen. Das lang gestreckte Dorf, das zum Theil auf einem plateauartigen Borfprung bes Thalabhange liegt, jum Theil fich mit feinen Saufern bis ju ber Marnebrude bei Champignolle hinzieht, murbe ber Schauplat eines heftigen und fehr blutigen Kampfes. Der westliche Theil, der von den Forts eingesehen werden tann und unter ihrem beftigften Reuer liegt, mußte nach hartnädiger Gegenwehr dem Reinde überlaffen Run sucht er auch auf die Höhen hinaufzudringen und den öftlichen Theil des Dorfes zu erobern. Gin erbittertes Gefecht entsteht. Immer weiter bringt ber Feind vor, bis in die unmittelbare Nabe fturmt er beran; es wird fogar von Babonnet und Rolben Gebrauch gemacht; aber die Bommern, die hier mit ihrem 2. Sägerbataillon und den Regimentern Rr. 9 und 49 fteben, laffen fich nicht vertreiben, fondern balten bem furchtbarften Andrängen gegenüber ftanbhaft feft.

Mit nicht geringerer Heftigkeit tobte der Kampf bei Brie; auch hier waren überlegene seindliche Streitkräfte unter dem Feuer der Forts vorgegangen und in das Dorf hineingedrungen. Hier tobte lange Zeit ein wilder, leidenschaftlicher Strassen- und Häuserkampf, in welchem nur zu oft von Bayonnet und Kolben Gebrauch gemacht wurde.

Auch bis auf die Höhen bei Coeuilly und Villiers waren die Franzosen gekommen und wurden erst durch die bei Malnoue aufgefahrene Corpsartillerie am weiteren Vordringen aufgehalten. Namentlich entbrannte in dem Parke bei Coeuilly ein heftiger Kampf. Hier stand das Regiment Nr. 107, welsches dem starken Angriff des Feindes Stand hielt und ihn

Dort an dem Abhange kam es in den Gehöften, die an demselben liegen, zu einem wilden Handgemenge, in welchem bald die Uebersicht verloren ging und nur einzelne Abtheilungen für sich kämpften.

nach langem, beftigen Ringen von der Bobe wieder binabmarf.

Der Park von Billiers war von sechs Compagnien Bürtembergern und einer Compagnie Sachsen besetzt, so daß hier ein Durchbruch nicht zu befürchten war. Dagegen erregten die immer mehr anwachsenden feindlichen Truppenmassen bei Brie die Besorgniß, daß dieser Ort abgeschnitten werden könne. Hier kämpsten mit todesmuthiger Begeisterung und Hartnäckigkeit zwei Bataillone vom 107. Regiment. Obwohl der Feind rings um den Ort sich herumzog und zu wiederholten Malen stürmend in denselben eindrang, so wurde er doch jedesmal abgewiesen und der Ort standhaft behauptet. Zwar die Gesahr wuchs mit jedem Moment, da sich das Gesecht immer mehr südöstlich schoo, so daß die beiden sächsischen Bataillone sich nicht einmal ohne die größte Gesahr aus dem Dorse zurückziehen konnten.

Bei dem wiederholten Stürmen auf das Dorf gelang es endlich dem Feinde, sich in den Besitz mehrerer Gehöste zu setzen und die darin besindlichen Sachsen, etwa 200 an der Zahl, gefangen zu nehmen. Die Uebrigen behaupteten den Rest des Dorfes unausgesetzt, obgleich auch sie große Berluste erlitten; denn nicht weniger als 17 Offiziere und 422 Unteroffiziere und Soldaten büsten die beiden Bataillone an Todten und Berwundeten in diesem anhaltenden heftigen Kampse ein, als sie endlich ge-

nöthigt wurden, sich gurudguziehen.

Es war offenbar die Absicht der Frangosen, über den Abhang, der von dem Bark von Billiers bis Brie fich bingiebt, durchaubrechen; denn immer neue Maffen tamen bier gur Entwidelung, so daß allmählich gegen 60,000 Mann ins Gefecht geführt wurden. Der Andrang war dort fo groß, daß immer neue Truppen dem Reinde entgegen geworfen werden mußten, um seinen Durchbruch zu verhindern. Bunachst ging bas 1. Schübenbataillon aus feiner Refervestellung binter Billiers um 10 Uhr gegen Brie vor. Bald folgte ihm das 2. Bataillon. Aber noch ehe diese Truppen den Ort ihrer Bestimmung erreicht batten, wurden fie von einer überlegenen feindlichen Macht angegriffen und hart bedrängt. Dennoch leifteten fie tapfer Widerftand und hielten den ununterbrochen anftürmenden Feind gurud. Sie hatten fich in den gablreichen Feldgraben, in den Obst- und Weingarten, sowie binter den Mauern der Gebofte ju beden gewußt und von bier aus ein heftiges und wirkungsvolles Feuer gegen die Sturmcolonnen des Feindes unterhalten. Der Berluft war zwar febr groß, benn biefe beiben Bataillone vom 108. Regiment ließen allein 36 Offiziere und

632 Untervsfiziere und Gemeine auf dem Felde, aber sie hatten auch den Erfolg, daß der Feind nach vergeblichen Anläusen von seinem Angriss abließ. Nun drangen die beiden Bataillone ungestüm dem weichenden Feinde nach und warsen ihn mit Hurrah von Abschnitt zu Abschnitt, dis sie ihn ganz von der Höhe verdrängt hatten.

Noch einmal setzte sich der Feind an dem Thalrande, der unmittelbar an der Marne liegt, sest und zog neue Verstärkung an sich, so daß bald zwei Brigaden dort den beiden kämpfenden Bataillonen gegenüber standen. Bis auf 100 Schritt nahte der Feind wieder mit großen Massen, aber das sichere Feuer der sächsischen Schüßen wies ihn auch diesmal wieder zurück.

Gegen Mittag hatte es den Anschein, als ob das Gesecht aufhören sollte. Die Franzosen winkten mit weißen Tüchern, als ob sie sich ergeben wollten. Als aber die Sachsen herankamen, begannen die Franzosen aufs Neue das Feuer, so daß es nur auf eine Täuschung abgesehen war. Zu der Zeit trat gerade das 3. Bataillon des 108. Negiments ins Gesecht ein; sosort warf es sich mit Ungestüm auf den Feind und trieb ihn schnell zurück. Dann aber kam der Kampf zum Stehen und währte an dieser Stelle die 3 Uhr, zu welcher Zeit die Franzosen ihren Rückzug unternahmen.

Während dessen hatte ein heftiger Kampf zwischen Villiers und Brie getobt. Wiederholt hatte der Feind versucht, dort stürmend durchzubrechen; aber mit großer Tapserkeit waren diese Angrisse von dem 7. würtembergischen Insanterieregiment und später auch noch von dem 3. Bataillon des sächsischen Leibgrenadier-Regiments Nr. 100 abgewiesen worden. Troß des heftigsten Kanonen- und Mitrailleusenseurs behaupteten diese Abtheilungen ihre Stellungen, dis endlich gegen 3 Uhr auf dieser Stelle der Feind den Kampf einstellte und sich gegen die Marne zurückzog.

Damit war dieser größte, bis dahin stattgefundene Ausfall abgeschlagen. Im Besitz von Brie und Champigny blieben die

Franzosen freilich noch an dem Tage; denn eine weitere Verfolgung des Feindes war wegen der überlegenen Festungsgeschütze nicht möglich. Am solgenden Tage in der Frühe räumten sie auch die beiden noch besetzen Börser, zogen sich über die Marne zurück und brachen alle Brücken wieder ab. Der Feind hatte sehr bedeutende Verluste erlitten; aber auch auf deutscher Seite waren dieselben sehr hervorragend; denn am 2. December verloren die Sachsen 55 Ofsiziere und 1100 Mann, während die Würtemberger 24 Ofsiziere und 823 Mann einbüsten. Der Gesammtverlust dieser Tage belief sich auf 5500 Mann an Todten und Verwundeten.

Alle Bemühungen des Feindes aber, nach Süben durchzubrechen, wurden ebenso vereitelt, wie das Andringen der Loirearmee. Schon jest mußte es den Belagerten klar geworden sein, daß eine Durchbrechung des eisernen Umfassungsringes unmöglich sei und daß auch auf eine Befreiung von Süden her nicht zu rechnen war.

Wenige Tage nach dem abgeschlagenen Ausfall benachrichtigte der Shef des Generalstades Moltke den General Trochu von dem Resultat der Kämpse an der Loire. Er schickte einen Parlamentär mit einem Briese zu ihm, in welchem er ihm den Ausgang der Schlacht bei Orleans mittheilte. Trochu bezweiselte diese Nachricht keineswegs, und ließ sofort einen Ministerrath einberusen, aber in demselben sprach er sich dennoch sür die Fortsetzung des Kampses aus, indem er noch der Hossmung sich hingab, daß sich die geschlagenen Armeen noch einmal wieder erholen und den Angriff auss Neue unternehmen könnten. So wurde denn die baldige Erneuerung eines Aussalls beschlossen und das Bombardement gegen die deutsche Stellung zunächst mit erneuter Heftigkeit ausgenommen.

## Dreinndzwanzigftes Rapitel.

## Der Rampf um le Bourget am 21. Becember.

Am 21. December, als eine Operation der Nordarmee erwartet wurde, fand ber Berfuch ftatt, im Rorden burchzubrechen. Das Dorf le Bourget, das icon so viel Blut gekostet batte, wurde auch diesmal der Angelvunkt des frangofischen Nachdem diefer Bunkt erobert mar, wollten fie Anariffs. weiter nach Norden geben und hofften dadurch mit der Nordarmee zusammenfloßen zu konnen. Das Dorf le Bourget, das wir icon früber genau geschildert haben, ift febr ichwer zu behaupten. Außer zwei fleinen unbedeutenden Nebenftragen, von denen die eine nach Drancy, die andere nach Dugny führt, enthält das Dorf nur eine einzige lange große Sauptstraße, Die in der Mitte durch einen freien Blat burchbrochen wird, jo daß das Dorf in zwei Theile zerfällt. Der nördliche Theil besteht aus zwei Reihen unmittelbar aneinander liegender Baufer, mabrend in dem füdlichen Theil große Gehöfte find, die bis an den Bahnhof heranführen. Am Ende des Dorfes liegen die Gehöfte einzeln und ziemlich getrennt von einander, so daß bort große Luden find, in welche ber Feind febr gut bineindringen kann. Jedes einzelne Gehöft bildet mit den boben Mauern eine formliche fleine Festung für sich. Aber das Gange jusammen ift schwer zu vertheidigen, weil die Bertheidigungslinie durchbrochen und dadurch die füdlich gelegenen Bebofte leicht abgeschnitten werden konnen. Es waren zwar alle möglichen Bertheidigungsmaßregeln getroffen, um den Reind abzubalten. Namentlich maren nach Guden bin zwei mächtige Steinbarricaden errichtet, die durch Baumftamme und Sandschüttungen noch mehr verstärkt maren. Auch die Ausgange nach Drancy und Dugny, so wie ein anderer kleiner Ausgang nach Nordosten hin waren gleichfalls mit Barricaden versehen. Auch sonft waren noch viele andere Maßregeln ergriffen, um den Ort vertheidigungsfähig zu machen. Mehrere Mauern, die die Bertheidigung hinderten, waren niedergerissen, das Bahnhofsgebäude, welches zu vereinzelt lag, um ausreichend vertheidigt werden zu können, war in die Luft gesprengt. Die einzelnen Höfe waren mit hohen Zugängen versehen, die Mauern durchschlagen, um Schießscharten daraus zu bilden, Schükengräben an den schwachen Punkten angelegt, kurz, alles was nur möglich ift, um den so sehr ausgedehnten Ort zu verstärken, war ausgeführt.

Schon lange war dieser Ort der Gegenstand der feindlichen Beschießung. Gin fortgesettes Granatfeuer von den Forts Double Couronne, de l'Est, Aubervilliers und Romainville, sowie von den Schanzen, die der Feind bei Courneuve angelegt batte, verwandelte das Dorf nach und nach in einen Ruinenhaufen und beunruhigte die Mannschaften, die den Ort befett hielten, auf das ftartfte. Fast feine Nacht verging, in der die Soldaten nicht von furchtbaren Ungethümen behelligt und alarmirt wurden. Zweihundert vierzig Schritt vor der füdlichften Barricade, die an dem Gifenbahndurchschnitt liegt, hatte ber Reind einen Damm quer über die Strafe errichtet und bundert Schritt davon lag in einem Gehöfte eine feindliche Compagnie auf Feldwache. Bon bier aus waren Laufgräben angelegt, die von der feindlichen Front gang nahe an unsere Linie beranführten und jeder Zeit ihren gefährlichen Inhalt gegen uns entleeren konnten. Go ftand an biefem Bunkt ber Feind fo nabe wie auf feiner andern Seite. Die Borpoften begrüßten fich gegenseitig und schwenkten fich mit den Flaschen gu.

Die Truppen, die alle 48 Stunden abgelöft wurden, hatten sich, so gut es ging, in den Kellern häuslich eingerichtet, aber ein angenehmer Aufenthalt war es nicht für sie, denn der Feind schien eine ganz besondere Malice gegen diesen Ort zu haben und warf unablässig seine Granaten hinein. Oft sielen an einem Tage 200 Granaten in den Ort, so daß die häuser wie ein Sieb durchlöchert waren.

Schon am 20. December war von dem Observationsthurme von Margency bemerkt worden, daß sich größere Truppenmassen

von St. Denis her und aus den Forts hinter Courneuve sammelten, und außerdem war es auch schon aus anderen Quellen bekannt geworden, daß am folgenden Tage ein großer Durchbruch im Norden beabsichtigt werde. Der Feind wollte fich zuerft auf le Bourget werfen und fich von dort als Stußpunkt weiter durchschlagen. Go wurden denn icon am Abend porber die Truppen benachrichtigt, daß ein größerer Angriff beabsichtigt werde. Die Besatzung des Dorfes bestand nur aus dem 1. Bataillon des Garde-Grenadier-Regiments Glisabeth unter Rührung des hauptmanns v. Altrod und einer Compagnie der Gardeschüßen unter dem Premier-Lieutenant v. Appel. Diefe Abtheilungen waren bereits um 19., Abends, in le Bourget eingezogen und nahmen bier die Borpoftenstellungen ein. Die Garbeidunen batten bas füdliche Ende befest; fie ftanden in dem Gehöfte in der Nähe des Bahnhofes und an den beiden Barricaden nach Aubervilliers und Drancy. Die Leute waren an ihren Bläten. als mit einem Male durch das Halbdunkel des Morgens etwas in nächster Näbe zu keuchen und zu schnauben beginnt, daß sich die Leute auf den Bosten gang verwundert anschauen und nicht wissen, was sie daraus machen sollen. Funken sprüben durch das Morgengrauen und Rauchwolken laffen fich deutlich er-Das fonft fo bekannte Geräusch ber Locomotive ift für fie icon fo ungewohnt, daß fie ichnell einen Mann an den Comvaaniechef mit der Meldung absenden, daß fich dort etwas gang Ungewöhnliches zutrage, was jedenfalls die größte Aufmerkfamfeit verdiene.

Der Compagniesührer v. Appel befand sich nach einem kurz vorher beendeten Rundgang im Keller und wollte erst den Mittheilungen nicht recht Glauben schenken. Auf die dringliche Meldung des Boten eilt er sosort an Ort und Stelle und überszeugt sich, daß mehrere hundert Schritt westlich von dem Ort zwei Locomotiven herangedampft sind, die jedenfalls eine seindliche Absicht gegen das Dorf hegen. Bald öffneten sie auch ein paar Lucken und ließen nun ihre Geschüße ein hestiges Shrapnellseuer auf das Dorf ansangen. Gleichzeitig ziehen auch schon bebeutende Colonnen heran, die sich dem Dorfe nähern und es von mehreren Seiten umfassen. Schnell eilt herr v. Appel zu

feinen Leuten gurud, um fie in Gefechtsftellung aufzuftellen. Er wirft einen Bug an die östliche Barricade nach Dranch Eine Abtheilung stellt er an der Barricade und die übrigen in den Baufern an der Oftseite der Strafe auf. Es mar bobe Reit, benn icon fturmte eine Abtheilung Turcos von vorne beran. Sie verfteden fich hinter den Ruinen des gesprengten Babnhofes und eröffnen von dort aus ein ftartes Teuer; eine andere Abtheilung dringt von der Oftseite beran und sucht die Gehöfte zu umgeben. In dem gegenüberliegenden Gebäude ber Glasfabrit, die auf der Weftfeite gelegen ift, mar die 1. Compagnie des 1. Bataillons vom Regiment Elisabeth aufgestellt. Diefer Abschnitt ist nach Norden bin durch eine Barricade gesperrt, von wo aus die Gardeschützen ein ftartes Feuer gegen die andringenden Franzosen unterhalten. also das Centrum der Stellung, mabrend die Glasfabrif den rechten und auf der andern Seite die Bomadenfabrik und die anliegenden Bäufer den linken Flügel der Stellung bezeichnen.

Die Feinde gingen mit großer Bravour und in bedeutender Anzahl in mehreren Colonnen gleichzeitig gegen den linken und rechten Flügel vor, mabrend die Barricade ununterbrochen vom Fort Aubervilliers ber beschoffen murde und die Aufstellung dort fast ganz unmöglich machte. Die colossalen Geschosse schlugen mit großer Bucht in die festen Stein-Barricaden, riffen Löcher in dieselben und warfen die Balten wie durre Aweige umber. In die befetten Saufer fielen unaufborlich Geschoffe von den Forts ein; dazu waren noch drei Batterien bis auf 1200 Schritt an die Straße berangefahren, die nun ununterbrochen das gange Dorf mit ihren Granaten bewarfen. Bald waren die Saufer wie ein Sieb durchlochert, tein Blas war im Sause oder auf dem Sofe sicher vor den tödtlichen Geschoffen. Schon waren mehrere Leute getödtet und schwer verwundet worden; aber der aute Muth und die Unerschrodenbeit der Leute fam trogdem nicht ins Wanten. Der Führer ber Compagnie, der sich der Zuneigung seiner Leute durch feinen guten Sumor und feine frifche Manier besonders erfreute, war überall da, wo die Gefahr am größten war, durch fein Beispiel

und seinen Rath wuchs das Bertrauen und die besten Maß-

regeln wurden ergriffen.

Aber die Situation fing doch allmählich an bedenklich zu werden. Dieser große Raum konnte nur mit Mübe durch die drei Compagnien vertheidigt werden. Artillerie war gar nicht porbanden und doch war die Besatzung beständig dem stärksten Granatfeuer ausgesett. Die Zeit fing an sich zu bebnen und die erwartete Unterstützung fam noch immer nicht beran. Der Bremier-Lieutenant v. Appel fagte ju seinen Leuten, als ber Reind so fturmisch berandrängte: "Leute, wollt ihr mit mir aushalten? Wenn Jeder seine Pflicht thut, bann konnen wir uns fo lange halten, bis die Unterftützung, die mir der Bataillonscommandeur versprochen bat, berannabt!" Mit einem donnernden "Ja wohl!" antworteten Alle einstimmig, indem sie hinzufügten: "Bis auf den letten Mann!" und man konnte es ihren Gefichtern ansehen, daß fie bereit maren, mit ibm gu fterben. Aber fie follten noch eine schwere Brufung zu besteben haben.

In der Mitte des Dorfes befindet sich der Glasfabrik gegenüber eine Allee und an derselben der Park. Als num am Morgen gegen 6 ³/4 Uhr der Feind von drei Seiten, von Courneuve, Dranch und Aubervilliers, herankam, traf der Hauptmann v. Altrock sofort zur Besetzung des Dorfes die geeigneten Maßregeln. In der Glasfabrik am südlichen Ausgange hatte er die 1. Compagnie positit, von der auch Abtheilungen im Park und Kirchhose kianden, die 2. Compagnie hatte den nördlichen Theil der Straße, und zwar an der Westseite besetzt, während in der Glasfabrik und auf der nördlichen Ossiete die 3. Compagnie stand, und die 4. Compagnie war in der Rähe der Gardeschüßen, bei der Parsümericsabrik und an der nach Dranch gelegenen össlichen Mauer vertheilt.

Der schwächste Kunkt war der Kirchhof und der Park, sowie die Allee; denn nur eine Hecke schützte hier das Terrain gegen den Feind, der vom freien Felde kam und die Schwäche des Orts genau kannte, deshalb hatte er auch hierher seine Hauptmasse geschickt. Immer dichter drangen die Franzosen heran; mit jener großen Gewandtheit, die ihnen eigen ist, krochen sie am

Boden entlang, benutten jede Bertiefung des Terrains zur Deckung und gelangten endlich in den Park. Die Compagnie war entschlossen, sich dies auf den letzen Mann zu wehren. Sin furchtbares Feuergefecht entspinnt sich hier. Auf beiden Seiten mehren sich die Berluste mit jedem Augenblick. Aber der Feind, der immer mehr Nachschub erhält, dringt von Baum zu Baum vor und drängt unsere Leute nach und nach von ihrer Rückzugslinie an der Straße ab.

Der Bataillonscommandeur Hauptmann v. Altrock stand mit dem Oberarzt Dr. Schröter und drei Mann in der Hauptsstraße an der Ecke, wo sich die Straße nach Dugny abbiegt, so daß er gleichzeitig von dort nach dem nördlichen Ausgang und nach der ersten südlichen Barricade, sowie nach jener am Ende der Straße von Dugny sehen konnte.

Die Soldaten waren an der westlichen Listere vertheilt, um den dort andrängenden Feind aufzuhalten, der in großen Massen heran kam und mitterweile immer mehr Artillerie in den Kampf hereingezogen hatte. Es donnerten alle Kanonen von den Forts ohne Unterbrechung; am Fuße des Montmartre war noch eine Batterie aufgesahren. Acht Geschütze standen in der Straße nach Aubervilliers und zwei Granat-Batterien bei Dranch, so daß das Dorf aus etwa acht Feldbatterien, sowie von den Kanonen der Forts und Schanzen beschossen wurde.

Schon jest war an dieser Stelle der Feind sehr nahe herangekommen und das Gesecht an der Westlisser sehr hestig. Die südwestliche Parkspise war verloren gegangen. Es war zu befürchten, daß der Feind von dort aus allmählich die Straße gewinnen würde. Der Hauptmann v. Altrock hatte indessen seine Leute ermuntert, so daß sie in dem hestigen Kamps über eine Stunde ausharrten. Er sah jedoch nach Unterstützung aus und wünschte sie dringend herbei. Da hörte er und seine Begleiter eine tumultuirende Menge von dem offenen nördlichen Ausgang herankommen. Sie trugen breite runde Mützen, so daß sie im ersten Augenblick für preußische Soldaten gehalten werden konnten. Um sie zum schnelleren Marsche anzutreiben, mußte ein Soldat einen Helm auf dem Bayonnet in die Höhe

halten, um damit den Ankommenden zuzuwinken, damit sie ihre Schritte beschleunigten.

Der Ober-Stabs-Argt Dr. Schröder ging ihnen in freubiger Stimmung entgegen. Jedoch das Tumultuiren fam allen verdächtig vor. Auch hatten fie um die Mitte des Leibes breite weiße Binden, die nicht recht erklärt werben konnten. Aber bald überzeugte er fich, daß es Frangofen feien. und nun lief er ichnell gurud, um dem Sauptmann Meldung davon zu machen. Es waren zwei Compagnien Marinesoldaten, die in unbändiger Freude, das Dorf io leichten Kaufes erobert zu haben, plaudernd und lärmend herankamen. Sie waren in ber Schlucht bes Moréebaches im Morgengrauen beranmarschirt und hatten zu berfelben Beit, als ber Angriff von allen brei Seiten ftattfand, fich von Norden auf der Strafe von Bont-Iblon ber in das offene Dorf begeben und waren bier unbehelligt die Straße hinaufgekommen. Sie avancirten bis an die Strafe nach Dugny. Schnell hatte der Sauptmann mit seinen Begleitern sich nach der dort befindlichen Barricade begeben. Er ordnete bier an, daß eine Abtheilung nach Often Front mache und den anrudenden Feind beschieße. Es war ein höchst fritischer Moment. In Front und Ruden gugleich angegriffen, konnte an einen langen Widerstand nicht gedacht werden. Dennoch behaupteten sich diese Abtheilungen faft dreiviertel Stunden. Bald war die Balfte ber Leute gefallen und der Reind rudte immer näher beran. Er drang in die anliegenden Bäufer und beschoß von da aus die Goldaten hinter der Barricade. Nach dieser Seite bin war an einen Ausweg nicht zu denken. Go beschloß denn der Hauptmann v. Altrock einen letten Bersuch über die Barricade hinaus zu machen. Er hielt eine kurze, fräftige Ansprache an die Leute und schilderte ihnen den Zustand der Lage. Sier hieß es nur über die Leichen der Angreifer oder Untergang.

Schnell entschlossen rudte die schon arg zusammengeschmolzene Schaar an einander. Gewehr zur Attake rechts, Marsch, Marsch, und mit donnerndem Hurrah sturmen sie vorwärts auf die Feinde, die entsetz zurückprallen und ihnen Raum machen. Hundert Schritt hinter der Barricade ist eine kleine Gasse, die nach

Norden in einen Garten führt. Die Attake hatte den arg bebrobten Abtbeilungen Raum geschafft und nun zogen fie sich in ben Garten gurud, befetten ichnell alle Ausgange, richteten fich an den Mauern zur Bertheidigung ein und wiesen von da aus alle ferneren Angriffe gurud. Sie waren entschloffen, bier feinen Ruß breit zu weichen, sondern mutbig zu fterben. belbenfühnem Mutbe bebauptete Die fleine Schaar ben Garten nach allen Seiten, arg bedrängt unter dem furchtbarften Granatbagel und dem ungeftumen Andrängen großer feindlicher Infanteriemaffen. Die Leute, die icon in der bochften fritischen Lage an der Barricade keinen Augenblick den Muth batten finken laffen, bewährten fich auch bier aufs trefflichfte. Hauptmann ftand in ihrer Mitte, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Er fab mit bem Glas nach bem Reind, ber in ber gangen Front wieder mit dichten Maffen berankam. "Go, jest", rief er. "Kinder, rubig gezielt! Große Klappe, einen Finger breit über ben Ropf. Erft Probeschuß." Ein tüchtiger Schube tritt vor und schießt. "Bravo so, der rührt sich nicht mebr". ruft ber hauptmann, "jest aufgepaßt, Schnellfeuer." Die gange Linie ichieft, eine morberische Wirkung, eine Maffe liegt am Boben. Aber der Feind schließt sich rechts wieder an und avancirt weiter. "Best", ruft ber Sauptmann, "noch einmal große Klappe, Kopfböbe. Brobefduß."

Bieder fällt das Opfer des besten Schützen und sofort kracht auf Commando Schnellseuer. Die ganze Linie hat geschossen und gleich ist wieder geladen. Verheerend sind die Kugeln eingeschlagen, die Reihen des Feindes bedeutend gelichtet. Er stock, er will nicht mehr heran. Da springt ein Ofsizier an die Spize, man siecht ihn deutlich gestikuliren, er treibt seine Leute an, vorwärts zu gehen. "Nehmt ihn aus wohlgezielte Korn!" ruft der Hauptmann. Drei Gewehre krachen und der Ofsizier wälzt sich in seinem Blut. "Nun große Klappe, Brustböhe," commandirt er, "Feuer!" und mit wieder einem Schlage entleeren sich die Gewehre. Die gelockerten Neihen des Feindes brechen zusammen. Der Nest, der nicht das Schlachtseld bedeckt, slieht entsetz zurück. Der Tod hat eine surchtbare Ernte gehalten, der Angriss ist abgeschlagen. Es tritt ein Moment der Ruhe ein.

Inzwischen war es an anderen Bunkten nicht fo gut gegludt. Die Matrofen hatten von dem Angriff der 2. Compagnie an der Barricade an dem Wege von Dugny abgelaffen. Sie waren theils wieder in der hauptstraße weiter vorgedrungen und hatten fich der Rirche und der Baufer an der Beftseite bemächtigt, jest kommen sie in den Bark und dazu von der Rudfeite binein, während icon gleichzeitig die feindliche Abtheilung an der Westseite vorgegangen ift. Mehrere der bedrängten Soldaten wehren fich fo gut, wie es in diefer schlimmen Lage geht. Bereits fängt ihnen die Munition an zu fehlen. Ste beden fich binter ben Baumen. Als nun ber Angriff in ibrem Ruden erfolgte und der Reind von vorne immer mehr andrängte, fo daß er fie völlig umringte, ba blieb ihnen nichts weiter übrig, als sich zu ergeben. Bis auf die lette Batrone hatten fie fich verschoffen. Der Park war nun gang in ben Sanden des Feindes. Schlimm fab es auch für die erponirte Abtheilung auf dem Kirchhofe aus. hier ftand nur ein fleines Säuflein unter dem Fähnrich von Briren, der durch einen Granaticus am Ropfe foon gleich zu Anfang bes Gefechts tödtlich verwundet war. Der Feind war bis an die Mauer des Kirchhofs gekommen und ichoß durch die Scharten binein. Einer nach dem anderen fiel. Als der Feind auch von der Parkseite in den Ruden des Kirchhofs gelangte, mußte sich fo diese kleine Abtheilung dem Feinde ergeben.

Die 3. Compagnie stand bei der Glassabrik, sie hatte Ansangs nur den Angriff von der Oftseite her zu bestehen, den sie mit großer Energie und mit Glück abwieß; da inzwischen unsere Artillerie angekommen war und die Ostseite beschoß, so zog der Feind allmählich hier ab. Dagegen sammelten sich nun von dem Park und von der Hauptstraße her größere Massen, die ein heftigeß Feuer gegen die Glassadrik von der Straßenseite her erössineten. Allein auch hier sanden sie einen höchst energischen Widerstand, so daß dieses Gehöft nicht für einen Moment in die Hände des Feindes gerieth. Es war dies von der größten Bedeutung, weil dadurch das Avanciren auf der Straße aufgebalten wurde.

Die Gardeschützen und die 1. und 4. Compagnie am Gud.

ausgang hatten inzwischen schwere Momente gehabt. Gine fleine Abtheilung von Gardeschützen stand unter einem Unteroffizier an der Barricade nach Drancy bin. Sie war entschloffen. ben Ort zu behaupten oder Mann für Mann zu fterben. Todesmuth blitte aus ihren Augen. Mit Sorgfalt bedienten fie ihre Buchsen, jeder nahm seinen Feind aufs Korn, und wer von ihrem Blei berührt wurde, fank todt zu Boden. Aber immer neue Maffen tauchen auf und fturzen gegen die Barricade Da nehmen fie still und entschlossen ben Birichfanger von der Seite und fteden ihn drohend auf. Sie haben fich das Wort gegeben, daß der Feind nur über ihre Leichen die Barricade gewinnen wird. Da kommt er noch einmal in bellen Maffen berangetrabt, und will fich durch einen fühnen Borftoß fonell ber Barricade bemächtigen. Doch die Gardeschützen baben ihre treuen Buchsen bereits angelegt, fie zielen gut; jede trifft einen Reind. Gine Salve fracht und ichleunig wendet fich ber Keind zurud; er giebt den Angriff auf diese Barricade auf.

Besonders wurde die Glasfabrif, von der 1. Compagnie Referve - Offizier Brunner vertheidigt, ftart bedrängt. unter Die Grenadiere standen hinter der Mauer. Die Schütenlöchern verseben mar; sie empfingen den Reind mit einem beftigen und wohlgezielten Reuer; boch gegen die Geschütze auf den gepanzerten Locomotiven vermochten fie nichts. Eine Mitrailleuse bewirft sie beftig mit einer Rugelfaat, mabrend die Granaten bald eine Brefche von 30 Schritten Länge in die Mauer gelegt haben. Es fteht dort grade der Lieutenant Rischel mit mehreren Leuten, als die Mauer zusammenfturgte. Sie wurden von den Steinen umgeworfen und bedeckt, fo daß mehrere Soldaten berausgezogen werden mußten, ohne indessen mehr als einige Contusionen empfangen zu haben. Der Lieutenant Brunner war von einem Steinstück am Ropf getroffen, fo daß er bewußtlos zusammensant. Seine Leute bielten ihn für todt und wollten ihn forttragen, da springt er zu Aller Berwunderung wieder auf und ruft ihnen zu: " Bas wollt Ihr denn von mir? ich bin ja gang gefund," und führt nun feine Leute auf's Neue gegen den andringenden Feind. stürmt dieser gegen die Glasfabrik beran, aber jedesmal, wenn

er bis auf 200 Schritt herangekommen ist, muß er wieder zurückgeben.

Dagegen war der Feind gegen die Gehöfte an der Oftseite, Die von den Gardeschützen der 4. Compagnie besetzt waren, bis auf 30 Schritt berangekommen. Sier avancirten vorzugsweise Turcos und Zuaven, die sich in einen Graben gelegt batten und von dort aus ein beftiges Feuer unterhielten. Wie nun der Lieutenant v. Appel an der Barricade stand und die Abwehr nach Guden leitete, fielen einige Augeln von Norden ber in die Reihen der Gardeschützen. Erft wenige, allmählich immer mehr und mehr. Gerr v. Appel dreht sich um und geht etwas vor, um nach dem Grunde diefer Erscheinung zu forschen; da bemerkt er, daß die Feinde in seinem Rücken nicht weit hinter der Barricade an der Glasfabrif und dem Bark fteben und von dort aus ihn beschießen. Er ruft seinen Leuten zu: "Das sind richtige Rothhosen", und sogleich läßt er eine Abtheilung sich auf den Boden legen und von der Seite ber und aus den Häusern ein Feuer auf die Frangosen in der Sauptstraße, die durch den Bart vorgedrungen find, eröffnen und dadurch ihrem weiteren Vorgeben ein Ende machen.

Es war jedenfalls eine febr peinliche Lage und der Compagnieführer versuchte daber Alles, was er konnte, um seine Leute zu ermuntern. Er nabm auch zu einer kleinen Lift feine Buflucht und fagte so halblaut vor fich bin: "Das ift doch ein Glud, daß jest die Berftarfung fommt!" Das faßten seine Leute auf und riefen gang wie toll Hurrah und wieder Hurrah, so daß der Feind im Bordergrunde gang verdutt wurde und in seinem Borgeben anhielt. Die Colonnen, die sich schon ziemlich nabe beranbegeben hatten, blieben steben, und als ihnen nun noch eine beftige Salve nachgegeben wurde, kehrten sie schleuniast wieder um und ließen die ausgeschwärmten Turcos im Stiche. Diese waren nun ihrerseits in unangenehmer Lage. Es erhoben sich mehrere, um gu ihren Colonnen gurudzueilen. Aber sofort fanten fie von mebreren Rugeln getroffen zusammen und die übrigen wagten nun nicht, ihrem Beispiel zu folgen, sondern blieben rubig im Graben liegen, mo sie später gefangen murben.

Auch gegen die Barfümeriefabrik waren sie dicht berangezogen, aber auch bier war ihr Angriff nicht von einem Erfolg gefrönt. Da führte der Feind mehrere Feldbatterien beran und beschof dieses Gehöft bis auf 1200 Schritt. Schlag auf Schlag fielen die Granaten in die Fabrit binein. In furger Reit waren 80 Stud explodirt; aber tropbem hielt die 4. Compagnie unerschrocken aus. Jest dringt der Keind aufs Reue beran. Boraus geben Tirailleurs in dichten Schwärmen, binterber folgen große Colonnen, entschlossen, das Gehöft auf jeden Fall zu nehmen. Die Turcos schleichen leife gebückt wie Schlangen im Kelde beran und eröffnen ichon aus weiter Kerne das Reuer. Es gelingt einzelnen Abtheilungen, bis an die Mauer heranzukommen, sie legen sich platt nieder und tauchen ab und zu als dunkle Gestalten auf, um schnell ihre Gewehre in die Schuflöcher zu legen und abzuschießen. Aber auch hier martet man icon auf fie und mit gleicher Schnelligfeit wird auf fie das tödtliche Geschoß abgeschickt. Ein volles Dugend von Turcosleichen murben bier unmittelbar am Saume ber Mauer am andern Tage dicht zusammenliegend gefunden.

Der Angriff war abgeschlagen. Dennoch versuchte der Feind noch zweimal mit Entwickelung großer Massen und unter dem furchtbarsten Granatseuer die Fabrik zu erstürmen; aber die tapsere Schaar, die hier stand, ließ sich nicht einschückern,

sondern behauptete sich ununterbrochen.

Inzwischen war die Verstärfung herangekommen. Die Artillerie hatte sich vor der Inundation an beiden Seiten aufgestellt, schoß erst auf die Ostseite und reinigte dort das Terzain vom Feinde, so daß er hier alle Angriffe aufgab, dann aber nahm die Artillerie an der Westseite ihre Veschießung auf und nöthigte auch hier den Feind, von seinen weiteren Angrissen abzustehen. Aber die Truppen, die den Park besetz hatten und von dort in die Dorslissiere hineingedrungen waren, konnten nicht von den Geschossen unseren Artillerie erreicht werden, denn sie waren durch die Häuser gedeckt, die noch theilweise von unseren Truppen besetzt waren. Sie hatten nach und nach alle Häuser zwischen der Straße nach Dugny und dem Platze an der Allee inne und eröffneten ein starkes Feuer gegen die

5. Compagnie. Auch hatten sie mehrere Häuser am Nordausgange in ihren Händen, nur ein Haus an der rechten Seite war von der Fahnensection besetzt. Der Bataillonscommandeur hatte die Fahne mit einer Besahung dort bei Beginn des Kampses hingeschickt. Die Leute hatten sich brav vertheidigt, und obwohl sie nur in geringer Anzahl waren, war es dem Feinde doch nicht gelungen, in das vereinzelte Haus zu dringen, in welchem die Fahne war.

Der Hauptmann v. Altrod, der noch immer im Garten stand, schickte den Abjutanten Schalscha von Shrenseld, um die Unterstützung zu größerer Sile zu treiben. Als dieser heraustritt, um seinen Auftrag auszuführen, wird er von einer Kugel mitten in die Brust getrossen und sinkt todt zu Boden. Bald aber kommt auch von der rechten Seite her die 9. Compagnie vom Garde-Grenadier-Regiment Alexander zu Hülfe und greift nun noch in das Gesecht mit ein, um den verlorenen Park und

die Bäuser an der Westseite wiederzugewinnen.

Die Matrofen und die Linien - Infanterie des 138. Regiments hatten fich von der Sauvtstraße und dem Bark ber der Glasfabrit gegenüber gefammelt. Sie beschoffen von der Strafe und aus den angelegenen häufern ununterbrochen die Gardeichügen und die Glasfabrif, ohne indessen avanciren zu können. Jest war die Verstärkung berangekommen. Sauptmann v. Altrod mit seinen Leuten und die 9. Compagnie vom Alerander-Regiment dringen wieder vor, bemächtigen sich der Dugny-Strafe aufs Neue und beidiefen von bier aus die in der Straße aufgestellten Frangofen. Als diefe bas bemerken, gieben fie fich jum Theil in die Baufer gurud, aus denen fie fpater hervorgezogen wurden; ein Theil gewinnt den Park wieder und entkommt auf diese Weise. Gine andere Abtbeilung. meistens Matrosen, aber sucht nach Guden bin durch die Straße abzuziehen. Allein bier gerathen sie in ein verderbliches Kreugfeuer, das fie ftuten läßt. Sinter einem Gitter steben Leute der 3. Compagnie unter Premier-Lieutenant von Buddenbrod; diese eröffnen ein icharfes Feuer auf die Matrofen, während gleichzeitig auch icon Schuffe aus der Dugny-Strafe in ihren Ruden fallen. Ihre Lage ift ohne Rettung.

Sie kommen an das Titter und bitten um Pardon, aber er wird ihnen erst ertheilt, nachdem sie ihre Gewehre hinüber geworsen haben. Nun müssen sie aber auch noch die Thür von außen öffnen und sich so selber gefangen geben. Der Feind ist entweder gefangen genommen oder gestohen und die ganze Straße in unseren Händen.

Als drei Compagnien des Regiments Franz zur Unterstützung von Bont Iblon herkamen, wurden sie unterwegs sehr stark von Granaten beschossen, so daß sie nicht unbedeutende Berluste hatten. Aber erstaunt waren sie, als sie auch von der Rordlissiere des Dorses Feuer erhielten. Sie waren sehr unwillig darüber, daß das Bataillon Elisabeth seine eigenen Kameraden beschoß und suchten sich auf alle mögliche Weise verständlich zu machen; endlich aber merkten sie, daß der Feind in das Dorf eingedrungen sei. Sie gingen nun rasch vor, gewannen bald das Dorfende und trieben die dort stehenden Franzosen zurück, die sich eiligst in die Höse und in die Keller stückteten und später dort herausgezogen wurden.

Es war 11 Uhr, als diese Verstärfung eintraf und damit die letzte Entscheidung herbeiführte. Später kamen noch drei Compagnien Esisabeth und zwei Compagnien Gardeschüpen. Gegen 12 Uhr war das Gesecht zu Ende, obwohl der Feind noch immer mit seinem starken Vombardement fortsuhr. Die Kirche war dis zuletzt vom Feinde besetzt und konnte nur mit Mühe genommen werden.

Mit großer Aufopferung waren die Verstärfungen an le Bourget herangebracht. Der Feind hatte nämlich eine große Masse entwickelt. Er war mit seiner Infanterie an beiden Seiten von le Bourget über das Dorf hinausgedrungen. Auch gegen Stains fand eine bedeutende Truppenentwickelung statt. Die Vertheidigung von le Bourget war nur in den Händen eines kleinen Häusseins; nicht mehr als 700 Mann haben den Angriff von 20,000 Mann 3 bis 4 Stunden ausgehalten, ohne zu wanken; eine Heldenthat sonder Gleichen.

Die Verstärfung war halb 10 Uhr bei Pont Iblon angefommen, von dort aus ging sie an beiden Seiten der Haupt-

straße vor. Sie bestand aus Compagnien des Alexander-, Franz- und Elisabeth-Regiments, während die Gardeschützen von Blanc Menil her kamen. Nachdem die Verstärkungen in le Vourget hineingedrungen waren und den Feind auf der ganzen Linie zurückgedrängt hatten, versuchte er noch einmal mit drei Brigaden und drei Batterien sich des Dorses zu bemächtigen, aber er wurde nun von allen vereinigten Truppen glänzend abgeschlagen, so daß er völlig zurückging und jeden weisteren Angriff aufgab.

Manche interessante Episoden fanden in diesem beftigen und böchst verwickelten Kampfe statt. Drei Lebensmittel-Empfänger waren in der Frühe nach Goneffe gurudgeschickt, um von dort Speifen zu holen. Sie kamen mit ihrer Laft beladen gang barmlos die Strafe herunter, nichts ahnend. Ms fie das Dorf betraten, stießen fie auf einen großen Saufen Frangofen, der fie sofort gefangen nahm und mit anderen gufammen in ein großes Geboft brachte, in welchem etwa 10 Unbewaffnete von 40 Frangosen bewacht wurden. Diese hatten die Zündnadelgewehre zerschlagen und standen rings um sie ber, als plöglich noch ein neuer Ankömmling hinzukam, nämlich der ftellvertretende Bataillons - Adjutant v. Schramm, der auch in Gefangenschaft gerathen war. Er war frank und auf ausdrücklichen Bunfch feines Commandanten in Goneffe geblieben. Als er am Morgen borte, baß in le Bourget ein Gefecht ftattfinde, war auch sofort fein Entschluß gefaßt, zu feinem Bataillon zu eilen. Anfangs beabsichtigte er, mit ben Berftärkungstruppen nach le Bourget zu geben; da ihm aber dies zu lange dauerte, so ritt er allein ab und traf so bedeutend früher als die Berftarfungen in dem Dorfe ein.

Der Feind war damals schon über le Bourget hinausgegangen und flankirte die Chausse. Sin Ulan hatte sich dem Abjutanten angeschlossen und ritt hinter ihm her. Als der Feind die beiden Reiter bemerkte, die er jedenfalls für höhere Ofsiziere hielt, erössnete er ein heftiges Feuer auf sie, ohne indessen auch nur ein Pferd zu verwunden. Beide beeilten ihren Nitt und gelangten bald an dem nördlichen Ausgange des Dorses an. Hier ersuhren sie, daß der Feind noch im

Dorfe sei, und blieben deshalb an dieser Stelle längere Zeit, bis die 9. Compagnie des Mexander-Regiments herangekommen war und sich dem Dorse näherte. Die Offiziere dieser Compagnie wußten nicht, daß die Franzosen noch im Dorse waren und glaubten deshalb, sie würden von den Leuten des Clisabeth-Regiments beschoffen. Deshalb stieg der Lieutenant v. Schramm vom Pferde, übergab ihnen dasselbe und ging nun zu Fuß zu seinem Bataillon. Als er in die Rähe der Barricade kam, bemerkte er die Franzosen, die auch sosort auf ihn das Feuer erössneten. Er aber sprang in einen Hof, um sich zu retten. Die Feinde eilten ihm nach, und da das Geböst sehr klein war und nirgends ein rettender Ausgang sich vorsand, so wurde er gesangen genommen und zu den Uedrigen gebracht.

Um diese Zeit hatten die Frangosen das Bombardement auf das Dorf wieder begonnen und mitten in den Schuppen, wo die Gefangenen fich befanden, fielen Granaten binein, von benen eine mehrere Leute töbtete und verwundete. Eine große Aufregung entstand unter ben Frangofen. Sie wußten nicht, was fie maden follten. Endlich entschlossen sie fich abzuzieben. aber eine Abtheilung blieb noch jur Dedung ber Gefangenen Burud, die andere ging fort und nahm den Lieutenant v. Schramm Gerade zu Diefer Zeit war die Compagnie vom Alexander-Regiment in das Dorf gedrungen und bis an den Kirchhof gekommen. Da die Frangosen von ihnen gesehen und beschoffen wurden, eilten fie ichnell über den Bach hinüber, der durch bas Dorf fließt. Der Adjutant aber fprang in das Baffer und tauchte unter. Die Feinde suchten nach ihm, aber fanden ihn in der Eile nicht; und da gerade jest ein Trupp Alexander-Grenadiere berankam und ftark auf die Flüchtlinge ichoß, fo enteilten biefe und ließen den Miutanten im Bache gurud. Diefer, ber im Bache weiter geeilt war, hatte wegen bes Ufers nicht bemerken können, was vorging. Er schlich fich jest im Bach weiter und blieb in dem eifig falten Waffer bis an den Hals fast eine Viertelstunde stehen. Endlich, als er bemerkte, daß die Feinde verschwunden waren und nicht mehr nach ihm fucten, fam er wieder beraus und meldete fich zu allgemeiner

Berwunderung bei seinem Bataillonscommandeur als aus der Gefangenschaft zurückgekommen.

In dem Schuppen waren die 10 Gefangenen vom Regiment Clisabeth mit ungefähr 30 Mann Bedeckung zurückgeblieben; als nun aber das Dorf wieder ganz in unsern Händen war, und die Franzosen, die dort zur Bewachung geblieben waren, dies bemerkten, wurden sie unruhig und beriethen, was sie ansangen sollten. Sin Straßburger endlich gab den Rath, daß sich die 30 Wächter den 10 Gesangenen, deren Zündnadelgewehre sie zerschlagen hatten, gesangen geben möchten. Der Borschlag wurde angenommen, die Chassedotgewehre abgeliesert, und die Gesangenen wechselten nun mit ihren Wächtern das Amt. Siner von ihnen ging mit einem Taschentuck am Gewehr bessessig als Parlamentär hinaus und überlieserte die 30 Mann Franzosen als Gesangene.

Der Feind hatte in diesem Gesecht wieder bedeutende Berluste gehabt. Im Ganzen waren ihm 350 Gesangene abgenommen worden. Die Todten und Berwundeten lassen sich nicht
genau angeben, doch waren sie sehr zahlreich. Tagelang lagen
noch viele todte Franzosen auf dem Felde wie im Dorse. Die französischen Zeitungen berechneten ihren Verlust auf eirea 1000 Mann.
Unsere Verluste waren nicht so groß, doch auch nicht gerade
unerheblich. In dem Gesecht bei le Bourget verloren die beiden Bataillone vom Regiment Elisabeth 9 Offiziere todt oder
verwundet, 119 Mann todt und verwundet. Ein Offizier und
100 Mann waren gesangen worden, so daß dies Regiment
239 Mann dort verloren hatte. Auch die Gardeschützen, Alexander- und Franz-Regiment hatten ebensalls Leute eingebüßt, so
daß der Gesammtverlust sich nicht unter 300 Mann belief.

An demselben Tage fand auch noch ein anderes Gesecht bei Aulnah statt, wo das Füstlier-Bataillon vom Elisabeth-Regiment, sowie ein Bataillon vom Alexander-Regiment stand. Der Feind hatte auch hierhin bedeutende Kräfte vorgeschickt, die die Borposten veranlaßten, auf ihre Replis zurückzugehen. Bon 8 bis 12 Uhr hatte der Feind sich mehr demonstrativ verhalten. Dann aber suhren Mitrailleusenbatterien in der Rähe der Eisenbahn neben einer schweren Kanonenbatterie auf und beschossen unsere Batterien, die bei Aulnay standen, sowie Gompagnien am Rande des Dorses und im Park. Die vorgeschobenen Borposten waren hier in einem sehr starken Feuer und nur theilweise durch Schützengräben gedeckt. Als die seindliche Artillerie eine andere Aufstellung nahm, benutzte der Lieutenant v. Ziemietzth die eingetretene Pause, um mit der Compagnie die freie Ebene zu überschreiten und, ohne Leute zu verlieren, nach Aulnay zurückzusehren. Während dieser Zeit hatte die 10. Compagnie den Park und die 12. die Barricade an der Chausse besetzt. Unsere Vatterien waren an der Straße von Blanc Menil nach Ausnay aufgefahren und schössen sich dort mit der seindlichen Artislerie herum.

Bu einem eigentlichen Infanterie-Angriff kam es jedoch nicht. Der Feind wagte sich nicht über den Sisenbahndamm hinüber, er begnügte sich damit, hier mehrere kleine Demonstrationen zu machen und vorzugsweise mit der Artillerie zu wirken. Als um 3 Uhr das Feuer auf der ganzen Linie schwieg, wurde ein Zug Ulanen unter dem Lieutenant v. Kröcher zur Recognoscirung vorgeschick. Er sand, daß sich der Feind bis an die Sisenbahn völlig zurückgezogen hatte, aber als er den Damm überschritt, bekam er Infanterieseuer aus einzelnen Blockhäusern. Kun trabte das Detachement zurück und brachte die Meldung, daß der Feind sich dort noch aushalte.

Sofort wurden 2 Compagnien, die 10. und 11., vorgeschickt, um den Feind zu vertreiben. Sie entwickelten sich unter dem Feuer des Feindes an dem Bahndamme und schickten einen Schützenzug in die Flanke vor. Dann gingen beide Compagnien vor und trieben durch ihr heftiges Feuer und ihre umfassen Bewegungen den Feind aus seinem Schlupfwinkel heraus. Der Compagnieführer Freiherr v. Ende von der 10. Compagnie führte zwei Züge an ein Schöft hinan, in welchem sich der Feind sestgesetzt hatte und ein heftiges Feuer unterhielt. Ohne sich lange mit Feuergesecht aufzuhalten, führte der Compagnieführer diese beiden Züge mit Hurrahruf im Laufschritt an das Gehöft hinan und trieb dadurch den Feind hinaus.

Jeht waren alle Wärterhäuser und Gehöfte in der Nähe

ber Eisenbahn in unfern Sänden und die Infanterie des Feindes mehrere hundert Schritt gurudgeworfen. Die beiden Compagnien gingen fühn über den Gisenbahndamm vor und eröffneten ein ftartes Reuer gegen ben Feind, das von diefem fehr heftig erwidert wurde. Um die angreifende Infanterie zu unterstützen, eilte auch die 12. Compagnie berbei. Aber der Feind wartete den bevorstehenden Angriff nicht mehr ab. fonbern jog fich unter beständigem Feuer gurud. Diese Bewegung wurde durch die beftige Beschießung der Batterien Buillaume und Oppeln bald immer eiliger. Damit war auch hier ber Feind vollständig zurudgewiesen. Der Berluft auf unserer Seite war an diefer Stelle febr unbedeutend, benn er belief fich im Ganzen nur auf eirea 20 Mann. Das Terrain wurde auf der ganzen Front behauptet. Rein Boll Landes mar in bie Bande des Feindes gefallen.

Die erste Aufgabe, welche sich die Frangosen am 21. geftellt hatten, war ohne Zweifel die Einnahme von le Bourget. Nachdem sie fich dort festgesett und ihre Truppen auf dem dadurch frei gewordenen Terrain zwischen St. Denis und le Bourget entwidelt hatten, durften fie es für möglich halten, Berren ber weiter rudwarts gelegenen Positionen bes Garbecorps gu werden und über Beauvais oder Compiegne gegen Amiens, wo fie Faidberbe mußten, vorzudringen. Die Bewegungen fudweftlich von St. Denis, obgleich ebenfalls mit ftarten Maffen vorgenommen, waren aller Wahrscheinlichkeit nach Demonstrationen, in der Absicht gemacht, den Garden die Gulfe der benachbarten Corps zu entzichen. Diese Demonstrationen wurden übrigens von den aufmerkfamen Cachfen ohne weiteres gurudgewiesen. Daß es ihnen ohne großes Blutvergießen gelang, 600 Gefangene zu machen, zeigt, daß die Frangofen die im Marnethale erhaltene furchtbare Lection noch nicht vergeffen hatten und durchaus nicht beabsichtigten, fich bort jum zweiten Male zur Befriedigung Trochu's und zur Rehabilitation Ducrots, ber noch immer am Leben, jur Schlachtbank führen zu laffen.

Der am 21. gegen die Garden gemachte Borfloß war demnach die seit drei Wochen vorbereitete, von Cambetta und Collegen prophezeite Bewegung, aber sie war ohne sonderliches Seschick angelegt und ihre Durchführung ohne Energie unternommen. Der Angriff auf unsere Positionen begann spät, der Bersuch einer Ueberrumpelung von le Bourget scheiterte an der Treue der Besatung, und die seindliche Insanterie, die sich außer Schußweite in so dichten Massen zeigte, daß ihre Gesammtstärke auf 40,000 Mann geschätzt werden durste, wollte augenscheinlich nicht mehr "anbeißen" und hielt sich, mit Ausnahme der in le Bourget sechtenden regulären Truppen, in so achtungsvoller Entsernung von den unsrigen, daß die Garde ihre Reserven gar nicht in das Feuer zu führen hatte und den ganzen Kamps in ihren Vorpostenstellungen, vor der eigentlichen Vertheidigungslinie, durchkämpsen und zurückschagen konnte.

## Vierundzwanzigstes Rapitel.

## Das Bombardement von Paris.

Hit großer Ungeduld sahen nicht blos die Soldaten, sondern ganz Deutschland dem Bombardement von Paris entgegen. Jeder sagte sich, daß Paris die eigentliche Ursache des Krieges und ohne seine hartnäckige Bertheidigung der Krieg längst beendet sei. Man konnte es sich nicht erklären, daß noch immer gezögert werde, die letzte ernste Sprache mit der Stadt zu sprechen, die von sich prätendirt, die Hauptstadt der Welt zu sein. Vier Monate waren bereits vergangen und immer war noch nicht zu dem Bombardement geschritten. Der Feind hatte eine Reihe von Ausfällen ohne irgend einen Erfolg gemacht; jedesmal war er mit blutigem Haupte zurückgewiesen. Die Cernirungslinie war zu stark, und der Gürtel von Besestigungen, die während der Besagerung entstanden waren, zu bedeutend, als daß sie hätten durchbrochen werden können. In weitern Kreisen und auch bei den niedern Militärs war die Meinung

verbreitet, daß das Bombardement unmittelbar zum Ziele führen müsse und die Stadt unmöglich lange Widerstand leisten könne, wenn nur erst die Belagerungsgeschüße ihre verständliche Sprache mit ihr redeten. Es war dies nämlich ein ebenso großer Zrrsthum, wie er überhaupt über die Stärke der Pariser Festung verbreitet war. Wie man sich darüber täuschte, daß man der Meinung war, eine große Stadt mit nahezu zwei Millionen Einwohnern könne sich höchstens nur acht Tage halten, dann müsse sie school wegen der ausgehenden Lebensmittel capituliren; so war es auch irrig, wenn man dem Bombardement eine so weitgehende und durchschlagende Bedeutung beimaß.

Die coloffale Ausdehnung der Stadt, ihre weitläufigen und bedeutenden Befestigungswerte erschwerten den artilleristischen Angriff ungemein, außerdem konnte doch nur ein verhältnißmäßig fleiner Theil der eigentlichen Stadt unter das Reuer der Belagerungsgefduge genommen werden und auch bei einer folden Beschießung war der Erfolg problematisch. In den bobern Kreisen der Ingenieur- und Artillerieoffiziere galt es für durchaus ausgemacht, daß nur der hunger allein die Stadt bezwingen, das Bombardement böchstens eine moralische Pression ausüben fonne. Daher war man auch der Meinung, daß dasselbe erft bis and Ende aufgespart, dann aber sofort auch mit gangem Nachdruck ausgeführt werden müsse. Ueberdies waren auch noch andere Gründe vorbanden, weshalb erft fo fvät mit der Beschießung begonnen murde. Bor dem Kalle von Strafburg und Toul war es völlig unmöglich, den Transport der Belagerungsgeschütze auf der Gisenbahn zu beginnen, und auch später tam eine bedenkliche Zeit, als die Franctireurs in den Bogesen sich bervordrängten und die Gisenbahnlinie gefährdeten. Dann aber gehörte eine febr große Angahl von Gifenbahnzugen dazu, um alles Material herbeizuschaffen. Ueberdies konnte ber Transport der Bermundeten, Gefangenen, von Munition und Broviant nicht völlig eingestellt werden, so daß eine lange Zeit dazu gehörte, um alles Material berbeizuschaffen. Mit dem 9. October war freilich icon ber erste Anfang gemacht worden, vierzehn Geschütze von Weißenburg nach Nanteuil zu bringen. Dort aber mußten fie liegen bleiben, weil die Babn damals

noch nicht weiter führte, da die Eisenbahn-Brücken über die Marne von den Franzosen gesprengt und noch nicht wieder hergestellt waren.

Von dort nußten sie mit großen Umwegen, um die Forts zu vermeiden, unter Cavallerieescorte nach Villa-Coublay weiter geschafft werden, wo der Artilleriepark angelegt wurde, um von dort aus rings um Paris vertheilt zu werden. Es vergingen October und November, ehe ein großer Theil der Geschüße und die Munition herangeschafft waren; denn der Transport von Nanteuil dis Villa-Coublay war sehr beschwerlich, weil das Terrain sehr hügelig ist und die Wege durch das abwechselnde Wetter und durch die großen Lasten, die auf demselben besördert wurden, sehr gelitten hatten.

Mitte December war alles Material an Ort und Stelle und auch die Festungscompagnien, die meistens aus Landwehrsleuten bestanden, eingetroffen. Nun konnte der Bau der Batterien beginnen. Schon waren im November unter der Leitung der Pioniere von den Infanteristen und Artilleristen Faschinenskörbe gestochten, namentlich in dem Gehölz bei Malabry; aber erst im December wurde an den Bau der Batterien selber gegangen.

Sie wurden meistens so verdeckt angelegt, daß der Feind nichts davon ahnte und sie erst bemerkte, als sie ihr Feuer eröffneten. Tag und Nacht wurde daran gearbeitet. Sicherlich hatte der Feind von seinen Spionen Kunde von dem Bau der Batterien erhalten, aber ivo dieselben angelegt wurden, war ihm vollkommen unklar. Deshalb schoß er gegen das Ende December eifriger, wie er es bis dahin gethan hatte. Es war eine schwere und mühevolle Arbeit; denn der Boden, der ohnedies hart ist, war durch die strenge Kälte steinhart geworden, und mancher Schweißtropsen mußte vergossen werden, um die vielen Batterien zu bauen. Am eifrigsten wurde Ende December bei Raincy, dem Mont Avron gegenüber, gearbeitet.

Wie ein Bienenschwarm summte es dort in den kalten, düstern Nächten. Es war wunderbar, daß der Feind nichts bemerkte. Mit wuchtigen Hämmern wurden spitze Eisen in die Erde getrieben, die von der Kälte steinhart geworden war. Ein halbkreisförmiger Damm erhob sich ohne Schiefscharten

etwa 5 Fuß über dem Boden, vor ihm zog sich ein bedeutender Graben hin. Der Wall war sehr breit und sest angelegt, aus lauter neben einander stehenden Schanzkörben, das Innere der Schanze war noch mehrere Fuß tief abgegraben, so daß die auf hohen Laffetten stehenden Geschüße nur eben über den Rand hinaussichauten und dem Feinde kaum ein Zielobject geben konnten. In der Mitte lag der bombensichere Raum für die Bedienungsmannschaft, an beiden Flanken zogen sich Laufgräben nach den Vulverkammern bin.

In einer Nacht schien es doch, als ob der Feind etwas bemerkt babe. Als fo mit Emfigkeit an bem Aufbau der Schanze gearbeitet wurde, blitte ploplich ein electrisches Licht von den feindlichen Forts auf; es erschallte der Ruf: "Alles jur Erde." Mit einem Schlage borte die Arbeit auf und regungslos lagen alle Leute am Boden. Das Licht flackerte bin und ber, aber glitt spurlos über den Arbeitsplat bin. Der Keind hatte nichts bemerkt. Run sprangen Alle auf, ein unterbrudtes Lachen ging durch die Reihen der Leute und man eilte wieder an die Arbeit. Rach einer Biertelftunde wiederbolte der Reind daffelbe Manover. Diesmal aber blieb das gefährliche Licht , über den Säuptern der Arbeiter fcmeben. Der Feind schien etwas bemerkt zu haben. Es war ein peinlicher Moment. Das Berg fing an ein wenig zu flopfen. Da blitte es in einer andern febr verbächtigen Karbe von einem ber Forts auf. "Bum" tonte es tief und hohl durch die Luft. Saufend fam das Ungethum daber gefahren. Jeder neigte fich unwillfürlich noch tiefer zu Boden und ichaute verftohlen feit= wärts, als wenn er fragen wollte: Wo fie wohl hinschlägt? Da tonte es "Bing" und etwa hundert Schritt hinter ber Schange zerfprang der unbeimliche Gaft am Boden, rif einen förmlichen Krang in die Erde und warf weit bin die Erdftude, daß sie bis zu den arbeitenden Soldaten beran fielen. 3war bemächtigte fich berfelben einige Unrube; aber Riemand erhob fich. Jest verschwand das nächtliche Irrlicht wieder und die alte Stimmung fehrte gurud. Alles eilte ichnell an die Arbeit, um das Wert zu fordern, damit dem Reinde bald eine Ueberrafdung bereitet werde.

Der Humor ber Soldaten rächte sich übrigens in jener Zeit häusig für die Unbilden, die ihnen durch das unaufhörliche Schießen des Feindes zugefügt wurden. Bor allem gingen sie darauf aus, ihn irre zu leiten, daß er sein Pulver gegen irgend ein Bbantom verknalle.

Säufig begegnete man ausgestopften Buppen, die dem eifrig spähenden Feinde nothwendig als auf dem Auslug ftebende Offiziere erscheinen mußten, Die mabre Magnete für bas feindliche Eisen geworden find. Aber das tollste ift doch ein fühnes Ragerstud, das fich mabrend diefer Reit ereignete. Gin mobiler Jager vom 6. Bataillon, feiner Brofession nach Schneider, arbeitete mit großer Geschicklichkeit aus erbeuteten frangofischen Uniformstücken eine Buppe aus, der er eine besondere Bestimmung zudachte. Seinem pfiffigen Ropfe fiel es ein, daß ein eiserner Dfen mit Robr febr wohl im Stande fei, eine Mitrailleuse zu imitiren, und daß als Laffette unbrauchbare Wagenräder, die in großer Menge porbanden waren, verwendet werben könnten. Mit diesen Ingredienzien verseben, jog er Abends auf Borpoften und ftellte Alles wohl und forglich bochft naturgetreu por der Borpostenlinie auf. Die Buppe stand fir und fertig als Kanonier am Geschüt, um abzufeuern. Mit Anbruch des Tages legte fich der Jäger auf den Anstand in einen moblgedeckten Schükengraben und martete der Dinge, die ba fommen follten. Und richtig, ber Wit war gelungen. Der Feind bemerkte mit einer gewissen Besorgniß diese neue gefährliche Mitrailleuse. Mehrere bobere Offiziere stiegen auf die Sobe bes Walles und beobachteten mit Kernröhren den bedenklichen Bunkt. Bald fab man große Rührigkeit hinter den Geschüten, und siebe da, es dauerte nicht lange, so kamen einige ber ichwersten Colosse angeflogen. Aber sie hatten Anfangs wenig Glud, die Grangten fielen entweder zu weit oder zu furz: endlich ichlug ein Geschoß mitten in die gefürchtete Mitrailleuse und riß sie mit fammt ihrer einzigen Bedienung zu Boben. Unbändiger Jubel erhob sich binter den Ballen. Gine Feldwache wagte sich bedächtig vor und gelangte an den Ort des Triumphes ber frangofischen Artillerie. Aber ftarr bor Staunen und Enttäuschung trat sie ibre Rudreise an. Gin bomerisches Gelächter und einige blinde Schuffe trieben fie zu einem immer schnelleren Galopp an.

So rächte sich der Humor der Soldaten, da sie dem Feinde auf eine andere Weise nicht beikommen konnten. Jest aber sollte sich die Sache bald ändern; denn es war gegen Ende December endlich beschlossen worden, die Beschießung auf alle mögliche Weise zu fördern. Der Feind hatte mit großem Fleiße an der Ausdehnung seiner Besessigungen gearbeitet.

Anfangs, als die deutschen Tuppen die Cernirung unternahmen, beschränkten sich die Feinde ausschließlich auf die Bertheidigung der Forts und deren nächste Umgegend. Aber ihre weittragenden Geschütze beherrschten das Terrain bis in eine beträchtliche Ferne, so daß es den Deutschen unmöglich wurde, Höhen und Abschnitte zu besehen, von denen sie aus den Forts des Feindes im Schach gehalten waren. Im Süden war es namentlich das Schanzenspstem von Villejuis, welches unter dem Schutze der Geschütze von Charenton, Jory und Bicetre entstand.

Ein ähnliches Befestigungsspstem entwicklte sich auch im Nordosten. Es war hier namentlich der Mont Avron, auf dem ein neues Schanzenspstem entstanden war. Den Höhen, auf denen die Oftsorts liegen, gegenüber erhebt sich als ein einzelnes abgeschlossenes Höhenplateau der Mont Avron; er fällt ziemlich steil nach Westen, Norden und Süden ab, während er nach Osten sich allmählich abdacht. Seine Entsernung von dem Fort Rosny, das ihm gerade gegenüber liegt, beträgt ungefähr 3 Kilometer, ebenso weit ist er von den Höhen von Kainch entsernt.

Dieses Plateau ladet wie von selbst zu einer Besestigung ein, und die Franzosen hatten auch mit großem Fleiße dieselbe in Angrisf genommen. Sie schoben zunächst ihre Insanterie über das Dorf Rosny vor und setzen sich in dem an der südlichen Seite gelegenen Villencompler sest. Hier trasen sie zuerst nur die nothwendigen Besestigungsmaßregeln. Barricaden hemmten den Anlauf in die Straßen, Schüßengräben zogen sich ringsumher; Batteriestände, auf der Mitte des Plateaus angelegt, beherrschten das Terrain auf der Höhe. Nun schoben sie nach und nach ihre Vorposten bis in das Dorf Villemomble binein.

Auch dies ift eigentlich nichts anderes, als eine Borftadt von Paris, lauter kleine Villen und Parks. Mit gleichem Geschick befestigten sie sich auch hier und hatten bald den ganzen Mont

Abron mit allen feinen Abhängen in ihrer Gewalt.

Erft Ende October begannen die Frangosen die eigentlichen Berichangungs - Arbeiten Es erhob fich junächft am nordöftlichen Rande eine große Schange für zwölf ichwere ihr Feuer nach Often richtete. Geschüte. die nördlichen und füboftlichen Geite waren gleichzeitig je eine Schanze von gleicher Größe und Conftruction angelegt. Sinter Diefen erhob fich feitwarts von den Baufern nach Guden ein großartiges Schanzenwerk, das wenigfens 40 Kanonen aufnehmen konnte und vorzugsweise Chelles beschoß. Diefes hatte mehr ben Charafter einer gefchloffenen Schange, mabrend bie anderen nach binten offen waren. Die meiften Schangen waren vollständig fertig, fie waren zusammen mit etwa 50 Geschüten befett und mit den nothwendigen bombenfesten Räumen ver-Rings um das Plateau jog fich eine doppelte Reibe von Schütengraben, fo daß die Befestigung nach allen Seiten eine geschlossene war. Richt blos mit Schnelligfeit, sondern auch mit großem Geschick waren diese Werke ausgeführt, so daß fie wirklich dem frangofischen Geniecorps alle Ebre machten.

Nur hatten die Befestigungen den Fehler, daß sie zu ausgedehnt waren und daher einer zu großen Besatung bedursten. Sie hatten überhaupt mehr den Charafter eines besestigten Lagers, als eines abgeschlossenen Werfes. Deshalb mußte der Feind große Infanteriemassen stets auf denselben concentrirt halten. Davon legten auch die bedeutenden Zeltlager Zeugniß ab, die sich vorsanden, als die Höhe von den Sachsen besetzt wurde. Die Truppen lagen sowohl in den Laufgräben, als in einem großen Lager an der südlichen Seite. Auch die Häuser waren zu Massen Garnisonen für die Soldaten hergerichtet. Nach den vorgesundenen Geschossen, aber auch mit 24-Pfündern und einigen sehr schweren Marinegeschützen armirt.

Der Mont Avron ift nicht fehr fern von ber Marne, fo bag bie Bertheibigungslinie in bem Marnegebiet bedeutend

hinausgeschoben war, und die Truppen sowohl auf dem recheten als auch auf dem linken User der Marne von seinen schweren und weittragenden Geschützen beunruhigt wurden. Einzelne Geschösse fielen selbst bis in die Rähe von Chelles.

Unter dem Reuer Dieser neuen Schangen konnte ber Reind daran benken, auch gegen Norden feine Vertheidigungslinie binauszuruden. Die Dörfer Bondy und Drancy wurden nicht nur durch das Keuer der Korts von Noisp, Romainville und Aubervilliers gedeckt, sie waren auch durch den Mont Apron flankirt, so daß ein Angriff auf diese Dorfer und ein Borichieben der Cernirungstruppen bis an die Forts vollständig unmöglich war. Unter bem Schute Diefer Werke ging nun ber Keind mit großer Umsicht weiter vor. Von dem Dorfe Bondy nach Dranch zog sich eine doppelt gedeckte Communication mit Geschütsftanden bin. Mit noch größerer Umficht wurde die Bofition Drancy-Courneuve befestigt. An dem Kreuzungspunkte der Wege von la Courneuve nach Bobigny und von le Bourget nach Baris waren an beiben Seiten Schangen aufgeworfen, Die das Terrain strahlenförmig beherrschten. Bor diefer Position von der Ferme Dranch bis nach der Kirche von la Courneuve 30g sich die erste Parallele, hinter deren Mitte sich wieder eine Schanze erhob.

Vierhundert Schritt vor der ersten Parallele lief noch eine zweite Vertheidigungslinie hin, die sich dem Schnittpunkt der Sisenbahn dei le Bourget die auf 500 Schritt näherte. Man wollte dieses Dorf in seiner linken Flanke überslügeln. Auch an diesem Abschnitt des rechten Flügels erhoben sich in der Mitte zwei Schanzen, die le Bourget bedrohten. So waren allein auf diesem Gebiet sechs Schanzen außer den zwei Laufgräben entstanden.

Die Gefahr, daß es dem Feinde auf der Linie von la Courneuve bis zum Mont Avron unter dem Schuße seiner schweren Geschüße gelingen könnte, seine Vertheidigungslinie noch weiter hinauszuschieben und am Ende einen Ausfall mit Erfolg zu versuchen, war nicht unerheblich. Auch hatten die Ausfälle am 1. und 2. December bewiesen, daß der Feind sein Augenmerk jett mehr nach dieser Seite hin richte und daß es sehr große Opfer koste, ihn innerhalb der Cernirungslinie zu erhalten. So wurde es denn beschlossen, den Feind an dieser Stelle in seine alten Grenzen zurückzudrängen. An eine Offensive gegen die auf der Höhe liegenden Forts war aber nicht zu denken, sondern lediglich an ein Zurückwersen auf dieselben und Schlie- Hung einer ersten Cernirungslinie. Ein solches Unternehmen mit Infanterie auszuführen, würde ganz ungeheure Opfer gestostet haben; man entschloß sich daher, hier zum Batteriedau zu schreiten und zunächst durch eine concentrirte Beschießung des Mont Avron den Feind zu zwingen, diese Stellung auszugeden. Erst dann sollte der Angrisf gegen Bondy, Drancy und la Courneuve unternommen werden, um den Feind aus diesen Dörfern zu vertreiben.

Bis jum 14. December war an derfelben Stelle noch fein Spatenstich gethan, noch feine Munition berangefahren. Bon diesem Tage an wurde das Werk mit großer Rührigkeit angefangen. Gegen 300 Wagen wurden mit den Pferden des Gardeund des IV. Corps bespannt und von denselben gleichfalls die Bedienungsmannschaften gestellt, um die Geschütze und Munition von dem Babnhofe berbeizuschaffen. Es wurden zwei Artillerie-Barks angelegt, in welchen die Geschütze und die Munition aufgehäuft wurden; der eine befand sich bei Maison rouge an der Oftseite des Forêt de Raincy, der andere dagegen war bei Brou. Die Gefdute, die bier gur Bermendung tommen follten, waren bei la Kere und Soissons gebraucht und wurden bis Sevran per Bahn berangeschafft. Nachdem die Beranführung beendet war, wurde in der Nacht vom 21. December mit dem Bau begonnen. Zuerst wurden die vier Batterien Nr. 1 bis 4 auf der Sobe von Raincy an dem westlichen Abhange angelegt. Da sie bier durch die Bäume des Barks gedeckt waren, fo konnte auch am Tage gearbeitet werden, ohne daß es vom Keinde bemerkt murde. Die Bäume murden erft gekappt, als das Bombardement beginnen follte. Bis zum 24. waren diese vier Batterien vollständig fertig. Es wurden nun 6 lange 24-Pfünder, 10 furze 24-Pfünder und 6 lange 12-Pfünder bineingeführt. Die langen Geschütze find mehr gum Directen Sous bestimmt, mabrend die furgen Geschüte burch ibre Bogenbewegung eine größere Durchschlagskraft haben. Am 25. wurde das Depôt für die fertigen Batterien formirt. Dann wurde mit dem Bau der Batterien Nr. 5—8 begonnen. An diesen konnte nur Nachts gearbeitet werden, weil sie nicht durch Holz gedeckt waren, und daher die Arbeit leicht vom Feinde gestört werden konnte. Sie waren auf der Höhe von Pressor angeslegt und mit achtzehn 12-Pfündern und sechs langen 24-Pfündern armirt, so daß also hier in der Front vor dem Avron im Ganzen 46 Geschüße vereint waren.

Sleichzeitig waren die Batterien 9 und 10 à cheval der Marne, und auf der Flanke an dem linken User dieses Flusses an der Höhe von St. Brie sur Marne die Batterien 11, 12 und 13 erbaut. Jede war mit 6 Geschützen, theils 24-Pfündern, theils 12-Pfündern armirt, so daß diese 5 Batterien zusammen 30 Geschütze hatten. Die Gesammtzahl der gegen dem Mont Avron aufgesahrenen Geschütze, betrug demnach 76.

In der Nacht des 26. December wurde der Befehl gegeben, am folgenden Tage das Bombardement gegen den Mont Avron ju beginnen. Die Arbeiten waren mit folder Schnelligkeit und Bräcision ausgeführt, daß am 27. December Morgens 7 Uhr alle Batterien ichuffertig waren und bas Feuer auf der gangen Linie eröffnet werden konnte. Aber der Morgen war trube. Dichte Schneewolfen hatten den himmel überzogen, der Schnee fiel spärlich auf die ungeduldig harrenden Kanoniere, die das sehnlich erwartete Werk endlich beginnen wollten. Der Commandirende, Oberft Bartich, befand fich felbst auf dem Blate. In der Batterie Dr. 6 follte der erfte Schuß fallen, aber das ungunftige Wetter verzögerte fortwährend den Anfang. Alles lauschte mit Spannung und wartete auf den ersten Endlich klärte sich die Luft ein wenig auf; die Schuk. feindliche Stellung konnte erkannt werden, und nun gab gegen 8 Uhr der Oberst Bartsch das Reichen zum Beginn des Bombardements.

Er rief dem Batteriechef zu: "Bitte, geben Sie Feuer," und dieser commandirte darauf: "Erstes Geschütz Feuer!" Alle Leute standen an ihren Geschützen; dann fügte er hinzu: "Seine Majestät der König lebe hoch!" Jubelnd stimmten die alten Kanoniere, größtentheils von der Landwehr, in dieses Hoch ein. Unter dem Hurrahruf der Soldaten krachte der erste Schuß und gleich darauf begann das Feuer aus allen Batterien, das sich

bald zu einem gewaltigen Schnellfeuer entwickelte.

Es war Befehl gegeben, die erften Schuffe nach dem Beltlager auf dem Mont Avron zu geben. Es war höchft interessant, burch das Fernrohr die Wirfung der Geschoffe zu beobachten. Die Franzosen waren von dem Bombardement auf dieser Stelle vollständig überrascht. Gang erstaunt kamen einzelne bei den ersten Schuffen an den Rand der Schanzen und schauten nach ben Batterien bin, als ob fie fich davon überzeugen wollten, daß das Ereigniß wirklich stattgefunden habe und nicht ein Traum fei. Mis aber die Schuffe fich wiederholten, und die Gefchoffe maffenhaft in dem Beltlager explodirten, wie man es später an Ort und Stelle genauer nachsehen konnte, ba begann ein hin- und herlaufen, ein wildes Durcheinander, das auf einen panischen Schreden hindeutete, der die Leute ergriffen hatte. Rach furzer Zeit war alles aufgebrochen und eilte schleunigst den Berg regellos binunter, noch von den mörderischen Geschoffen verfolgt. Bahllofe Gegenstände wurden auf diefer Flucht zurückgelaffen, Gewehre und Tornifter, Rochkeffel, Borrathe allerlei Art lagen in großen Maffen berum, felbft Betten und Matragen sind gefunden worden. Die Franzosen ließen sich nicht einmal die Zeit, die Zelte abzubrechen und mitzunehmen.

Nun wurden einzelne Geschütze auf die Batterien des Feinbes und auf einzelne Forts gerichtet. Der Feind antwortete erst sehr spärlich. Es sielen nur 2 dis 3 Schüsse vom Mont Avron. Erst nach 20 Minuten nahm er das Feuer auf, und steigerte es bald zu einer großen Heftigkeit, so daß er sowohl an Zahl der seuernden Geschütze als auch an Schnelligkeit oft eine Ueberlegenheit zeigte. Besonders standen die Batterien 4 und 5 unter einem sehr heftigen Feuer des Feindes. Bei der Batterie Nr. 4 kam es dem Feinde besonders zu Statten, daß hinter derselben ein Haus lag, das ihm sehr des quem als Zielobjekt dienen konnte. Um diesem Uebelstand abzuhelsen, war das Haus in der Nacht vorher schwarz ange-

strichen worden. Run concentrirte der Feind sein Feuer vorzüglich auf das Haus, das er vollständig demolirte, die Geschütze selbst wurden wenig beschädigt. Trot der größten Borsicht und Schnelligkeit verloren wir aber doch verhältnißmäßig viele Leute, denn wir büsten ungefähr 50 Mann an Todten und Verwundeten ein.

Gegen Mittag ließ das feindliche Feuer etwas nach, ohne indessen zum Schweigen gebracht zu sein. Das Fort Rosnyschöß nicht; dagegen feuerte das Fort Rogent sehr stark gegen die würtembergische Seite. So wurde denn die Beschießung in gleicher Stärke den ganzen Tag fortgesetzt, in der Nacht jedoch wurde nur alle Viertelstunden ein Shrapnellschuß abgeseuert, um die Ausbesserung der zerkörten Werke zu verhindern.

Am 28. früh wurde das Feuer mit gleicher Heftigkeit wieder aufgenommen und auch vom Feinde erwidert. Aber schon gegen 93/4 Uhr schwiegen die seindlichen Geschüße. Eine Zeit lang wurde noch das Bombardement gegen den Mont Avron sortgesetz; dann aber richteten die Flankenbatterien ihr Feuer gegen die Forts, während die Frontbatterien sich gegen die vom Feinde besetzten Vörser wandten. Der Bahnhos von Noisy le Sec wurde zerstört und in mehreren Vörsern brannten die Häuser.

Inzwischen waren noch vier Batterien, zwei bei Raincy, 14. und 15., sowie in der Ebene zwischen Clichy und Livry, 16. und 17., vollendet, um das Feuer der andern Batterien zu verstärken, so daß hier im Ganzen 100 Geschütze aufgestellt waren. Jedes Geschütz seuerte durchschnittlich alle zehn Minuten einmal, so daß im Ganzen ungefähr 5000 Schüsse auf den Mont Avron abgeseuert worden sind.

Die Verschanzungen haben troßdem wenig gelitten. Die Geschosse sind überhaupt mehr in die Schanzen hineingeschossen worden, als gegen dieselben, so daß sie vor Allem auf die moralische Wirkung berechnet waren, und diese haben sie denn auch vollständig erreicht.

Obwohl die französische Artillerie sich keineswegs als untergeordnet gezeigt hat, so trugen doch die Deutschen den Triumph davon. Der Feind gab den Mont Avron auf und zog sich

auf die Forts zurück. Seine Borposten standen freilich noch am Fuße des Mont Avron in den ersten Häusern von dem Dorfe Rosny; aber lange konnte er sich auch dort nicht halten. Dasselbe galt von den Dörfern Bondy, Drancy, Bobigny. Sonst hatte der Feind den Ausenthalt der deutschen Soldaten in Stains, le Bourget und Aulnay durch seine Beschießung unerträglich gemacht, jeht hatte sich das Blatt gedreht. Run waren die Franzosen diesenigen, die von den deutschen Geschossen belästigt wurden, während diese sich unter dem Schute

ihrer Gefdüte gang ficher fühlten.

Nachdem die Artillerie ihre Aufgabe erfüllt hatte, fiel es der Infanterie zu, das Terrain aufzuklären und die Resultate bes Bombardements genau zu erforschen Die Regimenter Nr. 102 und 103 hatten die Abschnitte Clichy und Livry besett. Ihre Borposten standen in dem Bark von Raincy nach Billemomble binein, wo fonst die Frangofen ibre Borpoften hatten. Noch am 27. und 28. war der Bahnhof in Villemomble vom Reinde befett. Als aber nun die Gefdute von den Schangen swischen Brie und Noisp fur Marne ihre Geschoffe mit großer Energie hierbin richteten, zogen die Frangofen in der Nacht vom 28. auf ben 29. ab. Sobald die Sachsen dies bemerkten, wurden einzelne Batrouillen vom 103. Regiment unter bem Sauptmann von Banthier am Morgen des 29. vorgeschoben. Der Unteroffizier Michalek mit drei Mann hatte fich mit großer Gewandtheit auf den Mont Apron binaufgeschlichen. Oben auf der Bobe fließ er auf eine kleine Abtheilung Frangofen, die bei feinem Unblid fofort Ferfengeld gab. Er fturgte fich auf den führenden Offizier und pacte ihn bei der Gurgel. Aber diefer wußte sich schnell zu entwinden und lief davon. Michalek warf ibm noch einige Steine nach. Er fab fich bann auf dem Blateau um und bemerkte, daß der Keind abgezogen fei, aber zahlreiches Kriegsmaterial zurückgelaffen babe. war der Erste, der die Meldung von dieser Thatsache seinem Sauptmann überbrachte. Für diesen Diensteifer und die bewiesene Bravour ist ibm das eiserne Kreuz verlieben worden. Recognoscirung ergab ferner, daß der Feind das Dorf Rosny noch ftart befett balte. So gingen benn bereits am 29. größere

Abtheilungen auf den Mont Avron hinauf. Zwischen den Böben von Raincy und dem Mont Avron lag ein Labyrinth von Bericangungen, Laufgräben, Schützengraben, fleine obe Landhäufer, an welchen die Wirkungen der frangofischen Granaten gu bemerken waren. Bis auf das Plateau hinan steben die Landbäufer; aber überall gewahrte man Berwüftung und Berlaffen-Bon bundert Schritt ju bundert Schritt maren Die fächfischen Wachen aufgestellt. In den Laufgraben, auf der Bobe, binter ben Berichangungen, in ben Garten und auf ben höfen ber Landhäuser fab man überall die Spuren bes Reindes. Reldkessel lagen zerstreut, in benen sich Raffee und Reis befand. Das Kell und die Borner eines getödteten Dofen bewiesen, daß doch noch frisches Fleisch, wenn auch vielleicht in geringer Menge, vorhanden war. Die gefallenen Pferde waren bis auf die Knochen abgeschabt, so daß fein Stud Rleisch mehr abauschneiben war, das auch nur fo breit gewesen ware als ein Stud Papier. Dagegen fand man noch Rofen- und Blumenfohl rings umber zerftreut; allerlei comprimirte Gemufe und Fleischarten wurden im Zeltlager gefunden. Brot war in Maffen erbeutet.

Am ärgsten aber sah es in den Zeltlagern aus. Alles lag hier durcheinander, Kochgeschirre, Kleidungs- und Armaturstücke, Bettsäcke und Matraten, kleine Desen und was sonst nur denkbar ist. Aber mitten hinein hatten die deutschen Granaten surchtbare Löcker gerissen. Bier die stünf Fuß tief waren sie in die Erde hineingesahren; dann hatten sie dieselbe ringsumber kratersörmig aufgewühlt und große Erdstücke weithin geschleudert; der Durchmesser betrug oft sechs Fuß. An den Wällen dagegen befanden sich nur sehr vereinzelte Beschädigungen, die Granaten schienen alle innerhalb derselben gesallen zu sein. In dem Dorse tras man alle Augenblicke auf die surchtbarke Berwüstung, die sie angerichtet hatten. Namentlich waren viele Häuser völlig niedergebrannt oder durch das furchtbare Gewicht der Granaten geradezu zusammengestürzt.

Rach der Besetzung wurde sosont die Demolirung der Werke vorgenommen. Demnächst sollte die seindliche Insanterie aus dem Dorse Rosny verdrängt werden. Häusig wurden zu dem Zwecke Nachts Patronillen hinunter geschickt. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar war eine Patronille unter dem Ofsizier Treschke mit 20 Mann dis ins Dorf Rosny hineingegangen. Der Feind ließ nichts von sich merken und die Patronille war dis auf 30 Schritt herangekommen. Da drach eine ganze seindliche Compagnie mit Hurrah aus dem Dorse herans und suchte die Patronille zu überrumpeln und adzuschneiden, aber es gelang ihr nicht. Trot des heftigen Feuers wurde nur ein einziger Mann verwundet; man ließ ihn als todt liegen, aber er erholte sich wieder und schleppte sich mit großer Anstrengung auf den Mont Avron hinauf, sehr stark von dem Feinde beschossen, der die Patronille nicht weiter versolgt hatte. Undere Patronillen hatten ergeben, daß der Kirchhof von Bondy noch sehr ftark vom Feinde besetzt var.

Seit dem 29. beschossen die deutschen Batterien vorzüglich die Dörfer Drancy, Bobigny, Bondy und Rosny. Nur hin und wieder wurden Geschosse nach den Forts geschickt. Diese schwiegen indessen auffallenderweise ganz und gar. Demontirt konnten sie unmöglich schon nach so kurzer Beschießung sein.

Der Bau der Batterien auf der Linie von Livry bis Garches wurde in jener Zeit so stark gefördert, daß mit Ansbruch des Jahres auf der ganzen Linie das Bombardement beginnen konnte. Die Batterie Ar. 18 war an der Straße von Aulnay nach Gonesse angelegt. Ar. 19 besand sich in der Rähe von Blanc Menil, Ar. 20 zwischen Pont Jblon und Bonneuil; alle drei an der sansten Anhöhe, die nördlich von dem Moréebach liegt. Ferner wurden noch zwei Batterien bei Garches gebaut, um St. Denis zu beschießen.

Nach der Eroberung des Mont Avron wurden die Geschütze lediglich auf die anliegenden Dörfer gerichtet. Nach wenigen Tagen waren die Feinde schon aus denselben vertrieben, die Häuser in Brand geschossen und ihre Mauern meistens zulammenachtürzt.

Auf der Oftfront hatten die Batterien also bereits noch vor Schluß des Jahres ihr Werk gethan und den Mont Avron in weniger denn 24 Stunden zum Schweigen gebracht. Mit großem Eifer war auch im Süden an der Herstellung der Batterien gearbeitet worden; denn dort sollte der Hauptangriff erfolgen. Am Morgen des 5. Januar begann das Riesensconcert. Gegen 300 Geschüße im Süden und Often donnersten gleichzeitig gegen die Befestigungen der Franzosen und diese antworteten mit großem Eiser. Die Hauptbeschießung aber sand gegen die drei Forts Ish, Banvres und Montrouge statt. Diese liegen sast in gerader Linie in gleichen Abständen von je 3000 Fuß von einander. Zwischen ihnen gehen die Eisensbahnen von Limours, von Sceaux und Bersailles hindurch. Außer den Forts aber hatte der Feind mit großem Fleiße eine ganze Reihe von neuen Schanzen angelegt, die sich von der Seine bei Bitry bis nach Ish hinzogen. Laufgräben verbanden die Forts und die neu angelegten Schanzen untereinander.

Am stärksten war die Bekestigung bei den Forts Bicktre und Jory geworden, die an und für sich schon durch ihre überragende Lage von großem Gewicht waren. Dort waren die Schanzen an der Seine, bei Moulin Saquet, bei Hautes Bkudres und bei Cachan entstanden. Sie beherrschten durch ihr Feuer den davor liegenden Abhang, so daß hier ein Angriff nicht den Ersolg versprechen konnte, wie an der Südwestseite; wo die Höhenzige, die weit höher liegen, wie die zu bekämpsenden Forts, in den Händen der Deutschen waren. Auf den Höhen von St. Cloud, Meudon, Clamart und Chatillon waren die Batterien angelegt, die ihr Feuer nicht blos gegen die Forts, sondern auch gegen die Enceinte und einen Theil der Stadt richten konnten.

Von den Batterien von Clamart und Moulin de la Tour wurde am Morgen des 5. Januar um 8 Uhr das Feuer gegen die Forts von Banvres und Montrouge eröffnet. Bald darauf nahm auch die Batterie Ar. 1 auf der Höhe hinter St. Cloud bei der Laterne des Diogenes das Feuer gegen die französisschen Werke von Billancourt und Boulogne auf. Aber die Französen erwiderten es aufs Heftigke, und bald entwickelte sich ein furchtbarer Artilleriekampf, dem nichts an Heftigkeit und Großartigkeit an die Seite zu segen ist.

Am stärksten tobte das Bombardement am 8. Januar. Auf der ganzen Linie zuckten unaushörlich die Blitze, ein fortwährendes Donnergeheul schug an das Ohr, die Fenster zitterten meilenweit davon und die Mauern der Häuser bebten in ihren Grundsesten. Heulend und brausend stogen die Geschosse des Feindes heran, mit dumpfem Knall zerplatzten sie und weithin sandten sie ihre tödtlichen Sprengstücke, Alles zerstörend und vernichtend rings umber.

Shon waren die Kanonen von Ish verstummt, die Kasernen dieses Forts und von Banvres arg demolirt; jest richtete sich die ganze Buth der deutschen Geschütze auf das Fort Montrouge.

Alle Batterien von Meudon bis nach Bagneux verfolgten nur dies eine Ziel, sie sandten alle ihre Geschosse nach diesem einzigen Fort, dessen Kanonen noch hin und wieder antworteten. Es war ein großartiges, gewaltiges Schauspiel, wie die Blitz zuckten, wie der gelbweiße Qualm gleich einer Lohe zum Himmel stieg, wie der Donner durch die Lüste raste und wie die Riesengeschosse prasselnd und sausend dahinsuhren, mit einem surchtbaren Knall explodirten und das Opfer ihrer Wuth, die Caserne auf Montrouge, zersseischten, zerrissen, in eine Ruine verwandelten. Große, mehr wie mannshohe Löcher waren in die Wände dieser Gebäude gerissen, die hellen Flammen schlugen zum Dache heraus und der Rauch stieg zu dem klaren, blauen Winterhimmel empor.

Nicht weniger als 20 Batterien hatten das Werk der Beschießung im Süden unternommen und waren sleißig dabei, den Feind zum Schweigen zu bringen. Es hatte auch oft den Anschein, als ob er nicht mehr antworten könne; aber dann plötlich, wenn das Feuer an einer Stelle verstummte, wurde es an einer andern Stelle wieder aufs Heftigste aufgenommen. Mit unermüdlicher Thätigkeit hatte der Feind neue Batterien angelegt, und oft wurden unsere Artilleristen sehr heftig von seinen Geschossen bedrängt und ihnen leider auch schwere Verluste zugesügt. Dennoch erlahmte ihre Kraft nicht, im Gegentheil nahmen sie mit großer Hartnäckigkeit immer wieder das Feuer auf.

Auch auf dem rechten Flügel bei Chevilly und l'Hah waren inzwischen Schanzen entstanden, von denen aus die

neu entstandenen seindlichen Berke bei Hautes Brupères und Saquet beschäftigt wurden.

Es war dem Generalmajor v. Kamm der Auftrag geworden, einen Hilfsangriff gegen die feindlichen Forts und Schanzen zu eröffnen, um dadurch den Flankenangriff von der Schanze Hautes Bruyeres und vom Fort Bicetre auf die Bateterien bei Bagneux und Fontenay zu bekämpfen oder unmögelich zu machen. Dort stand die zum Theil erst während der Belagerung entstandene starke Befestigung von Hautes Bruyeres in erster Linie, die eine nach allen Regeln der permanenten Befestigung eingerichtete provisorische Erbschanze war.

Jur Beschießung dieser Schanze wurden 12 gezogene Zwölfpfünder bestimmt und zur Bedienung derselben zwei Festungs-Compagnien und zwar die 13. Compagnie der brandenburgischen Festungsartillerie von der Generalseldzeugmeister-Batterie Ar. 3 unter dem Premiersieutenant Zinken Sommer und die 3. Festungsbatterie des 1. baierischen Artillerie-Negtments Prinz Luitpold unter dem Hauptmann Passant.

Um 1. Januar wurde mit dem Bau der Batterien Nr. 1 und 2 des VI. Armeecorps, jede zu 6 Geschützen, begonnen. Sie wurden in dem Laufgraben zwischen Chevilly und la Rue angelegt. Es war eine barte und schwere Arbeit, nicht blos, weil das Terrain durch einen ftarken Frost bis zu 10 Grad Ralte fast undurchdringlich geworden mar, sondern auch, weil ber Bau von der auf der Sobe gelegenen Schange, die nur eine Entfernung von 2700 Schritten batte, febr gut eingeseben werden konnte. Tropdem war sie unter großer Mühe und Anftrengung icon am 4. Januar früh schußfertig und bereit, auf ben Signalichuß von den Höhen von Moulin de la Tour das allgemeine Bombardementsconcert zu beginnen. Aber da an dem Tage ein ftarker Nebel über der Landschaft lag, der jedes Bielen unmöglich machte, so wurde an diesem Tage die Eröffnung des Bombardements verschoben und erst am folgenden früh, am 5. Januar, das Reuer eröffnet. Der Feind antwortete mehrere Tage beftig aus ber Schanze von Sautes Bruveres und aus der Batterie. Die an der Communication von der Schanze nach Billejuif gelegen ift, aus Geschüten febr schweren Ralibers. Um 8. Januar aber schwiegen beide Schangen faft gang und gaben nur noch bin und wieder einen Schuß ab, fo daß also icon damit die Aufgabe erfüllt schien. Run erbot fich ber Generalmajor v. Ramm, noch eine britte Batterie gu erbauen. um auch an der Befämpfung des Forts Montrouge Theil zu nehmen, und ließ diefelbe vom 9, bis zum 11. Nanuar in dem Bark von l'hay jur Ausführung bringen.

Am Morgen des 11. Januar in der Frühe eröffnete diese Batterie Nr. 3 auf 5000 Schritt ihr Feuer gegen Montrouge und feste baffelbe bis ju Ende ber Beidiefung fort. ftanden nur 4 Geschütze in jeder Batterie. Das Reuer ber Schanze Nr. 3 im Bark von l'hav überraschte den Feind vollständig; aber binnen einigen Stunden eröffnete er nun auch ein febr beftiges Reuer von allen Seiten, bei welchem die Babl ber Geschütze ber beschießenden Schanze weniaftens 3-4 Mal überlegen war. Tropbem ließ diefe Batterie fich nicht beirren, fonbern feste ihre Beschießung wader fort. Namentlich erhielt fie Reuer aus 4 bis 6 Geschüten des Forts Montrouge, außerbem aber noch aus zwei Batterien, welche zwischen Sautes Bruveres und dem Aquaduct lagen, ferner aus den beiden Lünetten westlich von Cachan und endlich auch noch aus dem Fort Bicetre. Aber mitten in Diefem ftarten Reuer fette fie ihre Arbeit fort und lentte badurch die Gefdute jener Schange auf fich, die nun vom Flankenangriff auf die Batterien bei Bagneur abgezogen wurden.

Der Feind hatte fich febr gut eingeschoffen; die genaueste Terrainkenntniß tam ibm ju Statten. Er richtete in ber Nabe ber Schanzen eine bedeutende Bermuftung an, feine großen Geschosse riffen colossale Löcher in die Erde. Oft genug murben auch die Bruftwebren der Batterien zerschoffen und aufgewühlt, fo daß sie in der Racht wieder ausgebeffert werden mußten und bedeutende Bauten nothwendig machten. Um den ftarten Rlankenangriff der öftlichen Werke von den Batterien abzuziehen, operirte auch die Feldartillerie in den erften Wochen der Beschießung unter dem Commando des Oberften Arnold gegen Billejuif und die Schanze von Saquet. Es gelang ibm, bas Reuer Diefer Werfe auf fich zu zieben und baburch von den

Batterien abzulenken; die Beschießung war häusig sehr stark, ohne daß indessen bedeutende Berluste dabei vorsiesen. Nachsträglich hat man bei der Uebergabe der Werke ersahren, daß sie dem Zelts und Barackenlager bei Saquet in einer Entsernung von 5000 Schritt bedeutenden Schaden zugefügt und über 50 Mann theils getödtet, theils verwundet haben. Die Feinde verließen in Folge dessen eiligst das Lager und zogen sich in Unordnung und wilder Aluckt zurück.

Nachdem nun die Batterien ihre Aufgabe gegen dieses Schanzenspenspellem vollständig erfüllt hatten, eröffneten sie über die Schanze von Hautes Brupdres hinüber eine Beschießung gegen das 5000 Schritt entsernte Fort Bicetre, ohne dasselbe sehen zu können. Ebenso wurde auch das Feuer auf die Schanzen bei dem Aquaduct gerichtet. Die Batterien trasen recht gut, wovon man sich später bei der Uebergabe überzeugen konnte. Die Wirkung der Geschüge wurde von den äußersten Vorposten der 12. Division bevbachtet und durch eine Telegraphenseitung mitgetheilt, so daß auf diese Weise die Schüffe rectisicirt wurden. Der Ort Villejuif hatte namentlich von den Batterien 1 und 2 gesitten, der Kirchthurm war an mehreren Stellen verletzt, das Zisserblatt abgeschossen.

Außer gegen die Befestigungen richtete fich auch das Feuer ber Batterien gegen die Stadt felbft. In ber nacht vom 8. auf den 9. Januar wurden die ersten Brandgranaten und zwar aus 24 Geschützen je 50 Geschosse auf die Stadt selber gerichtet. Die gange linke Seite ber Seine, Die Borftabte Grenelle, Baugirard und Montrouge, sowie der Faubourg St. Germain, das Quartier Latin und der Kaubourg St. Jacques wurden von dem Reuer der deutschen Batterien bestrichen, und die einschlagenden Geichoffe brachten bort eine namenlofe Berwirrung bervor. Dazu fam noch, daß nach und nach einzelne Batterien näber an die Stadt beranaelcat wurden und damit ber eiserne Ring immer enger um die Stadt murde. 3mar versuchten die Frangosen in der Racht die Schaden wicder auszubeffern und fpater nahmen fie fogar von Banbres und Montrouge das Feuer wieder auf, aber dem immer mehr anwachsenden Bombardement fonnten fie doch feinen Ginbalt thun.

Innerhalb der Stadt hatte die Beschiefung bald eine gewaltige Panique erzeugt. Die Einwohner des linken Seineusers versließen die unter dem Feuer liegenden Quartiere und flohen nach der Nordseite hinüber. Dadurch entstand eine arge Verwirrung; die Nahrungsmittel konnten nicht mehr regelmäßig vertheilt werden, Unruhen brachen aus. Es gab jeht nur noch ein einziges Mittel, einen lehten verzweiselten Aussall zu machen. Laut und stürmisch forderte die Menge denselben, und es blieb der Nationalregierung schließlich nichts anderes übrig, als diesem ungestümen Andringen nachzukommen.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Der Jusfall am 19. Banuar gegen das V. Corps.

Der Verlust des Mont Avron und der Beginn des Bombardements der Stadt hatte die Stimmung der Bevölserung in Paris schon seit mehreren Tagen in große Bewegung gesetzt. Laut forderte man einen großen Aussall. Die Parteisührer der Rothen und ihre Organe redeten dem Bolke täglich vor, daß Trochu seine Pslicht nicht mehr erfülle, daß er ein zweiter Bazaine sei und immer nur kleine Ausfälle versuche. Das Mißtrauen wuchs von Tage zu Tage. Die öffentliche Meinung sorderte mit Ungestüm einen großen Ausfall; was also blieb dem Gouverneur von Paris, was der Regierung anders übrig, als noch einmal Tausende auf die Schlachtbank zu führen.

So wurde denn der letzte große Ausfall gewagt, und eine gewaltige Macht aufgeboten, um auf jeden Fall die Cernirungslinie zu durchbrechen. Freilich die französischen Generale selber hofften keinen Erfolg, aber die ungestümen Forderungen des Bolkes zwangen zu einem neuen furchtbaren Blutvergießen.

Die Unmöglichkeit, den eisernen Ring, mit dem unsere Armeen und Batterien die Metropole Frankreichs umspannt batten, zu durchbrechen, mußte jest auch dem letten Mobilgarbiften zur Klarbeit geworden fein.

Der Ausfall war in großem Maßstabe angelegt, soviel Truppen als das Terrain umfaffen konnte, find in Bewegung gesett worden. Unter dem Schute der Kanonen des Mont Valerien, des ausgedehntesten und stärksten Forts, wurde der Angriff unternommen, soviel Geschütze und Mitrailleusen als nur verwendet werden fonnten, marfen ihre Gefchoffe gegen

unfere Stellung.

Gewaltige Infanteriemaffen wurden formirt, zu wiederholten Malen wurde fturmend vorgegangen, die Schanze von Montretout und ein Theil der Höhen von Garches fielen dem Keinde auch auf einige Zeit in die Bande, aber wesentliche Bortheile tonnte er nicht erreichen. Die große Umsicht in der Führung, die glanzende Tapferfeit unserer Soldaten, die wohlvorbereiteten Stellungen, Alles das zusammen brachte uns schließlich ben Sieg und wies den Keind mit blutigen Opfern ab. Es war der lette Berfuch, die Stadt aus der Umklammerung zu be-Die Soffnungen, welche bie Belagerten auf die Entfatarmeen fetten, waren verfiegt. Run wollten fie felbst noch einmal ihr Glud aufs Spiel fegen, den letten Trumpf eines Maffenausfalles ausspielen; aber fie mußten verlieren. Die Fortsetzung des Kampfes wäre ein unverzeihliches Morden, eine Selbstvernichtung gewesen. Dies mußte das blutgetrantte Schlachtfeld, dies die Taufende von Todten und Bermundeten ben Dictatoren von Paris mit lauter und vernehmlicher Sprache zugerufen haben.

Nicht weniger als 100,000 Mann bes Keindes waren aus der Enceinte hervorgekommen und hatten sich auf die ganze Linie von Malmaison bis St. Cloud gestürzt, in einer Ausbehnung von über 3/4 Meilen Lange. Auf unferer Seite war das V. Armeecorps zum Kampfe aufmarschirt und in Reserve stand die Garde-Landwehr- und die 21. Division, sowie eine baierische Brigade, aber ins Feuer fam nur das V. Armeecorps und Abtheilungen des 88. Regiments. Das Terrain

war eigentlich nicht für eine große Schlacht geeignet, es mar au febr coupirt. Durch die Seine begrengt, die bei St. Cloud und Bougival nabe an die Boben herantritt, ift jeder Flankenangriff auf beiden Seiten unmöglich gemacht. 3wei Blateaus fteben fich gegenüber; das eine ift das vom Mont Balerien. welches von den Frangosen beberrscht wurde, das andere sind die Höhen von Garches, die unsere Truppen besetzt hatten. Diese letteren Soben gieben sich von St. Cloud bis nach Bougival bin, auf dem äußersten Ende nabe an der Seine über ben Bäufern von St. Cloud liegt die Schange von Montretout, die von den Frangosen angelegt, aber nicht vollendet mar, um eine Zwischenbefestigung zwischen Iffp und Balerien zu haben. Der gange bobenfaum ift mit großen zusammenhängenden Barks befett, die sich an dem fanften Abbang binabziehen, ber beide Plateaus von einander trennt. Dagegen ift die vom Reinde besette Anbobe des Mont Balerien von allem Solze entblöft. Bedeutende Schanzen zogen fich um den Mont Balerien berum, nämlich im Nordwesten die Mühlenschanze und im Westen die Rouilleuse, die febr ftart befestigt mar. hinter der Dedung Diefer Schangen und Verhaue sammelte der Feind feine Truppen, um gegen unfere Linie vorzustoßen. Unfere Bertheidigungelinie beftand aus dem Dorfe Garches, dem Behöfte Bergerie und dem Jägerhäuschen; bann jog fie fich gegen Bougival zurud, fo daß fie fast eine feilformige Geftalt batte. Bor unserer Linie lagen die Saufer von St. Cloud und die Montretoutschanze, die nur schwach besetzt war, weil fie dem Keinde zu nahe mar. Die Borpoften, die dort ausgestellt waren, hatten daber auch den Befehl, bei dem Beranruden größerer Truppenmaffen fich gurudgugieben. Dagegen mar ber Bart von St. Cloud und Bille d'Avray stärker von uns befett und zur Bertbeidigung eingerichtet.

Es war vom Feinde eine nächtliche Ueberraschung beabsichtigt worden. Die ganze Nacht über wurden Truppen auf dem Plateau des Mont Valerien angesammelt. Der General, dem der Auftrag gegeben war, den Angriff zu eröffnen und seine Truppen an der Fouilleuse aufzustellen, konnte aber im Dunkel des Morgens diesen Ort nicht treffen und brachte mit vergeblichem Hin- und Herziehen mehrere Stunden zu. So kam es denn, daß der erste Angriss erst um 8 Uhr statssand. Die seindlichen Truppen waren in drei große Colonnen getheilt, die gleichzeitig ihren Marsch gegen St. Cloud und die Montretoutschanze, gegen Garches und Buzanval richteten. Eine weit kleinere Abtheilung ging gegen Malmaison vor. Die Ausgabe, die sich der Feind gestellt zu haben schien, war die Besitznahme der Garcher Höhen, um von dort aus dann am

folgenden Tage weiter vorzugeben.

Gegen 8 Uhr Morgens faben unfere Borpoften den Reind in großen Maffen berantommen. Der himmel war mit Bolten bedeckt, auf der Erde lag wie an all den Tagen ein trüber Nebel, der die weitere Aussicht verhinderte. Dennoch konnte man die dichten Massen des Feindes deutlich erkennen und sofort wurde Meldung davon gemacht, daß der Feind beran nabe. 48 Bataissone Linie, 6 Bataissone Nationalgarde und 10 Bataillone Mobilgarde brachen zu gleicher Zeit vor, eine bedeutende Artillerie stellte fich am Saume des Blateaus auf. Es hatte ben Anschein, als ob der Sauptangriff gegen die 10. Division stattfinden follte. 4 Bataillone debouchirten aus Rueil, mabrend 2 Bataillone am Seineufer entlang gingen, um fich Malmaifons und Bougivals in unferem linken Flügel ju bemächtigen. Sie brangen in den Bark von Malmaison und befetten die Mauer, richteten fie gur Befestigung ein und beschoffen von dort aus die 6. und 7. Compagnie des 37. Regiments, Die gleichfalls binter einer Barkmauer bei Bougival fich binter Dedung befanden.

Ein langes Feuergesecht entspann sich an dieser Stelle, ohne daß wir bedeutende Verluste hatten. Der Feind versuchte es nicht, aus seiner gedeckten Stellung hervorzubrechen und durch einen Sturm sich unserer Stellung zu bemächtigen. Dagegen kamen 2 Bataillone vom Bahnhof von Nanterre am Seineuser heran. Hinter ihnen dampsten zwei gepanzerte Locomotiven, die mit ihren Kanonen der Infanterie als Deckung dienten. Feindliche Tirailleurs schlichen sich im Flußthal heran und suchten unseren Soldaten bei Bougival in die Flanke zu kommen. Aber sie wurden von den sichern Schüßen hinter

Barricaden und Mauern abgewiesen. Nun gingen die Colonnen im Schnellschritt vor, um unsere Truppen bort zu verdrängen. Aber so wie fie aufs Weld hinaus traten und ohne Dedung avancirten, eröffneten unfere Batterien, die auf der bobe bei St. Michel standen, ein heftiges und wohl gezieltes Feuer. Sie warfen die Shrapnells mit um fo größerer Sicherheit in die Reihen des Feindes, weil sie sich in den vorangebenden Tagen völlig eingeschoffen hatten. Jede Diftance war ihnen genau bekannt, fo daß die Granaten und Shrapnells mit entfeplicher Bucht in die Colonnen des Feindes fielen, seinem Vormarsch Salt geboten und ihn in Unordnung und wilder Flucht zurückwarsen. Zwar versuchten nun noch einmal die gepanzerten Locomotiven die Ausmerksamkeit unserer Artillerie auf fich zu gieben und fie bon der Beschießung der Colonnen abzuziehen. Aber auch bier antworteten unfere Batterien fo porzüglich und trafen diese gepanzerten Ungethüme so gut, daß fie schleunigst abdampften, sich aus unserem Schußbereich gurudzogen, und um doch auch noch etwas von sich hören zu lassen, fich weiter abwärts aufstellten und von dort aus ihre Geschoffe nach Argenteuil hinüberschleuderten.

Der Angriff auf den äußersten linken Flügel war damit abgeschlagen und wurde auch nicht wieder erneuert, dagegen wurde das Gescht im Park von Malmaison noch bis spät Abends fortgesetzt, ohne indessen einen hestigen Charakter anzunehmen. Die Feinde standen sich auf Schußweite gegenüber, beide durch Mauern gedeckt. Mit aller Ruhe und Muße wurde geseuert; nur dann, wenn sich ein Franzose zu leichtsinnig vorsdrängte und durch die Lücken der Mauern zum Vorschein kam,

erhielt das Feuer eine größere Lebendigkeit.

Aber mit großer Energie tobte der Kampf im Centrum und auf dem rechten Flügel. Unsere Truppen standen nur auf dem Plateau von Garches, dis in das Thal waren sie nicht vorgeschoben. Der Park von Buzanval war verlassen. Aber das Jägerhaus, das am äußersten Kande gelegen ist, war von unseren Truppen besetzt und stark vertheidigt. Eine lange Mauer zieht sich hier entlang, sie war auf der ganzen Länge zur Bertheidigung eingerichtet. Hier waren vier Compagnien vom

50. Regiment und eine Compagnie vom 37. Regiment aufgeftellt. Um  $10^{4}/_{2}$  Uhr kam der Feind mit drei großen Colonnen von der Höhe herab. Er besetzte den Kark von Buzanval. Er schob seine Schüßen vor und drang mit den Colonnen gegen die Stellung.

Die feindlichen Schüten suchten sich möglichft zu beden. Es entspann sich ein längeres Feuergefecht. Reiner von unseren Leuten trat aus seiner Deckung heraus. Jeder schoß auf seine eigene Sand. Wo ihm ein Feind zu Gesicht tam und ihm schufgerecht wurde, gab er Feuer. Das machte einen großen Eindruck auf den Reind. Die Schüten, Die ftart becimirt maren, liefen beulend und schreiend gurud und frütten fich auf die dahinter aufgestellten Colonnen. Man konnte den Gindruck, den diese eilige Flucht auf den Feind machte, sehr wohl erkennen. Er ichwankte und drobte von der Flucht ergriffen zu werden, da sprangen die Offiziere vor, die Fahnen wurden vor die Reihen genommen und nun festen fich die Colonnen jum Sturme in Bewegung. Mit dem Rufe "Vive la République" nahten fich beran. Gie avancirten bis auf 280 Schritte; bann gaben fie ftarke Salven ab. Aber da fie ohne Biel und meift zu boch schossen, so konnten sie auf unsere Truppen keinen Effect machen. Einige Abtheilungen avancirten bis an die Mauer, warfen Bulverfäcke binan, sprengten Theile der Mauer in die Luft und suchten in unfere Stellungen bineinzudringen. Aber nun griffen unsere Soldaten jum Baponnet und trieben die Reinde entweder gurud oder ftachen fie über den haufen. Dann aber gaben fie ein heftiges Schnellfeuer und vertrieben badurch die Colonnen, die fich wieder hinter ihre Deckung an der Mauer zurudzogen und den Angriff zunächst aufgaben. Inzwischen war es dem Feinde gelungen, sich auf der Bobe von Garches festzuseten, die Montretoutschange, die Baufer von St. Cloud und der Rirchhof waren in feine Sande gefallen.

Auch gegen den rechten Flügel war der Feind um  $8\frac{1}{2}$  Uhr vorgebrochen. Eine Colonne ging gegen die Montretoutschanze und bemächtigte sich zunächst der Häuser von St. Cloud, in denen nur eine kleine Feldwache stand, die sofort beim Herannahen des Feindes sich dem Besehl gemäß zurückzog. Dann

drang dieselbe von beiden Seiten umfassend gegen die Montretoutschanze vor, in der sich ebenfalls eine Abtheilung von circa 70 Mann von der 1. Compagnie des 58. Regiments befand. Ihre Stellung mar febr gefährdet. Bon allen Seiten drängte der Feind beran; aber die fleine Abtheilung wehrte fich mit heldenmuth. Sie gab ihre Schuffe mit Sorgfalt und Genauigkeit ab und verkaufte jeden Ruß breit Landes mit Strömen feindlichen Blutes. Dennoch brang ber Feind nach und nach immer näher beran. Gine Rettung war für ben Augenblick ohne alle Aussicht. Aber das Häuflein hatte sich das Wort gegeben, sich nicht dem Feinde zu überliefern, sondern lieber ju fterben. Sie fteben an den ichutenden Ballen und senden das tödtliche Blei mit verheerender Gewalt in die Reiben des Keindes. Aber dieser hatte sich nun einmal darauf capricirt, diese Schanze durchaus zu gewinnen. Mögen noch fo Biele hinfinten, immer neue Schaaren brangen beran. Da wird die Situation mit jedem Moment gefahrdrohender. Schon foließt fich der verderbenbringende Ring immer enger um die fleine Schaar, nirgends erscheint eine Gulfe oder Rettung. Die Munition beginnt ju Ende ju geben. Noch wenige Minuten, die lette Patrone ift verschoffen und der Feind naht schon heran. Da ruft der Führer, Lieutenant Plouta, ihnen ju: "Leute, jest giebt es nur einen einzigen Ausweg, wollen wir bem Feinde nicht in die Sande fallen, fo muffen wir uns mit dem Bayonnet eine Bahn durch ihn brechen. Dort fteht er am dunnsten, da ift es möglich, hindurchzukommen. Wollt ihr mir folgen?" "Ja wohl, bis in den Tod!" erwidert ihm die getreue, belbenmuthige Schaar, und nun ftellt fie fich schnell an dem füdlichen Ausgang der Schanze auf. "Gewehr zur Attake rechts" ruft der Führer und mit gezogenem Gabel im Marich-Marich und lautem hurrahruf bricht fich das fleine Säuflein Bahn und zieht fich in guter Ordnung und ohne erheblichen Berluft mitten durch den Reind, der erschredt gurudweicht, nach bem Bark von St. Cloud bin.

Der Feind aber besett sofort die Schanze und richtet sich auch sogleich bier häuslich ein. Er bricht einen Ausgang auf der Oftseite, dielt denselben, macht Wege, um die Kanonen

beranzubringen, turz trifft alle Anstalten, um sich in dem Besit ber Schanze zu halten. Ginmal auf den Boben von Garches eingenistet, schiebt er nach und nach feine Truppen weiter vor, er dringt bis jum Dorfe, fest fich auf dem am öftlichen Gingange befindlichen Rirchhofe fest und richtet sich auch bier vertheidigungsmäßig ein. Noch halten unfere Truppen bas Dorf Garches und die Bergerie besetzt. Barricaden und Verhaue sind in großen Massen errichtet, die Mauern an zahllosen Stellen durchftoßen, um dem Schuben Raum für feine Buchfe ju fchaffen. Die Artillerie fommt berangefahren, fie ftellt fich in den porbereiteten Emplacements auf. Drei schwere Batterien stehen im Bart von St. Cloud, zwei leichte auf der Wilbelmsbobe und eine leichte ift auf der Fohlenkoppel placirt. Bor der Stellung waren drei Jägercompagnien ausgebreitet, die die feindlichen Schüten und Sturmcolonnen, die aus der Tiefe und von der Montretoutschange herannahten, unter ein wirksames Feuer nahmen. Als aber der Feind 20 Bataillone entwickelt batte und nun dichtere Schübenschwärme berannabten. murden diefe drei Compagnien in die gebedte Stellung gurudgenommen, um fie aus der Wirtungsfphäre unferer Artillerie zu führen. Auf dem linken Klügel der 9. Division commandirte der General v. Bothmer. Sier ftand bei der Bergerie das 58. Regiment und 2 Compagnien vom 2. Bataillon des 47. Regiments, die 2. und 3. Jägercompagnie und eine schwere Batterie. Auf dem rechten Flügel bei Garches und dem Bark von St. Cloud hatte der Oberft Epl das Commando. Dort befand sich das 59. Regiment, das 1. Bataillon der Könias-Grenadiere, die 1. und 4. Jägercompagnie und eine leichte Batterie.

Alle diese Truppen standen in gedeckter Stellung, die wohl vorbereitet war, um den Feind zu empfangen. Also im Ganzen waren hier 8 Batterien und 30 Compagnien, die mit Ungeduld den Feind erwarteten. Um 10 Uhr naht derselbe heran. Seine Schügenschwärme decken sich hinter den Mauern und Bäumen des Parks. Schon aus der Ferne eröffnet er sein Feuer, dahinter dringen größere Colonnen nach. Unsere Soldaten stehen ruhig auf dem Anschlag. So viel, als nur

möglich, find in die vorderste Linie gezogen. Gewehrmundung liegt neben Gewehrmundung; aber fie schweigen noch, benn ber Feind ift noch nicht in Schuftweite. Jest können die Erften erreicht werden und ein forgsames Teuer wird nun eröffnet. Während der Keind unaufhörlich knallt und durch die Menge ber Schuffe feinen Begner ju betäuben fucht, aber nur bin und wieder ein Ziel erreicht, schießen unsere Leute mit Sicherheit und Erfolg. Die Bergerie ift der Ort, den fie sich als Opfer auserseben haben. Bier bringen fie mit großen Maffen beran. Der Park, der sich vor diesem Gehöft ausbreitet, ift von den Unfrigen nicht besett. So füllt denn bald der Feind denselben Er durchbricht die Mauer, die dem Mont Balerien zu gelegen ift, an 15 bis 20 Stellen, damit die Geschüte bineinfahren konnen; er richtet Alles jur Befetung ein, fchnell find die Mauern durchschlagen, selbst Telegraphendrähte berangezogen, um die Berbindung mit dem Obercommando berzustellen. Nun dringt er im Bogen an die Mauer heran, die fich an die von uns besette anschlieft. Bon bier aus versuchen einzelne Abtheilungen in unsere Flanke zu kommen; aber das fichere und wohlgezielte Feuer vertreibt den Feind und wirft ibn wieder durch den Park auf die von ihm inne gehabte Mauer zurud. Der erste Angriff ift abgeschlagen. Roch einmal sammelt der Feind seine Colonnen, Batterien sind auf dem Rande des gegenüberliegenden Plateaus aufgefahren. Bon dort und vom Mont Balerien erbebt fich jest eine ftarke Ranonade auf unfere Stellung, unter beren Schut ber Reind mit großen Maffen vordringt, um sich des ganzen Blateaus, des Dorfes Garches und der Bergerie zu bemächtigen. Aber nun fpricht auch unsere Artillerie ein gewichtiges Wort mit. Ihre Granaten ichlagen in die dichten Maffen des Feindes ein. Dazu kommt das heftige Feuer auf unserer ganzen Linie. Neue Bataillone find zur Verftarfung berangezogen. Go viel Mannschaften, als nur in die Bertheidigungslinie eintreten können, greifen in das Gefecht ein. Der Feind bringt noch einmal heran, auch er bringt neue Truppen ins Gefecht.

Aber vergebens entwickelt er dichte Schütenschwärme, vergebens bringen starke Colonnen heran. Zugleich von der Artillerie und Infanterie beschoffen, stodt er, weicht zurück und eilt endlich in wilder Flucht von dannen. Mit entseplicher Präcision hatten unsere Granaten eingeschlagen; auf der ganzen Linie lagen die Todten wie gesäet. Dennoch sammelte er im Schutz der Mauer von Buzanval und an der Kirchhofsmauer von Garches seine Truppen aufs Neue zu einem dritten

Maffenangriff.

Inzwischen hatte er auf der Bobe bei der Fouilleuse seine Artillerie berangezogen, um unter bem Schute berfelben einen neuen Angriff gegen die 10. Division zu formiren. Es war 111/2 Uhr, als die feindlichen Feld- und Mitrailleufen-Batterien ein bestiges Feuer gegen das Jägerhaus eröffneten. Aber unfere Batterien bei St. Michel antworteten ohne Unterbrechung und eine beftige Kanonade entwickelte fich bier. Die Batterien beschoffen sich gegenseitig; aber ber Feind wirfte nur febr wenig, er schoß meistens zu weit, so daß die Granaten unschädlich binter ber Linie einschlugen. Nun löfte ber Reind zwei Bataillone zu Schützenschwärmen auf, die fich nach und nach immer näber an das Jagerhaus beranzogen und es von zwei Seiten umfaßten. Da wurden auch von uns die Reserven ins Treffen bineingeführt. 13 Compagnien ftanden bier auf unserer Seite im Feuer, von denen 8 dem 50. Regiment und 5 dem 37. Regiment angeborten. So viel Leute als nur möglich wurden an die crenelirten Mauern gezogen. Auch der Feind hatte hier eine Mauer, die ihm günstige Deckung gab. Ein langes Schübengefecht entwidelte fich. Auf beiben Seiten lag man binter Bäumen und Mauern. Endlich famen die feindlichen Colonnen beran. Es war 2 Uhr, als der Keind einen neuen Sturm gegen bas Jägerhaus unternahm. Je zwei Bataillone waren zu Colonnen formirt. Im Schnellschritt mit flatternden Kahnen, die Offiziere an der Spite mit dem Rufe "En avant, mes braves!" und unter beständigem Schreien und Toben und mit dem Rufe "Vive la république!" brangen die feindlichen Schaaren bis auf 200 Schritt beran. Dann aber ftoctte die Linie: beftig vom Sagerhause und der Barkmauer beschoffen. fielen die Feinde dutendweise ju Boden. Sier lagen noch am andern Tage gange Reiben; Die Grangten batten furchtbare Bernichtungen angerichtet. Bier bis fünf Franzosen waren von einer Granate umgeworfen, sie lagen dort förmlich hausenweise zusammen.

Dennoch gingen einzelne Abtheilungen des Feindes mitten unter unserem furchtbarften Feuer bis an die Umfassungsmauern beran; fie legten ihre Gewehre in die Schuflocher binein und schossen sie schnell binter einander auf unsere binter der Mauer ftebenden Leute ab. Gelbft in die einzelnen Luden, die fie schon erst durch Bulversäcke gesprengt batten, drangen sie berein. Ein grimmiger Rampf entspann sich; bier wurde von der blanfen Waffe Gebrauch gemacht. Da finken die fo kuhn berandringenden Franzosen vor dem Ungestüm unserer Truppen gusammen. Gin frangofischer Offizier sieht das, er eilt berbei, um Bulfe ju bringen, binter ibm fturmt eine fleine Abtbeilung. Aber eine mächtige Salve faßt fie, wirft fie zu Boden, und ber Offizier allein, den Degen schwingend und immer "En avant!" rufend, fturmt in die Lude hinein, wo der Bayonnetfampf foeben stattgefunden hatte. Da springt der Lieutenant Barbenes mit gezücktem Sabel beran. Ein turges Gefecht entspinnt fich: aber mitten durch die Bruft getroffen finkt der frangofische Offizier unter seinen Leuten zu Boden. Der Angriff ift abgeschlagen. In diesem naben Kampfe, wo sich die Keinde bis auf wenige Schritte gegenüberstanden, waren auf beiden Seiten Biele getödtet und verwundet. Noch drei Tage darauf fand man französische Verwundete, die hier unter Berhauen und an den Mauern lagen; manche hatten sich in die Gebusche gefcblevpt und konnten nur mit Dube gefunden werden. Gie lagen dort die lange, falte Winternacht und noch den folgenden Tag und die Nacht dazu. Das Wimmern und Stöhnen drang schauerlich durch die Nacht; aber man konnte demselben nicht abhelfen, denn noch immer ftanden fich die Feinde geruftet gegenüber.

Der Angriff gegen die 10. Division war damit vollständig abgeschlagen. Um  $2^{1}/_{2}$  Uhr zog sich der Feind aus unserem Schußbereich heraus und wagte es dort nicht mehr, den Angriff zu wiederholen. Aber aus einer Entsernung von 1000 Schritt unterhielt er noch immer ein heftiges Tirailleur- und

Artillerieseuer gegen unsere Stellung. Dabei stankirte er durch den Besit der Höhen von Garches die 10. Division; jedoch fügte er von dort aus derselben wenig Schaden zu, denn er hatte genug mit den ihm in der Front gegenüber stehenden Truppen zu thun. Nach und nach wurde auf dieser Seite der Kampfschwächer. Man konnte es deutlich sehen, daß der Feind es aufgab, dort vorwärts zu kommen. Unsere Stellung war ihm zu fest; so zog er denn nach und nach jene Truppen von dort fort und warf sie mehr auf seinen linken Flügel.

Am meisten Schaben hatte uns der Feind von einem in der Mauer liegenden Thürmchen zugefügt, dessen Thür von außen zu öffnen war und in die er hineingedrungen war. Bon dort wurde er erst später wieder hinausgeworfen. Er slankirte auf diese Weise unsere Stellung und schoß mit großem Sifer in den Park hinein. Er hatte sich diese Thürmchen sehr schnell zur Bertheidigung eingerichtet. Die Thür, die in das Gehöft führt, war verrammelt, die Fenster zugestellt und mit Schießscharten versehen, mehrere Löcher in die Wände gestoßen. So viele Franzosen wie möglich hatten sich dort sesses und unterhielten ein sehr lebhastes Feuer. Erst als der letzte Angriss abgeschlagen war und die beiden Sturmcolonnen sich in Unordnung zurückgezogen hatten, wurde auch dieses Eckhürmchen wieder vom Keinde

Um 5 Uhr war Alles still. Zwar hatte der Feind die gegenüberliegende Mauer noch besetht, aber das Gesecht hörte auf. Das Gros der Truppen war auf das Plateau zurückgegangen, kochte dort ab und bivouakirte die Nacht über.

Dagegen war es offenbar, daß der Feind noch einmal einen Bersuch machte, um sich der Bergerie und des Dorses Garches zu bemächtigen. So wurde denn von dem commans direnden General besohlen, das 46. Regiment jest der 9. Dis vision zur Unterstützung zu schiefen, da der Feind noch immer auf dem einmal gewonnenen Terrain Stand hielt. Die Hülfe kam zu rechter Zeit. Es kamen gerade große Colonnen stürmend auf die Bergerie und auf das Dorf Garches zu. Sie liesen wieder dies in die Schußweite heran, dann gaben sie unsgezielte Salven ab, und als diese nun auf das Heftigste

erwidert wurden, jogen fie fich wieder aus dem Schufbereich Es war das dritte Mal, daß der Angriff von den Truppen der 9. Division abgeschlagen war. Nun aber wurde der Befehl gegeben, jum Angriff überzugeben, um den Keind von den Söhen von Garches zurückzuwerfen und die wichtige Montretoutschanze wieder zu nehmen. Zwei Compagnien vom Füsilier-Bataillon des 59. Regiments unter dem Major Cumme erhielten den Auftrag, von der Bergerie aus stürmend vorzugeben und den Feind an der oberen Mauer des Barkes von Buzanval zu verdrängen und diese Stelle vom Feinde ju faubern. Gine andere Colonne unter dem Oberft v. Köthen bestand aus zwei Comvaanien des 59. Regiments, aus zwei Jager-Compagnien und aus dem ersten und dem Rufilier-Bataillon der Königs-Grenadiere. Diese 12 Compagnien sollten aus dem Dorfe Garches bervorbrechen und die Höhen in der Front nehmen, während das Füsilierbataillon des 47. Regiments von der Bergerie aus in die Flanken der Höhen avanciren follte. Ginzelne Compagnien waren in Schütenlinien aufgelöft, fie brangen gegen den in dichten Colonnen auf der Bobe ftebenden Reind vor; binter ihnen folgten die Sturmcolonnen Tambour battant mit entfalteter Kabne, ohne einen Schuß zu thun, die Sobe binauf.

Aber der Feind entwickelte hier immer neue Massen. Es hatte den Anschein, als ob er das einmal occupirte Terrain auf keinen Fall wieder aufgeben wolle. Ein sehr heftiges Feuer empfing unsere stürmenden Truppen. Unaufhörlich gab der Feind ganze Salven bataillons, und regimentsweise ab. Dazu richteten die seindlichen Batterien ihre Geschosse gleichsfalls hierhin.

Nur langsam und unter großen Opfern konnten die Sturmscolonnen vorwärts dringen. Der Feind hielt standhaft fest und wich nicht zurück. Stundenlang schossen sich unsere Truppen mit ihm herum, ohne wesentlich weiter zu kommen. Auch an der Parkmauer von Buzanval hielt er mit großer Zähigkeit sest. Durch die Mauer und die großen Parkbäume geschützt, dazu am Abhange gelegen, konnte die Artillerie hier keine Wirkung erzielen. Der Angriss der Sturmcolonne prallte ab und es gelang hier nicht, den Feind zu vertreiben. Es ward ein

weiterer Angriff aufgegeben und auf den folgenden Tag verschoben. Die Dunkelheit brach bereits ein. So mußten denn unsere Truppen dort die ganze Nacht in der nächsten Nähe des Feindes auf Borposten stehen, der zwar auf jeden weiteren Angriff verzichtete, aber durch sein Lärmen und Birthschaften doch unsere Soldaten in steter Wachsamkeit hielt. Den ganzen Tag über und die lange Nacht hindurch war das 59. Regiment hier, ohne auch nur nothdürstig gegessen zu haben, und densnoch hielten die Soldaten die Strapazen ohne Murren aus, immer frisch und fröhlich mit gespannter Ausmerksamkeit den Bewegungen des Keindes solgend.

Da versuchte der Reind noch einmal auf unserem rechten Flügel gegen das Dorf Garches vorzudringen. Bon dem Terrain begunftigt, sturmt er von der Sobe auf das Dorf binab. Eine ftarte Beschießung vom Mont Balerien und den Reldbatterien ber unterftügt den Angriff. Er will um jeden Preis das Dorf haben, um so durch eine umgehende Bewegung die gegen die Sobe anftürmenden Truppen zum Rückzuge zu zwingen. Aber unfere Truppen halten auch biefen Sturm aus. Eine beftige Kanonade von dem Bark von St. Cloud ber lockert die Reihen des Feindes. Er zieht fich langfam gurud, immer noch aus seinen weittragenden Gewehren ein beftiges Reuer unterhaltend. Sest ift auch das zur Berftartung berangefandte 46. Regiment auf dem Schauplat angelangt. Als der Feind weicht, werden neue Sturmcolonnen auf dem rechten Flügel formirt, um im Zusammenhang mit den aufs Neue vorgebenden Abtheilungen in der Front die Boben von Garches zu gewinnen. Das 1. Bataillon des 47. Regiments wird gegen ben Bark von Montretout geschickt, in welchem fich große Maffen des Feindes eingenistet und verbarricadirt baben. Die Hauptcolonne aber besteht aus 12 Compagnien, zusammengesett aus einer Compagnie des 58. Regiments, aus 10 Compagnien des 46. Regiments und aus einer Compagnie des 88. Regiments. geführt von dem Oberft v. Eberhard. Sie hatten die Beftimmung, fich der Montretoutschange ju bemächtigen. Die Dunfelheit war icon langft angebrochen, als ber Sturm Diefer 32 Compagnien auf der gangen Linie in Front und rechter

Flanke unternommen wurde. Unter starkem Gewehrseuer und bonnerndem Hurrahruf stürzten sich die Massen auf den Feind, der auf der Höhe und dem Park von Montretout noch einen starken Widerstand leistete.

Am meiften litt das 1. Bataillon des 47. Regiments, das . nur febr langfam Boden gewinnen konnte. Aber endlich um 81/2 Uhr war der Feind von den höhen von Garches wieder hinabgedrängt und in das Thal, sowie auf das Plateau des Mont Valerien zurudgeworfen. Es war bereits nabe an 10 Uhr, als er fich auch von der Montretoutschanze gurudzog. Run brangen die stürmenden Colonnen von drei Seiten an die Schanze beran. Rein Keind ließ fich dort vernehmen, alles war still und rubig, nur einige wimmernde Verwundete lagen in der Schange. Die erfte Abtheilung, die an die Schanze berantam, bemächtigte fich berfelben, ohne einen Schuß zu thun und ftellte die Wachen aus. Mehrere verwundete Frangofen, sowie auch zwei von den 58ern, welche am Morgen zu der Befatung gebort hatten, lagen dort oben und waren von den gegen 10 Uhr abziehenden Frangofen zurückgelaffen worden. Rett nabten auch die anderen Abtheilungen von den anderen Seiten beran; es war Befehl gegeben, nicht ju ichießen. Als nun die Soldaten nabe berangekommen maren, bemerkten fie in der Dunkelheit Wachen auf der Schanze. Sie machten fich fertig, um ju ichießen, weil fie gar nicht baran bachten, baß die Frangosen fie ohne allen Kampf aufgegeben hätten. Da erichallte glüdlicherweise zur rechten Reit ber Ruf: "Berba!" in deutscher Sprache und nun konnte fein Ameifel mehr fein, daß die Schanze bereits in unseren handen sei. Dagegen mar es nicht gelungen, den Feind aus dem dahinterliegenden Bark von Montretout zu vertreiben, sowohl hier als in dem Bark von Buzanval und in den häufern von St. Cloud blieb der Reind die aanze Racht über. Große Maffen bivouafirten auf dem Blateau vom Mont Balerien dieffeits nach ber Montretoutschanze bin. Es batte banach ben Anschein, als ob am Morgen bes folgenden Tages der Kampf aufs Neue beginnen murde.

Rleinere Gefechte hatten noch an anderen Stellen ftattgefunden, die sich bis in die Racht erstreckten. Als der Lieutenant Blouta mit seiner Abtheilung die Montretoutschanze geräumt hatte, mar er in den Bark von St. Cloud gurudaegangen und wartete bier auf ein weiteres Commando. Gegen Abend erhielt er vom Obercommando die Weisung, gegen ben Tunnel von St. Cloud vorzugeben. Es war nämlich bemerkt worden, daß feindliche Truppen in diesen hineingezogen seien und sich auf diese Weise in unseren Rücken zu schleichen suchten. Ohne Aufenthalt rutichte die Abtheilung ben Berg, in welchem sich der Tunnel befindet, hinab und trat sofort in die bintere Deffnung beffelben ein. Die Franzosen waren noch nicht weit gekommen, fie batten den Ausgang beffelben gegen St. Cloud besetzt und ichienen fich damit zu begnügen. Nun fandte Lieutenant Blouta mehrere Leute por und ließ auf die feindlichen Abtheilungen Feuer geben. Die Schuffe riefen ein bonnerahnliches Krachen in den Wölbungen des Tunnels bervor. Erschredt floben die Feinde; fie fürchteten mahrscheinlich, daß eine gewaltige Explosion stattfinde. Sobald der Tunnel vom Feinde gereinigt war, ging Plouta mit seiner Abtheilung por und rückte bis an den öftlichen Ausgang des Tunnels und besetzte benfelben. Der Reind hatte fich in einige anliegende Saufer zurückgezogen, aus benen er sich nicht verdrängen ließ. schien er seine Täuschung bemerkt zu haben, benn nicht blos mit Rugeln, sondern auch mit Schimpfreden wurden unsere Soldaten von ihm empfangen. Doch fie ließen sich dadurch burchaus nicht stören, sondern antworteten ihm recht fleißig, so daß sich bier ein langeres Feuergefecht entspann, das die gange Nacht hindurch dauerte. Gleichfalls hatte der Feind noch fpat Abends, von der Dunkelheit begünftigt, einen Versuch bei Malmaifon auf unseren äußersten linken Flügel gemacht, sich ber Stellung zu bemächtigen. Es war gegen 9 Uhr, als brei feindliche Compagnien bier überraschend vordrangen und im erften Anlaufe sich der Barricaden bemächtigen wollten. die 5. und 7. Compagnie des 57. Regiments trat ihm sofort entgegen und empfing ibn mit einem hurrabruf und einem Sagel von Rugeln; da mandte er schnell wieder um und gab ieden weiteren Rampf auf.

Damit hörte überhaupt für diesen Tag das Gesecht auf. Zwar Reblide, Bon Weißenburg bis Baris.

hatte der Feind noch einzelne Positionen besetzt, aber da die Dunfelheit zu weit vorgerückt war, so wurden weitere Operationen für diesen Tag aufgegeben und auf den solgenden Tag verschoben. Der Feind hatte indessen zu große Verluste gehabt; er hatte keine Neigung, den Kampf fortzusezen. So bemerkten denn auch unsere Vorposien, daß er in der Frühe des Morgens seine Stellung aufgab und in großen Massen nach Paris zurüczing. Gegen 8 Uhr konnten unsere Patrouillen ihn verfolgen; sie bemerkten, als sie auf die Stelle kamen, wo er die Nacht geblieben war, daß der Abzug kein geordneter gewesen sein konnte, denn Tornister, Kochgeschirre, selbst Gewehre lagen auf der Erde in großen Massen zerstreut. Die Verwundeten waren zurückgelassen; sie lagen hilfs und rettungslos auf der Erde und wimmerten laut und kehten um Hülfe.

Unsere Borposten hatten am Abend um 11 Uhr ihre alte Stellung wieder einnehmen können, während um diese Zeit die Reservetruppen in ihre Cantonnements zurückgingen, nachdem auch schon die Batterien um  $7^{1}/_{2}$  Uhr abgezogen waren. Die Truppen aber, die auf dem Felde blieben, mußten die ganze Racht über unter dem Gewehr stehen, weil man die Bedeutung des gewonnenen Sieges an dem Tage noch gar nicht übersehen konnte und eine Erneuerung des Kampses von Seiten des Keindes befürchtete.

Am folgenden Tage zeigte es sich, daß die Häuser von St. Cloud noch von seindlichen Truppen besetzt seien. Die Abstheilung war von den Jhrigen im Stich gelassen; sie hatte den Austrag bekommen, sich dort zu halten und es war ihr Unterstützung und Ablösung versprochen. Aber bei dem Wirrwarr des Kückzuges mußte das übersehen worden sein. Dies Häuseliein war nun entschlossen, sich nicht zu übergeben. Es wehrte sich mit großer Energie. Unsere Insanterie vom 46. und 49. Regiment ging vor und umstellte sie; da zogen sie sich in ein einzelnes großes Gebäude zurück, das sehr gut zur Vertheidigung eingerichtet war. Ein längeres Feuergesecht entspann sich.

Der Feind wollte nicht weichen und erwiderte das Feuer mit großer Heftigkeit. Der Führer unserer Truppen sah sich endlich veranlaßt, einen Parlamentär an die Franzosen abzuTenden: er ließ ihnen die Lage der Dinge außeinanderseken und sie zur Uebergabe auffordern; aber sie wollten nichts davon wissen und ließen zurücksagen, sie würden sich so lange vertheidigen, bis fie die ihnen versprochene Unterftugung erhielten. Da hatten fie freilich lange vergebens marten konnen, denn diese blieb völlig aus. Da nun die Infanterie obne eigenen großen Schaden dem Feinde bier nichts anhaben konnte. fo ließ Hauptmann Dielit seine Batterie auf einer gegenüberliegenden, gunftig gelegenen Anbobe auffahren, bereit, das Saus. bas der Keind befett hatte, in Grund und Boden ju ichießen. Nun wurde aufs Reue ein Parlamentar hinübergeschickt und ihm die Sachlage auseinandergesett. Aber auch jest wollte er Anfangs noch nichts davon hören, er verlangte vielmehr freien Abzug mit Waffen nach Paris zurud. Dieser wurde ihm aber nicht gestattet, es wurde ihm vielmehr angezeigt, daß, wenn er fich nicht bald entscheide, das Bombardement beginnen wurde. Rest wurde er schon etwas nachgiebiger. Er ging darauf ein, fich für gefangen zu erklären, aber er verlangte die Waffen und für die Offiziere den Degen bis Berfailles zu behalten. Der Major v. Klaß gestand es nur den Offizieren zu und damit begnügten fie fich benn auch. Gleichzeitig gab er ihnen auf ibr Berlangen eine Bescheinigung, daß diese Abtheilung fich ausgezeichnet tapfer geschlagen und nur den dringenden Umständen nachgegeben habe. Aus Rücksicht auf ihr tapferes Verhalten ließ der Commandeur die Abtheilung auch auf einem Bege, an dem fich feine Saufer befanden, nach Berfailles guführen. Es waren im Gangen 18 Offiziere und 329 Mann, bie in den häufern von St. Cloud gefangen wurden. So mar also am Morgen des 20. auch das lette haus wieder in unsere Bande gefallen. Da aber diese Baufer uns viele Unbequemlichkeiten gemacht hatten, so wurde befohlen, sie abzubrennen, damit es in Rufunft dem Feinde nicht wieder möglich sein murde, fich dort festzuseben.

Der Kampf war ein sehr hartnädiger gewesen. Die Feinde batten ihre Angriffe immer aufs Neue wiederholt waren an einzelnen Stellen mit großer Bravour bis in die unmittelbare Näbe unferer Stellung porgedrungen. Es wurde sogar noch auf eine Entfernung von 10 Schritten geschoffen. Oft war auch von der blanken Waffe Gebrauch gemacht worden. Im Gangen aber ichoffen Die Reinde ichlecht, fie begnügten fich bäufig damit. Salven abzugeben, ohne zu zielen, und schoffen meiftens zu boch. Mur einzelne Schüten maren forafältiger und zielten genquer. Unter ben Mobil- und Nationalgardiften und felbst unter ben Liniensoldaten ichienen diesmal viele Leute aus befferen Ständen gewesen zu fein: benn bei den Todten fand man meistens sehr aute Kleider, viele feine und gang Dagegen war die Bewaffnung fehr verschiedenfaubere Mäsche. artig. Die meisten gefundenen Gewehre waren allerdings Sinterlader, aber darunter befanden sich viele abgeänderte Miniéflinten, sogenannte Tabatière-Gewehre, die sich allerdings fehr schnell laden laffen, aber sehr große Rugeln haben. In den Ratronenbulfen einzelner Soldaten mar gehadtes Blei. fomie auch Erplosionspatronen gefunden worden. Daß dem Ausfalle ein großes Unternehmen zu Grunde gelegen hatte, ging auch daraus bervor, daß der Feind in fo großer Maffe auftrat und die Soldaten auf mehrere Tage mit Proviant verseben waren.

Der Berluft des Feindes mar febr bedeutend. lagen die Leichen in großen Maffen por unferer Stellung. Bon ber 10. Divifion find im Gangen 498 todte Frangofen beerdigt worden, 200 lagen weiter gegen die frangofifche Stellung zu, fo daß dort allein an 700 Todte fich befanden. ber Stellung ber 9. Division find im Gangen eireg 1000 tobte und verwundete Franzosen gefunden worden; rechnen wir dazu die Verwundeten, die theils aus dem Gefecht gingen, theils von ihren eigenen Leuten während des Kampfes herausgeführt wurden, so wird die Angabe der Frangosen, die ihre Verlufte auf 5-6000 Mann schätten, nicht zu boch gewesen sein. Dagegen waren unsere Verluste allerdings nur winzig. Die 10. Division batte 13 Offiziere und 151 Gemeine an Todten und Bermundeten eingebüßt, mabrend der Berluft der 9. Divifion sich allerdings höher beziffert. Er belief sich auf 5 tobte und 20 verwundete Offiziere, ferner waren 61 Mann todt, 335 Mann verwundet und 63 vermißt, so daß also der Gesammtverluft des V. Armeecorps 38 Offiziere und 610 Mann betrug.

Am 21, war der Bicefeldwebel Duttfeld mit einigen Leuten unter dem Schute der Genfer Flagge auf das Schlachtfeld binausgegangen, um fich nach Berwundeten umzuseben. Aber dies Abzeichen wurde nicht respectirt, die Feinde, benen er gu nabe fam, nahmen ibn gefangen und führten ibn auf den Mont Der Commandant des Balerien, der General Noël. zu dem er geführt wurde, nahm ihn sehr freundlich auf, unterhielt sich mit ihm und lud ihn zu einem Diner ein. Bei dieser Gelegenheit fand ein längeres Gefpräch ftatt. "Es muß doch wohl recht schlecht mit Ihrer Verpflegung steben, ba Ihnen alle Rufubr durch Changy und Bourbafi abgeschnitten ift. Gie muffen gewiß großen Mangel leiden," fagte der General. "Nein, im Gegentheil, wir haben Ueberfluß an Allem," ermiberte ber Bicefeldwebel; "auch find Changy und Bourbaft fo weit zurückgewichen, daß sie uns nicht ichaden können. Aber man fagt, daß in Paris icon Sungersnoth ausgebrochen ift." "D bemahre," ermiderte der General, "wir haben noch Ueberfluß an Allem; wie Sie seben, find wir noch reichlich mit Lebensmitteln versehen." - Allerdings mar das Diner febr aut und reichlich. Sier erfuhr ber Biccfeldwebel Duttfeld auch. daß Trochu sich mährend des Kampfes auf dem Observatorium befunden babe, während Binop an dem Kampfe felbst Theil nahm und den Oberbefehl über die Truppen geführt batte. Trochu habe am folgenden Tage das Amt des Gouverneurs von Paris abgegeben und an seine Stelle fei Binop getreten. Auch sprachen sich die Offiziere über die großen Berlufte aus. die die Frangosen gehabt haben. Ginige gaben dieselben sogar auf 8000 Mann an. Jedenfalls aber hatte biefe Niederlage einen gewaltigen Gindruck auf die Stadt gemacht. Es mar ber lette Rampf, ben die Parifer versucht haben.' Das Ende ber Dinge war endlich gekommen und die Aussicht auf Frieden von Tag zu Tag gewisser. Der Feind forderte einen 24stündigen Waffenstillstand, doch wurde ihm dieser nicht bewilligt; dagegen wurde dem Abholen der Verwundeten und Todten durch die Ambulance fein hinderniß in den Weg gelegt.

## Cechsundzwanzigstes Rapitel.

Die Anterhandlung wegen der Capitulation von Paris. Die Nebergabe der Forts. Der Brand des Schlosses Meudon. Paris nach der Capitulation. Cinzug der Truppen. Friedensschluß.

Ber lette große Ausfall vom Mont Balerien, der den Barifern so große Opfer gekostet hatte, nahm ihnen jede hoffnung, fich von der Belagerung zu befreien. Alle Entfat-Armeen im Suden, im Norden und Often waren gefchlagen. so daß auch von dort ber feine Rettung fam. Tagen war ein wildes Chaos in der Stadt felber eingeriffen. Schredensbleich fürzten jett die Einwohner von St. Denis herüber und alarmirten die Stadt aufs Neue; denn am 21. 3anuar hatte auch bort die Beschiefung begonnen. Bleich beim Anfang mar aus den rings umgebenden Batterien ein formlicher Sagel von Geschoffen auf die unglückliche Stadt niedergepraffelt, und bald brachen an mehreren Stellen Feuersbrünfte aus. Schreden und Buth bemächtigten fich ber Ginwohner von Paris. Die Säupter der Regierung mußten felbst für ihr Leben fürchten; Trochu mar dem Unwillen des Bolkes gewichen und Binop an feine Stelle getreten.

Jest blieb nichts anderes übrig, als endlich die Parlamentärflagge aufzuziehen und die Stadt auf Gnade und Un-

gnade zu übergeben.

Am 23. Abends setzte Jules Favre bei Sevres über die Seine und kam in einer einfachen Droschke zu Bismarck, in der Absicht, über die Capitulation von Paris zu unterhandeln. Es war der Eindruck der letzten Tage, die Gewalt des Bomsbardements, die colossalen Berluste bei dem Ausfalle, die Beschießung von St. Denis, die Unordnung in der Stadt und die Stimmung in derselben gegen die Regierung, was auf ihn einschied

ftürmte und ihn zu dem lange aufgeschobenen, aber endlich doch zu ergreisenden letzten Schritte gezwungen hatte. Ein großer Unterschied zwischen seinem Auftreten im September und jetzt war bemerkbar. Er ließ die Flügel sinken, die tiesste Riedergeschlagenheit lag in Mienen und Haltung ausgedrückt. Er verweilte am 24. noch in Versailles, ohne indessen zum Ziel kommen zu können. Die Bedingungen waren nicht so, daß man darauf eingehen konnte. Ein freier Abzug mit allen militärischen Sehren konnte der zahlreichen Besatung nicht gestattet werden.

Neberdies lag es flar vor, daß die Lage so war, daß er auf jeden Kall nachgeben mußte. Schon der Umftand, daß er um zu unterhandeln nach Berfailles fam, mußte ibn bei ber Menge in Paris discreditiren. Kam es nicht zu einem Resultat, so war es auch mit seiner Herrschaft zu Ende. Trochu war bereis dem Drängen der Unzufriedenen gefallen, Jules Fabre konnte febr leicht ihm nachfolgen, und was follte bann aus ber Stadt werden? Après nous le déluge, das mußte er fich obne Ameifel fagen, und fo fam er benn am 25. jurud und die Berhandlungen wurden aufs Neue fortgesett. Am Abend des 26. waren diefelben fo weit gedieben, daß der Befehl gegeben wurde, auf beiden Seiten das Reuer Nachts um 12 Uhr einzuftellen. Bis zur letten Minute murde der Geschützfampf fortgefest, das ließen fich unfere Artilleriften nicht nehmen; furz por 12 Uhr hörte man die Geschütze noch gewaltig arbeiten; dann aber verstummten sie plöglich und eine ungewohnte Stille griff auf ber gangen Linie Blat.

Man war schon über die wesentlichsten Kunkte am 26. Abends einig geworden. An den Verhandlungen, die theils mit dem Reichskanzler, theils mit Wolkke gepflogen wurden, hatten General Beaufort d'Hautepoul und die höheren Offiziere

Baldan und d'herriffon Theil genommen.

Außerdem waren auch noch, um die Bestimmungen über die Bersorgung der Stadt mit Lebensmitteln festzusetzen, drei Eisenbahncommissäre, nämlich von der Ost-, West- und Nordbahn, hinzugezogen. Am 28., Abends 7 Uhr, wurde der Wassenstillstand für die ganze Armee unterzeichnet, der auf drei

Bochen, also bis zum 18. Februar abgeschlossen wurde. Nach demselben rückten unsere Truppen am 29., Morgens 10 Uhr, in alle Forts ein und besetzten dieselben, während die Stadt und Enceinte in den händen der Kranzosen blieben.

Inzwischen sollte die Constituante gewählt und nach Borbeaux einberufen werden, um mit derselben den Frieden zu schließen. Es verlautete schon damals, daß die Friedensbedingungen sehr hart sein würden. Man ersuhr, daß von deutscher Seite die Abtretung von Elsaß und Lothringen mit der Festung Met, die Zahlung der Kriegsentschädigungen im Betrage von 10 Milliarden Francs, die Abtretung der Colonie Pondickery in Oftindien und von 20 großen Kriegsschiffen verlangt werde.

So bart diese Bedingungen auch waren, fo entsprachen fie boch vollkommen den ungeheuren Opfern, welche die deutsche Nation gebracht hatte, und es zeugte mahrlich nicht von Batriotismus, wenn ein Theil der deutschen Breffe dieselben viel zu boch bielt und den Reichskangler bei feinen Forderungen im Stich ließ. Dazu tam, daß die englische Breffe einen furchtbaren garm wegen der Abtretung der Colonie in Oftindien und Theile der Motte erhob Go ereignete es fich, daß badurch geftärft die frangofischen Unterhändler Boden gewannen und sogar mit einer Abbrechung der Friedensunterhandlungen und mit einem letten Berzweiflungstampf drobten. Man fab fich daber genöthigt, gelindere Seiten aufzuspannen und schließlich sich mit der Abtretung von Elfaß und einem Theile von Lothringen mit Met und Thionville und mit der Zahlung von 5 Milliarden zu begnügen. Nachdem man sich über diese Bedingungen geeinigt batte, wurden sie der Constituante in Bordeaux vorgelegt.

Nach der Capitulation war die Situation bei Paris vollsständig geändert. Sorglos und unbekümmert schritten die Wachen auf den Borposten jest umher. Auf der großen Straße, die von Versailles über Chaville und Sedres nach Paris führt, war ein ganz anderes Leben wie früher. Sonst marschitten nur Patrouillen und Colonnen im strassen Marzch auf der Chaussee dahin. Trains und Santätskolonnen und Wagen mit Proviant bielten das Terrain ohne Abwechslung occupiert;

allein iett fab man ichon viele Einwohner, die ehebem in der Flucht ihr Beil gefucht batten, zurücktommen; fie faben fich nach ihren alten Wohnungen um und konnten von Glud fagen. wenn nicht die Granaten ihrer Landsleute ihr Saus zu einer Ruine gemacht ober die dira necessitas unfere Soldaten gezwungen batte, es in Schutt und Afche zu verwandeln. lich, beimisch konnte es ihnen in den alten Wänden noch lange nicht wieder vorkommen; denn wenn man einen Blick in das Innere hineinwarf, fo mochte man mit dem Dichter ausrufen: Begehret nimmer und nimmer zu schauen, mas fie anädig bebeden mit Nacht und Grauen. Die meiften Thuren ftanden offen, aber auch die durchweg zerbrochenen Kenfterscheiben erleichterten den Ginblid in das wilde, haotische Durcheinander, das fich in allen Räumen der Säufer befand. Nirgends pflegte es ärger auszusehen, als mo ber treffende Wit ber Soldaten das Wort "Gänglicher Ausverkauf" angeschrieben hatte. Dort lagen Riften und Raften, Glafer und zerbrochene Teller, Tücher und Amirnrollen, Karbestoffe und Spielwaaren meift durcheinander, oft bis vor die Thure binaus.

Uebrigens fab es gang ebenfo aus in jenen Dörfern, Die Die Frangofen befett batten; Diefelben Berftorungen fanden fich in Min, in le Bal, in Moulineaux wie in Clamart, in Bas Meudon, Sebres und St. Cloud. Gin großes Territorium, auf dem sich meift kleine Landbäuser befanden, trug Spuren des Krieges jo deutlich, daß fie noch lange nicht gu vermischen sein werden. Die Granaten hatten furchtbare Löcher in die Baufer geriffen, manche waren gang gufammengefturgt, Thuren und Kenfter waren zerschlagen, alle Möbel verschwunden oder vernichtet, die herrlichsten Kastanien- und Platanen-Alleen waren von dem Beile des Bioniers gefällt, fie lagen als ftattliche Riefen trauernd am Rande des Weges. Dann waren wieder die Mauern durchftogen, um Schütenlöcher ju gewinnen und alle Augenblicke versperrte eine Barricade den Weg. Unsere Barricaden maren leichter angelegt als die frangofischen, benn fie bestanden meistens aus Tonnen, die mit Erde und Steinen angefüllt waren. Aber es gab auch folche, die nur aus aufgeschichteten Baumftämmen, aus Leitern, Balten, Saffern, aus Sessellen und Tischen improvisirt waren. Bei Meudon lag sogar in der Barricade ein stattlicher kaiserlicher Wagen. Dagegen hatten die Franzosen ihre Barricaden meistens sehr solide gebaut; auf dem Wege, der von Bas Meudon nach dem Dorfe Isp führt; waren in der Nähe des letzteren nicht weniger als drei sesse Barricaden hintereinander aufgeführt, aus großen quadratförmigen Pflastersteinen, mit Erde überschüttet und nach hinten zu mit bergerichteten Baumstämmen gedielt.

Am Ende des Parkes von St. Cloud war die Batterie Nr. 1 bei der sogenannten Laterne. Da war ein Bild der Zerstörung, wie man es sich großartiger nicht denken kann. Hoch oben auf einem Felsen lag die Batterie, während tief unten im Thal die Seine fließt. Auf der halben Höhen leigt das Schloß Breteuil, ein liebliches Lusschloß in dem leichten, gefälligen Renaissancestil erbaut. Nach dem Fluß zu besindet sich mit der Aussicht nach Paris eine Terrasse, auf der es sich in lauen Sommerlüften angenehm wandeln lassen muß.

Rett hatte der eifige Winter das Waffer der Baffins erftarrt; kein plätschernder Wasserstrahl fiel rauschend auf üppige Blumenbeete hernieder. Die hochstämmigen Bäume, die sonft Schatten fpendeten, maren umgehauen, um den Weg ins Bivouaffeuer zu mandeln. Die Statuen der Benus und Ceres waren von ihren hohen Geftellen niedergefturzt und lagen mit abgeschlagenem Haupte auf dem Boden. Aber was war das Alles gegen bas Luftschloß selber: bier batten die Granaten ber feindlichen Geschütze bundertfach eingeschlagen. Das Dach mar gertrümmert, Die Balken wie Glas gerfplittert, Die Steine auf ben Erdboden beruntergefallen. Nicht nur die hauptwände, auch die Verbindungs- und Quermauern waren von den furchtbaren Geschossen durchbohrt und Löcher in die Bande geschlagen, daß ein Wagen hineinfahren konnte. Alles lag in einem wüsten Chaos durcheinander. Ein zerschlagenes Billard, darauf ein gertrümmerter Kronleuchter, gufammengebrochene Sophas. von den Granatsplittern gertrummerte Stuble und mitten dazwischen Glafer, Bafen, Bucher, Borzellanteller und Taffen, alles gerbrochen, gerriffen, in einen einzigen, unentwirrbaren Trümmerhaufen verwandelt. Gelbst der Fußboden war von den

Granaten aufgewühlt, die Bretter zersplittert und aufgerissen. Tausende von Sprengstücken lagen überall wie Erbsen gesäct umher. Und auch der Plat dahinter, der unmittelbar an die Felswand grenzt, bot ein gleiches Bild der Zerstörung dar. Sine Granate hatte einen Baum getrossen und in der Mitte zerrissen, eine andere war auf das Dach eines kleinen Pavillons gefallen, hatte dasselbe zusammengebrochen und beim Explodiren auch noch die schwachen äußeren Wände des Hauses durchsschlagen.

In die Relsmand hinter dem Schlößchen hatten fich die riefigen Geschoffe eingebohrt und große Stude abgesprengt. Dben in den Batterien ftanden noch die Geschütze in ihren Stellungen, die fie mabrend bes Rampfes eingenommen hatten. Bier 4-Pfünder und zwei 24-Pfünder, von denen einer von Krupp aus Gufftabl verfertigt ift, batten bort ibr Wefen getrieben. Die Wälle und die Kanonenröhre waren noch pulvergeschwärzt; fie hatten tüchtig gearbeitet, benn über 4000 Schuß waren aus diefer Batterie abgefeuert. Sie hatte den erften Schuß am 5. Januar und den letten 12 Uhr Abends am 26. desselben Monats gethan. Aber ihr gegenüber ftand auch ein unermüdlicher Gegner. In der Front arbeiteten 60 Geschüße vom Point du Jour und von der Waldschanze ber. Die Geschosse der großen Marinegeschütze fielen nicht blos einzeln in Die Schange, sondern oft vier bis fünf ju gleicher Beit. Sie batten die Batterie formlich mit Sprengftuden überschüttet; ein bombensicherer Raum war durchschlagen, die Bettungen vor den Gefdütmundungen vollständig aufgewühlt, Korn und Senfel eines Geschützes abgesprengt und die Bedienungsmannschaft hatte große Berlufte erlitten. Bier fand ber Lieutenant von Reigenftein durch ein Sprengftud, das ihm die Sirnschale aufschlug, seinen Tob, ein anderer Offizier wurde schwer verwundet, 19 Mann waren getödtet und 31 theils schwer, theils leicht vermundet, das ift etwa der vierte Mann von der gangen Be-Dienungsmannschaft. Reine Batterie auf der gangen Linie batte fo viel gelitten, als diese. Dennoch hatten die Leute fich nicht beirren laffen, sondern unter dem furchtbarften Reuer ihre Arbeit unverdroffen fortgefest.

Trop der Beschießung aus der Front und der Enfiltrung vom Mont Balérien her hatte diese Batterie mit der stärksten Ladung oft genug bis in das Quartier Latin und darüber

binausgeschoffen.

Mit großer Sorgfalt mar hinter ber Batterie in ben Telfen, der in einer Sobe von 16 Fuß ansteigt, ein bombensicherer Raum für die Bedienungsmannschaft hineingetrieben worden. Er war aber nicht febr groß und geräumig, man mußte etwas gebückt eintreten: Die Leute konnten fich dort nicht niederlegen. fondern nur eng gedrängt an den Wänden fiten, der Boden mar folipfrig und feucht, die Dede durch diche Balten geftust; aber ficher waren fie wenigstens dort, feine feindliche Granate oder Bombe bat fie erreicht. Die hintere Kelswand ist dagegen furchtbar mitgenommen. Gine förmliche Söhlung war bineingeschoffen, ein Stud von 6 Ruß Dide, 12 Ruß Bobe und ca. 20 Ruß Länge war durch das fortwährende Einschlagen der Granaten abgetrennt worden und niedergesunken. Dben auf der Bobe ftand ein bochftämmiger Wald. In Diesen waren die Granaten bineingefahren, batten die Aeste niedergeschlagen, ben gangen Wald in einer Ausdebnung von ca. 200 Kuß Länge und Breite förmlich abgefämmt und nur furze Stumpfe ragten aus der Erde bervor, mabrend oft gange Baume glatt wie mit dem Beil abgeschlagen an ber Erbe lagen. Gin Rafen, ber fich babinter befand, war formlich aufgepflügt worden. Ueberall flafften tiefe trichterförmige Gruben, Die von Bomben und Granaten aufgewühlt waren.

Die Pulverkammer war an der rechten Seite angelegt. Die gewöldte Brücke, die dort über einen wasserlosen Bach führt, war sehr zweckmäßig dazu benutt. Eine bequeme Treppe sührte abwärts. Auch dort lagen überall Sprengstücke, so daß man daraus erkennen konnte, daß auch diese ganze Gegend sich unter dem seindlichen Feuer befunden hatte. Es war ein sehr schwerer und gefährlicher Ausenthalt in der Batterie Nr. 1 aewesen.

Unten in dem Thale befindet sich die großartige und berühmte Porzellanfabrik von Sevres, aber die Räume waren öde und leer. Die herrlichen Producte der Fabrik waren verschwunden. Trübselige Scherben lagen noch bin und wieder berum. Eine Sammlung vorzüglicher antiker Gppsabguffe, sowie die besten Muster der heitern und geschmachvollen Renaissance befand sich in einem Modellsaale. Aber auch bier waren die Symptome bes Rrieges nur ju beutlich erkennbar. Manches schöne Modell lag zertrümmert am Boden. Die Thuren ftanben weit auf, so daß Jeder leicht Eingang finden und fich das aneignen konnte, was ihm wohlgefiel. In dem unteren Saale war die aus Quadersteinen aufgeführte Mauer von einer Granate zerschlagen und die Sprengftude lagen noch herum. der Anhöhe boch oben über der Borzellanfabrit auf einem Felfen befand fich die Kronprinzenschanze, Die von den Frangosen am 19. September eilig im Stich gelaffen war. Sie war von uns vollständig ausgebaut und follte ursprünglich zur Beschiefung verwendet werben. Da aber der Feind fich fehr genau barauf eingeschoffen hatte, wie er es oft genug bewies, so ist schließlich davon Abstand genommen worden, sie zu armiren.

Um Abhange der Höhe von Meudon in einem Halbkreise am Saume der unteren Terrasse waren 4 Batterien angelegt. Die Arbeiten der Ingenieure hatten diesen weiten Raum, von dem sonst das Auge mit Wohlgefallen nach der Riesenskabt hinüber schweiste, vollständig verwandelt. Die stolzen Bäume waren verschwunden und die so zierlich abgezirkelten Blumenbeete vollständig umgewühlt. Nichts war von der früheren Herrlichkeit geblieben. Dasür erhoben sich seste Schanzwerse mit bombensicheren Räumen, Laufgräben waren aufgeworsen, die die Schanzen mit einander verbanden, so das man gedeckt von einer zur andern gehen konnte.

Die Batterie Nr. 2, die an der westlichen Seite der Terstasse gelegen ist, war so gut verdeckt und so wenig aus der Ferne zu bemerken, daß man kaum auf 500 Schritt erkannte, in welcher gefährlichen Gesellschaft man sich besand. Früher stand an dieser Stelle ein kleines Gehölz, das den Bau der Schanze sehr gut verdeckte. Plözlich in der Nacht vom 4. auf den 5. sielen die Bäume unter der Art des Pioniers und nun eröffneten sünf 12-Psünder und drei 24-Psünder ihr surchtbares Feuer nach dem Point du Jour. Der Feind erwiderte

es freilich auf die heftigste Weise, er ichof aus seinen Schanzen am Boulogner Bäldchen, aus den Kanonenbooten und den Batterien ber Enceinte, aber er richtete bier febr wenig Schaden an. Die Schanzen batten noch ein ziemlich gut confervirtes Ansehen, nur bin und wieder war eine Granate in die Batterien eingeschlagen und hatte einige Mann getödtet und etwa ein Dutend verwundet. Dagegen waren viele Granaten und Bomben in das unterhalb liegende Bas Meudon gefallen und batten dort große Verwüstungen angerichtet. Terraffe, welche im Ruden der Batterie lag, und die großen Marställe waren ftart mitgenommen. Un einer Stelle ber Terraffe war eine formliche Breiche in die Mauer bineingeschlagen und die icone Galerie an mindeftens 20 Stellen vollständig zerftort. Auch waren die großen berrlichen Kaftanienbäume zum Theil wie mit einer Art umgeschlagen oder ihrer Aeste beraubt. Unmittelbar an die Batterie Nr. 2 schloß sich die erst später angelegte und von den Baiern bediente Schanze Rr. 16 an, fie lag an der Rordseite der Terrasse und richtete ihre vier 12-Pfünder direct nach der Stadt ju, mabrend die Batterien Nr. 3 und 4 etwas mehr nordöstlich ihre Geschosse meistens nach Allp fandten, aber auch oft den Kampf mit den Batterien der Enceinte, mit den Kanonenbooten und den Waldbatterien zu bestehen batten. Jene war mit fünf 12-Bfündern und einem 24-Pfünder armirt und in der letten befanden fich feche lange 24-Pfünder. Alle diese Batterien waren auf der westlichen Terraffe von den deutschen Soldaten angelegt, mabrend auf der öftlichen Terraffe die nach der Stadt zu offene Schanze von den Franzosen gebaut ift. Die beiden Terrassen umspannten im Salbfreise ein niedrigeres Terrain, auf dem sich niedliche Gartenanlagen befanden. Aber jest war dort Alles durch ben ehernen Tritt bes Rriegsgottes vermuftet. Schuchtern drudten fich die Göttinnen der Liebe und des Tanges und der weinfrobe Bachus in ihren Grotten und ichauten verwundert auf die Früchte, die aus der Stadt der Freude und des Genuffes herüberfielen. Der Olivenhain, ber fonft mit feinen immergrunen Blättern und seinen duftreichen Blüthen an ihre Beimath erinnerte und der in früberen Wintern in den weiten Räumen unter den Terrassen sein warmes Asyl gefunden, war verschwunden. Sein schönes Holz diente dazu, um die weiten Räume des Schlosses zu erwärmen, das dessen nun nicht mehr bedurfte, denn es stand selber in hellen lichten Flammen.

Das Dach des westlichen Flügels mar bereits zusammengefturzt, die Schornsteine ragten, vom Rauch geschwärzt, noch fühn und ftolg in die Sobe, die Fenfter des dritten Stockwerks waren bereits ausgebrannt, aber in dem zweiten Stodwerk hüpfte die Flamme noch an den Wänden umber und verzehrte die brennbaren Stoffe. Die großen venetianischen Spiegel waren zersprungen, wenn sie nicht schon vorher "leise andevaftirt" waren, die berrlichen großen Goldrahmen aber glübten in der Flamme und verbreiteten weithin Schimmer und Glang. Auf dem öftlichen Flügel wagten die Flammen noch nicht durch das Dach durchzudringen, sie fprengten die Schiefersteine, sie züngelten leicht hindurch und hauchten dem gelbweißen Rauch ein leises Roth an, wie die scheidende Sonne die Wolken mit ihrem goldenen Lichte verklärt. Aber in dem Mittelgebäude feierte das wilde Element seinen Triumph. Hoch auf loderten Die Rlammen, als der Dachstuhl frachend zusammensant. Aus den drei Mittelfenstern schlug die Lobe empor, in den unteren Stodwerken suchte fie umsonst nach Salt, sie hupfte wie ein Arrlicht umber und warf den vorüber eilenden Lichtschimmer bald durch die zersprengten und zertrümmerten Fenster, bald durch die großen Breschen, die die feindlichen Granaten bineingeriffen hatten. Sin und wieder erschien noch ein Soldat auf dem Balkon des öftlichen Flügels, um sich das Schauspiel nach Bergensluft in nächster Rabe anzusehen. Der Brand mar in eine Rebelwolfe gehüllt, jo daß er den Augen der Parifer verborgen blieb. Es ift nun ichon das dritte faiferliche Schloß, das der Zerstörung gewidmet ift. St. Cloud und Malmaison waren ihm voraufgegangen und nun fam auch noch das Schloß bingu, wo einst das fanatische Geschlecht der Guisen haufte und später die Bourbonen jo oft glangende Refte feierten. D wie viel Ueppigkeit und Pracht bat dies große glänzende Schloß gesehen bis zu den lufternen Orgien Blon-Blons berab! Und nun fant Alles zu Staub und Afche zusammen. In wenigen

Tagen war dieser Krater ausgebrannt, die inneren Mauern eingestürzt, die Denkmäler der Kunst und der Wolfust mit sich begrabend, und nur die hohen stolzen Umfassungsmauern blieben stehen. Dort oben auf jener Terrasse, weithin sichtbar, die große Weltstadt zu ihren Füßen, ist es eine Ruine, dem üppigen Bolke dort unten noch lange ein deutliches Menetekel zurusend.

lleber den Urfprung des Feuers vernahm man, daß dasselbe durch Unvorsichtigkeit bei der Feuerung der Kamine entstanden sei. Man bemerkte zuerst Rauch im Schlosse, ohne angeben zu können, wo derselbe seine Stätte habe. Das Feuer war wahrscheinlich schon seit mehreren Tagen in der Entwickelung begriffen. Man suchte vergebens nach seinem eigenklichen Herbe. Plöglich schlug es helllodernd in mehreren Jimmern des westlichen Flügels im letzten Stockwerk auf. Kun war die Stelle wohl entbeckt, aber alse Bemühungen, es zu löschen, waren vergebens. Der Brand dehnte sich immer mehr aus, und man mußte den Besehl geben, auf jede Rettung zu verzichten und alse Vorsichtsmaßregeln zu ergreisen, damit Niemand von den vielen noch uncrepirten Granaten im Innern des Schlosses beschädigt werde.

Immer wieder lockte das großartige Schauspiel die Zuschauer an sich. Von der Barriere der Terrasse, von wo der Blick auf das tief unten liegende Meudon herabschweiste, übersiah man das in vollen Flammen stehende Schloß. Da gab es einen donnerähnlichen Krach; eine Granate explodirte, die Balken und Mauern stürzten im Innern zusammen, ein mächtiger Schornstein schlichen Flügels loderten die Flammen hoch empor. Das wilde Element seierte den Triumph des Sieges über das sielze Menschenwerk. Der Rebel zerriß allmählich, die abendliche Sonne warf ihre letzten Strahlen über die nahe gelegenen Theile der Stadt, die Kuppel des Invalidendoms ragte durch den Schleier majestätisch hindurch. Swar ein Anblick, den kein Maler und keine Phantasse so gewaltig und erschütternd zu gestalten und zu schaffen vermag.

Nachdem die Forts übergeben waren, wurden sofort die Friedensunterhandlungen aufgenommen. Die Wahlen zu der Constituante waren so ausgefallen, daß auch dort die gemäßigten Elemente, die entichlossen waren, den Frieden abzuschließen, das Uebergewicht erhielten. Jules Favre hatte inzwischen mehrfache Besprechungen mit dem Reichstanzler gehabt. Nachdem nun die Nationalversammlung in Bordeaux eröffnet war, reifte Thiers nach Baris, um felbst die Friedensunterbandlungen zu führen.

Am 21. kam er von dort nach Versailles hinüber und verweilte zwei Stunden beim Reichskanzler. Um folgenden Tage ericbien er wieder, von einem Mitgliede der Commission, Berrn Bartbelemy St. Silaire, begleitet. Er hielt fich eine furze Beit zuvor bei dem ehemaligen Brafecten der Seine und Dife, herrn Bofelli, auf und begab fich am Mittag in die Rue de Brovence. Die Unterredung mußte von großer Wichtigkeit gewesen sein, denn erft gegen halb 4 Uhr verließ er die Stätte ber Unterhandlung. Gein Antlit zeigte einen traurigen und niedergeschlagenen Ausdrudt. In seinem Wesen prägte sich bas Bewußtsein aus, daß mit diplomatischen Querzügen gegen ben unbeugsamen deutschen Staatsmann nichts auszurichten fei.

So wurden die Unterhandlungen täglich fortgefest, bis man sich endlich über die Friedensbedingungen einigte. Den größten Anftoß und ein besonderes Hinderniß bereitete die Forderung des Durchzugs der deutschen Truppen durch Baris. Die Stimmung der Stadt war über diese Nachricht sehr alarmirt; alle Beitungen läuteten Sturm; Thiers und Favre leisteten hart-näckig Widerstand. Allein schließlich mußten sie doch nachgeben und wenigstens die Besetzung eines Theiles der Stadt gestatten. Auch bier zeigte sich wieder die große Mäßigung auf deutscher Seite. Man hatte mit dem vollften Rechte die Befegung der gangen Stadt verlangen fonnen; allein man begnügte fich nur mit einem Theile derfelben, und auch nur fo lange, bis der Friede in Bordeaux unterzeichnet fei. Alsdann follten die besetten Stadttheile wieder geräumt werden. Kaft ein halbes Jahr hatten die deutschen Beere um Baris gelegen, von ben Söhen hatten sie die ftolzen Thurme und Balafte der Riefenftadt geschaut und Mancher sehnte fich, auch das Innere diefer großen Weltstadt zu seben. Ueberdies mar seit einigen Tagen Behlide, Bon Weifenburg bie Barie.

ein herrliches Frühlingswetter eingetreten. Die rauhen Tage des Winters waren verschwunden; schon regten sich die Knospen an den Bäumen und die Böglein ließen ihr Lied erschallen. Alles sah mit Spannung der Erössnung der Thore von Paris entgegen. Das weite Seinethal lag im Glanz der Frühlingssonne da, weiche Lüste wehten über die Berge und bewegten leise die schwellenden Knospen der Kastanien. Es war wie ein Friedenss und Feiertagsschimmer über der ganzen Gegend gebreitet, die so ost vom Brüllen der Geschütze und vom Kampfsgeschrei der Krieger wiederhalte.

Auf der Landstraße zogen Schaaren von Wanderern einher, so friedlich und gemäcklich, als hätten sie nie vom Kriege gehört, in ihren Mienen spiegelte sich nicht Haß und Nache ab, sondern die Sehnsucht des Wiedersehens nach langer, langer Trennung. Nur hin und wieder trottete ein Karren, hoch bepackt mit allem Hausrath, einher, beslügelt von der Ungeduld seines Lenkers, der nun die lange gemiedene Wohnung sich wie-

ber beimisch einzurichten gebachte.

In den Wellen der Seine spiegelte die Sonne sich ab; wie rauschten sie jetzt so zutraulich, so verlockend herauf! Es war die Freude an der Natur, die das Herz nach langer Zeit wieder durchzog. Sonst donnerten hier nur die Geschütze und alles ging in dem Gedanken an den Krieg auf. Jetzt aber erwachte das reine menschliche Gesühl wieder. Mit anderen Augen bestrachteten die Soldaten die herrliche Gegend und immer neue Züge der Schönheit und Anmuth wurden entdeckt. Auf dem Flusse fahren in leichter Gondel ein junges Mädchen und ein keder Bursche mit dunklem lockigen Haar; die erste Johle, die sich hier auf dem Flusse abspielt. Schon braust ein großer Dampser mit der englischen Flagge heran, der Kohlen herbeissührt. In der Ferne erscheinen noch mehr solche Colosse.

Nach langer Zeit erwachte wieder das Leben der großen Metropole. Es waren die ersten Delblätter des Friedens, die Zeugniß ablegten, daß die hohe Fluth des blutigen Krieges abgelaufen war. Spuren von ihm waren noch auf Schritt und Tritt zu sehen. Auf der großen Straße von St. Germain gelangt man über Courbevoie an die Brücke von Reuilly. Dort stehen

die Wachen der Gardelandwehr, die Alles ungehindert passiren lassen. Auch die auf beiden Brücken zahlreich vertretene französische Gendarmerie frägt Niemanden nach einem Laisser-passer. So rollt der Wagen über die Demarcationslinie hinaus, mit Sehnsucht von den vielen dort versammelten preußischen Offizieren versolgt, denen diese Stelle jest noch ein: "Bis hierber und nicht weiter!" zuruft. Hinter der Brücke befand sich eine große, gewaltige Barricade, aber sie war kein hinderniß, die Reise in die Stadt fortzusehen. In der breiten und stattlichen Avenue de Neuilly war nur wenig Berkehr. Nothhosige Linien-Soldaten und blauhosige Mobilgardisten schlenderten langsam umher und freuten sich der warmen Sonne. Man merke es ihnen an, daß ihre Zeit vorüber war; denn Langeweile spete gelte sich in ihren Zügen ab.

Der Weg führte an einer Gendarmerickaferne vorbei, der Trompeter blies jum Sammeln, die Mannschaften ftellten fich jum Appell ein. Welch ein Unterschied zwischen der ftrammen und feften Saltung unferer Leute und dem leichten, zerfahrenen und bummligen Wefen diefer Gefellichaft! Die Bande jum Theil in den hofen, die Dute fect auf ein Ohr gesetzt, plaudernd, schnupfend oder rauchend, fo gewährten diese Beteranen keinen sehr militärischen Anblick. Noch weniger aber die Rationalgarde, die an dem großen Wall und der Fallbrude der Enceinte mit felbstbewußter Miene in ihren ichwarzen Bloufen, Gewehr im Arm, auf und ab patrouillirte. Manche Erscheinung erinnerte an die Recruten von Gir John Kalftaff, fo verfommen war ihre Saltung. Un der Enceinte, durch den engen Brudenfopf, war icon ein ftarkeres Gedränge, Menichen und Wagen quetschten sich mühlam durch diese boble Gasse hindurch. Die herren von der Nationalgarde bemühten fich Ordnung ju halten und eine regelmäßige Chaine berzuftellen. Es gefchah mit Soflichkeit und Geduld und damit famen fie auch zu ihrem Biel. Das ift überhaupt eine schägenswerthe Eigenschaft der Frangofen, daß sie meistens höflich und zuvorkommend find.

Ohne jeden Unfall gelangte man zu den Champs Elpsées. Dort war das Bild ganz verändert. Zwar zog sich noch eine große Barricade dicht vor dem Arc de Triomphe hin, aber überall herrschte der tiefste Friede. Zahllose Wanderer promenirten in den Avenuen. Die warme Frühlingssonne hatte sie hervorgelockt. Reiter tummelten ihre Pferde zu ihrem eigenen und zum Vergnügen der Zuschauer. Das Militär aber überwog sast die Masse der Banderer gewöhnlichen Schlages. Alle Gattungen waren vertreten, sie standen in dichten Gruppen zusammen und hatten sich um irgend ein kleines Volkstheater geschaart oder spielten ein Bursspiel mit kleinen Rugeln. Hin und wieder wankte auch ein Verwundeter in ihrer Mitte, den Arm in der Binde oder durch Krücken gestüßt. Die Ofsiziere trugen nur theilweise ihren Säbel, die meisten promenirten mit dem üblichen Svazierstock in der Dand einher.

Auch das schöne Geschlecht war zahlreich vertreten. Aber die hellen und frischen Farben der Kleider waren verschwunden, die Mode hatte von ihrer üppigen Extravaganz nachgelassen. Sin einsacher, sast assettischer Schnitt war an die Stelle jener ausgelassen Berirrungen des Geschmacks getreten. Die schwarze düstere Farbe des Todes oder die langweitige und ausdruckslose graue war an die Stelle der lebenskrischen und fröhlichen Farben getreten. So hatte sich die Stadt der Freude und des Genusses, wo das Leben sonst in übersprudelnder Fülle pussirt, verwandelt. Die ernsten und zum Theil kummervollen Gesichter, das düstere Colorit der Kleidung, die seierliche Stille, in der die Menge einherzog, Alles deutete zu sehr darauf hin, daß die langen Entbehrungen und der bittere Ernst der Belagerung tiese Furschen in dem Antlise der heitern Weltstadt zurückgelassen haben.

Die Fahrt ging über den Place de la Concorde, an dem berühmten Obelisken von Luxor vorbei. Dort stehen ringssherum die Statuen der größten Städte Frankreichs. Sine von diesen, der Stadt Straßburg gewidmet, war mit Kränzen und Fahnen geschmückt, eine dichtgedrängte Masse stand in Andacht verssunken und schaute zu der Vildsäuse und ihren Berzierungen hinauf.

An dem Garten der Tuilerien, dem Riesenpalaste, vorbei rollte der Wagen leicht und ungehindert, nirgends durch das Gewühl der sonst dort verkehrenden Wagen beengt. Aber imsmer dichter schwoll der Menschenstrom an, der sich auf den Trottoirs fortwälzte. Der Garten der Tuilerien, sonst ein

Sammelplat der seinen Welt und namentlich der Kinder, war öde und todt. Die Mobilgarde hatte ihre Baracken dort aufgeschlagen und daher gewährte dieser Plat noch immer den Anblick eines kriegerischen Lagerlebens. Oben in den großen und herrlichen Känmen des stolzen Kaiserschlosse hatten die Verwundeten ihr Uspl erhalten. Es war seit den Tagen von Sedan eine große Veränderung mit ihnen vor sich gegangen. Das Schloß war nicht mehr kaiserliches Sigensthum; es war, wie man an vielen Stellen lesen komner: Propriété nationale de la République franzaise, démocratique et indivisible. Die Woler waren abgerissen und eine stalken Wit schwarzen Buchstaden stand dort geschrieben: Liberté, Egalité, Fraternité.

lleber den Greveplat ichrecklichen Angedenkens ging die Kahrt bin zu dem alten ehrwürdigen Hotel de Bille, fo reich an gewaltigen und denkwürdigen Erinnerungen, über den Bont neuf an der Bildfäule Benrici Magni vorbei auf die andere Seite der Seine jum Pantheon. Dort fab man zuerft die Spuren der deutschen Geschoffe. Gin Sprengftud hatte eine Stelle an der ftolgen, weithin ragenden Ruppel beschädigt, auf ber Gudfeite über der Gingangsthure mar ebenfalls eine geringe Berletung zu entdeden. Das war mehr ein Erinnerunasmal an die furchtbare Belagerung, als eine Zerftörung des berrlichen Baues. Ueberhaupt waren die ersten Spuren der Beschießung in jener Gegend bemerkbar, aber so vereinzelt und wenig bedeutend, daß man sie mit Mühe suchen mußte. Im Morden der Seine icheint nicht ein Stein beschädigt ju fein. Bergebens suchte man nach den Spuren des Bombardements in der Stadt, wenn man auch an der Kathedrale von Notre-Dame vorbei über die Seinebrücken binüber zu dem glangenden Boulevard de Sebaftopol und durch die alten berühmten Boulevards des Capucines, des Italiens 2c. eilte, nirgends war eine Spur zu entdeden. Auf den Boulevards mar eine Festtaasftimmung. Die Läden waren verschlossen. Sandel und Gewerbe wurden nicht betrieben; langfam zogen die endlosen Schaaren der Wanderer dicht gedrängt auf den Trottoirs einber, eine einzige unermegliche Menschenwelle.

An den Wochentagen dagegen hatten sich die Wanderzüge verloren und nur ein schwacher Verkehr machte sich geltend; die Läden waren wieder geöffnet, und auf den Boulevards ttieben sliegende Händler ihre Geschäfte und ununterbrochen schlug der Lärm ihres Anpreisens au das Ohr.

Was am meisten an die lange Belagerung mahnte, war der große Mangel an Pferden und Fuhrwerk. Nur vereinzelt trabten die Neiter und nur hin und wieder rollte ein Wagen vorüber. Das Schlachtmesser hatte zu stark aufgeräumt. Das gegen waren die Bäume in den Avenuen und Boulevards vollsständig erhalten. Nicht ein einziger Baum war gefallen.

Um ftartsten trat der Unterschied am Abend bervor. Wie pulfirte fonft auf den Boulevards und den Bläten in dem Glanze von zahllosen Candelabern das Leben wie in Taufend und eine Nacht. Die Serrlichkeit war verschwunden; der Mangel an Rohle hatte die Lichter gelöscht, und da ohne Licht fein Leben ift, so verlief sich auch allmählich der Strom der Wanberer. Ein fparliches Licht leuchtete auf Strafen und Blaten. die ftrablende Metropole, die fonft in der Nacht ihren hellften Glang und ihre größte Neppigkeit entfaltete, hatte ihr Saupt mit Afche bestreut und das Dunkel der ägpptischen Finsterniß herrschte nach 10 Uhr auf Markt und Strafen rings umber. Aber auch in den Gemüthern der Einwohner, die sich einst so unbesiegbar dünkten und benen nun der Lorbeerkrang vom Saupte geriffen war, fab es trübe und traurig aus. Ein wilder Fanatismus folummerte unter der Dede, der noch gewaltige Ereigniffe gu bringen brobte. Jules Fabre und der Leiter Frankreichs. Thiers, maren nicht die Manner nach dem Bergen der Stadt. Der Groll gegen fie fprach fich scharf und unverhohlen aus. Paris est vendu, dieses Wort warf der "Ami du peuple" dem Rules Favre ins Geficht, und Rochefort übergoß den armen Thiers in seinem "Mot d'ordre" mit einer unbarmberzigen Lauge.

Auch durch die Wahlen zeigte es sich, daß die Partei der Rothen die große Masse in Paris für sich hatte. Die größte Aufregung aber brachte die Nachricht, daß die deutschen Truppen durch die Stadt hindurch ziehen sollten. Mit surchtbarem Grimme läuteten die Blätter der Rothen dagegen Sturm, und selbst Trochu forderte in einem Briefe die Pariser auf, die Thore den Deutschen zu verschließen und sie durch deren Kanonen erst sprengen zu lassen. Dafür erntete freilich Trochu Hohn und Verachtung; denn er predigte die Lehre von dem muthigen Zurückweichen, die den Rednern der Clubs nicht gesiel.

Endlich sahen sich die Unterhändler doch gezwungen, die Friedenspräliminarien am 26. Februar zu unterzeichnen und in den Sinzug der Truppen in Paris zu willigen. Gleich nach der Unterzeichnung reisten die Unterhändler nach Bordeaux, um die Bestätigung der Präliminarien in der Nationalversammlung durchzusehen. Schon am 1. März wurde die Natissication des Friedensvertrages mit 546 gegen 107 Stimmen beschlossen. An demselben Tage erfolgte gemäß einer Convention vom 26. Februar der Einmarsch mit 30,000 Mann, die aus Abstheilungen des VI., XI. und des II. baierischen Corps zusammengesetzt waren, nachdem zuvor eine glänzende Revue dieser Truppen vor dem Kaiser bei Longchamps stattgefunden hatte.

Die Parifer suchten auf alle mögliche Weise ihren Zorn gegen die deutschen Truppen und die Occupation eines Pariser Stadttheils zu beweisen. Nach ihrer Meinung waren sie immer noch unbesiegt und hatten nur dem Wunsch des deutschen Kaisers nachgegeben. Daher fanden sie es denn auch unbegreislich, daß die heilige Stadt von den Barbaren entweiht werden

follte.

Die Läden der Restaurationen waren geschlossen und wehe dem, der einem preußischen Soldaten ein Glas Wein verkauft hätte, der souveräne Löbel hätte ihn in Stücke gerissen. Von den Tuilerien und den Ministerien an dem Place de la Conscorde klatterte eine Trauerfahne. Die Gesichter der Statuen auf diesem Plate waren mit schwarzem Tuche verhüllt. Alle Festerläden waren geschlossen, und es hatte in der Morgenstunde sast den Anschein, als ob das Volk sich wirklich ganz zurückshalten und gar nicht an dem Einzuge betheiligen würde. Gegen 10 Uhr waren erst spärliche Wanderer auf den Champs Chysées und in der Nähe des Arc de Triomphe erschienen. Durch die Rue St. Honoré desilirte eine Abtheilung Gendarmen und ein Bataillon Linientruppen in voller Ausrüstung, lediglich zu dem

Bwed, um das Bolf im Zaune zu halten und besetzte die Ausaange biefer Strafe.

Schon bald nach 8 Uhr waren die ersten deutschen Truppen über den Pont de Neuilly an dem Arc de Triomphe vorbei nach dem Place de la Concorde marschirt. Der General v. Kameke führte die Avantgarde und beritt die Straßen, welche an die seindliche Linie stoßen. Husaren sprengten mit aufgesetzem Carabiner vorauf, ein Zug folgte und ein Bataillon vom 88. Infanterie-Regiment bildete die Bedeckung für die Quartiermacher, die in den angewiesenen Stadttheilen sofort ihre Thätiakeit aufnahmen.

Obwohl die Sonne so klar und heiter darein schien und der Himmel sein wolkenloses blaues Zelt ausspannte, hatten die Pariser sich nur in geringer Anzahl eingefunden. Nur Gamins und Leute der niedersten Bolksklasse umstanden neugierig gassend und ihre spöttsichen Bemerkungen sich gegenseitig zurusend, die deutschen Soldaten, ohne daß diese sich dadurch im geringken reizen ließen. Erst gegen 11 Uhr strömten immer größere Menschenmassen herbei, so daß die Promenaden an den Champs Elysées allmählich ein belebtes Bild darboten. Die Ungeduld der harrenden Menge wuchs von Minute zu Minute. Der Sinzug war auf 10 Uhr angesagt; so wogte das Volkdenn in großer Spannung hin und her, sich die Zeit damit vertreibend, daß es die und da Unstag verübte.

Junächft warf sich der Groll auf Leute ihrer eigenen Klasse, die sie für Preußen hielten. Auf ein gegebenes Zeichen, denn es schien ein förmliches System darin zu sein, stürzten sie auf einzelne unglückliche Schlachtopfer, warfen mit Steinen nach ihnen und schlagen sie mit Stöcken und Fäusten so lange, bis sie bluttriesend an der Erde lagen.

Regelmäßig zeigte sich nachher, daß es unschuldige Opfer Bolkswuth, Männer der eigenen Nation waren, die sie versfolgten. Sin Mann stürzte sich fünfzehn Fuß tief in den Gisensbahndurchschnitt zu seiner Nettung hinunter und wurde dessenungeachtet auch da noch verfolgt und mißhandelt. Endlich aber wandte sich die Leidenschaft des Bolkes gegen die Soldaten. Hunderte umstanden eine kleine Abtheilung von ca. 25 Mann

von dem 38. Regiment bei dem Arc de Triomphe und verhöhnten die Soldaten in jeder möglichen Weise. Bald erschallte auf ein gegebenes Zeichen ein wahres Gebrüll, dann wieder ein durchdringendes Pseisen. Unaushörlich riesen sie die ärgsten Schimpsworte, die freilich meistens von den Soldaten nicht verstanden wurden. Am grellsten aber ertönte der hundertstimmige Ruf:, a das les Prussiens!" Es war die Ruhe der deutschen Soldaten wahrhaft zu bewundern. Sie standen harmlos plaudernd mit einander da, die Gewehre waren in Byramiden zusammengestellt. Nur eine einzige Wache marschirte gravitätisch hin und her und hielt den andrängenden Bolkshausen zurück. Wurde irgend ein frecher Bube zu dreist, so ries die Wache ganz gemüthlich: "Na, laß man oller Junge, det hilft nun doch alles nischt, beruhige dir," und gab ihm dann eine sanste Weisung, sich zurückzuziehen.

Inzwischen war ein Civilift berangekommen und sprach mit den Soldaten und Offizieren langere Reit. Run concentrirte sich die ganze Bolkswuth auf diesen. So lange er fich inmitten der Soldaten befand, begnügte man fich damit, ibn mit einer mabren Gluth von Schimpfreden zu überschütten. Als er sich aber mit drei Offizieren nach dem Arc de Triomphe binbegab, stürzten sich plötlich ein paar Blousenmänner von vorn und binten auf ibn und riffen ibn zu Boden. Sie ichleiften ibn ein Stud fort, mabrend die Uebrigen fofort einen Ring um benfelben ichloffen und mit Knitteln und Käuften auf ihn einhieben. In dem Moment, als der unglückliche Civilift am Boden lag, gab der führende Offizier der Truppen einer berittenen Stabswache den Befehl zu attafiren und den Infanteristen rief er zu, das Seitengewehr aufzusteden und auszufcmarmen. Der Cavallerift ließ fein Bferd auf die Menge einfpringen und gab fich ben Anschein, als ob er einbauen wollte: er verjagte die roben Gesellen, die eilends Fersengeld gaben und vergebens von den nachsetenden Infanteristen verfolgt wurden. Der Civilist war befreit, sab sich aber genöthigt, zu feinem Schute bei den Soldaten zu bleiben. Berlett murde Niemand, aber die faubere Gefellschaft zog fich bald wieder um Die Abtheilungen gusammen und fubr mit ihren Demonstrationen und Berhöhnungen ungehindert fort. Bald darauf wurde ihre Aufmerksamkeit auf einen andern Punkt gelenkt. Mehrere Ofsiziere, unter denen sich ein Flügel-Adjutant des Kaisers besand, kamen mit einem Zuge Hasten angeritten und stellten sich in der Rähe des Arc de Triomphe auf. Ihnen folgte ein Wagen, in welchem der Hofrath Schneider und Herr Taglionisasen. Diese reizten die Spotslucht der Menge. "Cest Bismark! A das Bismark!" erscholl es wie auf ein gegebenes Zeichen. Und die ganze Gesellschaft stürmte brüllend hinter dem Wagen her und behelligte die Herren mit ihren Complimenten. "Non, c'est le juis errant!" rief einer der Keckten und dieses Without wirkte zündend auf die Menge, so daß ihm nun uns aufhörslich: "A das le juis errant!" zugerusen wurde.

Der Wagen hielt an und blieb von nun an der Gegensstand der Aufmerksamkeit der Menge. Hofrath Schneider untershielt sich mit den Ofsizieren und bediente sich dabei einer Situationskarte, die er auseinanderlegte. Da plötzlich drängt sich ein freches Weib an den Wagen heran, reißt dem Hofrath die Karte aus der Hand und läuft damit triumphirend fort.

Die Offiziere find im ersten Moment gang verwundert über Diese Frechheit und rufen dem Beibe gu, fie foll den Scherg laffen und die Karte zurückbringen. Die antwortet aber hobnend: "Die Breugen brauchen feine Karten", und zeigt die Rarte triumphirend den Offizieren, indem fie retirirt und von der Menge mit Jubelgeschrei accompagnirt wird. Jest fpringt der Ordonnanzsoldat vom Wagen berab und läuft der Frau nach. Er entreißt ihr die Karte und fehrt gurud. In diesem Moment aber fturgt fich das Weib mit aller Bucht auf den Soldaten, schlägt ihn mit der Fauft in den Nacken und wirft ihn zu Mit wildem Gebeul, wie eine Meute fleffender Sunde, fällt die Menge über ben Soldaten ber und mighandelt ihn. Der commandirende Offizier sowie feine Begleiter faben diefen Borgang mit Verwunderung an. Es war einer jener Momente gekommen, der für jeden Offigier peinlich ift, aber in dem unwiderruflich feine Aflicht ibm feine Sandlungsweise vorschreibt. Die brutale Mighandlung des Soldaten unmittelbar unter feinen Augen von einer zügellosen Böbelrotte konnte er unmöglich

dulden. Er gab also den Susaren den Befehl zum Ginhauen. Sofort ichwarmten diese aus und fprengten auf die Menge ein. Sie hieben aber nur mit flacher Klinge binein. Die Saupträdelsführer und das Weib mußten fich schnell genug aus dem Staube zu machen. Gine Frau wurde umgeritten, obne inbeffen beschädigt zu werden.

Jest jog die Menge bier ab und suchte fich ein anderes Reld ihrer Thatiateit auf. Dieselbe Rotte belagerte ein Saus in der Avenue de Jena, nicht fehr weit von dem Arc de Triomphe. Sier ließ sie an ben Wohnungen irgend eines in dem Berdacht ber Breugenfreundschaft stebenden Ginwohners ihre Buth aus. Sie brachte junächst eine Ratenmusit, bann warf fie mit Steinen gegen Thuren und Kenfter und trieb diefe Rurzweil langere Zeit, bis sie alle Fenster eingeworfen hatte. Wie ein Irrlicht wandte sie sich bald wieder von dort ab und setzte den Unfug in einer andern Strafe fort. Es mußte fich bas Gerucht verbreitet haben. daß eine Weinschenke in der Rue des Baffins einigen Breufen Bein verabfolgt babe. Diefes Berbrechen gegen die Beschluffe des souveranen Boltes sollte schwer geahndet werden. Die Masse zog vor das Saus, tobte und muthete erft mit der Bunge, einige riefen fortwährend: "Tuez, brulez", dann warfen fie mit Steinen gegen Thur und Laden und drohten hineinzudringen, als gerade ju rechter Beit fich die Musik vom Arc de Triomphe ber boren ließ.

Es war gegen 2 Ubr. als mehrere Regimenter bes VI. Corps ben Ginmarich eröffneten. Un der Spite ritt ber Divisions = Commandeur mit seinem Stabe; ibm folgte bas 38. Regiment, welches unter dem Klange des Barifer Einzugsmarsches mit flatternder Kabne um den Arc de Triomphe die Avenue des Champs Elpfécs binabzog. Die Truppen waren von dem langen Mariche sichtlich etwas ermüdet; aber Freude und Befriedigung fpiegelte fich auf allen Gefichtern ab. endlich das Biel erreicht zu haben, das fie fo lange ersehnt hatten. Un der andern Seite des Arc de Triomphe batte fich eine große Menge Gamins aufgestellt. Go wie die Mufik herum schwenkte und in ihre Rabe kam, fingen sie wie auf ein gegebenes Zeichen ein furchtbares Gebeul und Pfeisen an, fo baß

die Musik sast ganz überkönt wurde. Mit Ruhe und Bürde nahmen unsere Soldaten diese läppische Demonstration hin; sie waren sich nur zu wohl bewußt, daß durch diese Handlungsweise die Bedeutung des Tages auf keine Weise herabgedrückt werden konnte.

Jedesmal wenn ein neues Regiment mit seiner Musit herankam, wiederholte sich dieser Lärm. Bald darauf zog eine Suite von höheren Offizieren ein, unter denen sich die Prinzen Karl und Albrecht, die Großherzoge von Mecklenburg und von Sachsen Beimar, die Herzoge von Meiningen und Altenburg, und endlich auch der Graf Vismarck befand. Der Letztere ritt nur dis an den Arc de Triomphe, mit heiterer Miene eine Sigarre rauchend, und kehrte dann wieder um. Auch diese Herzen fonnten der Demonstration nicht entgehen. Allmählich, als immer mehr Truppen hereinkamen, beruhigte sich die Menge. Erst als die Baiern nahten und die Artillerie vorüberdefilirte, erhob sich aus Neue der tolle Lärm. Troß alledem aber fand kein Ausammenstoß statt.

Unfere Truppen ließen den albernen Schreiern das Beranugen ihrer Demonstration und zogen bis an die ihnen beftimmten Quartierpläte. Dort wurde die Bertheilung der Quartiere vorgenommen und allmählich zerstreuten sich die Soldaten. Es war die Bahl ber Neugierigen immer größer geworden. Rachmittags wogten dichte Massen auf den Bromenaden. Sin und wieder tam es zu Erceffen. Einzelne Ci= vilisten wurden überfallen, ihnen die Bute eingetrieben und die Kleider zerriffen. Auch Frauen wurden in frecher Weise mißhandelt. Immer fand der ausgelassene Bobel ein neues Opfer, an dem er seine Raufluft auslassen konnte. Doch die Goldaten ließ man jest ganz ungeschoren. Es waren ihnen denn doch au viele. Bereingezogen waren nämlich die 22. Division, eine Division des VI. Corps und eine Division vom II. baierischen Corps.

Zwei englische Correspondenten von der "Daily News" und dem "Glasgow Heralb", Herr Capitan Forbes und Herr de Liesde, wurden später Gegenstand einer brutalen Mißhandlung. Bei dem Einzug hatte der Kronprinz von Sachsen Herrn Forbes gesehen und begrüßt. Dieser war an das Pferd des

Time.

Kronprinzen berangetreten und hatte einige Worte mit ihm gewechselt. Die Menge batte diesen Borgang mit Aufmerkfamfeit perfolgt und die beiden Engländer im Auge behalten. fie ihren Beg weiter fortsetten, erkannten fie, daß fie Gegenftand der Berfolgung des Bobels seien und suchten fich dem zu entziehen. Es schien ihnen auch gelungen zu sein. Die Menge hatte sich zerftreut, aber Einige waren ihnen doch gefolgt. Als fie nun durch die Rue du Faubourg St. Honoré geben wollten, um dort ihr Quartier aufzusuchen, wurden sie in der Nähe des Cordons, den die frangösischen Truppen bildeten, von einem Manne angehalten und nach ihrem Baffe gefragt. Sie wiesen sich als Engländer aus. Aber ber Mann war damit nicht zufrieden, er lodte fie nach ben frangofischen Golbaten bin und wollte fie verhaften laffen. Diefe erflärten, daß fie damit nichts zu thun hatten. Inzwischen hatte sich eine thatenluftige Menge um die beiden Gerren versammelt und ließ ihrer Leidenschaft die Bügel ichießen. Berrn Forbes gelang es gludlich, den Berfolgern zu entkommen, nachdem er einige Buffe und Siebe erhalten hatte. Aber Berr de Liefde wurde auf das Entsetlichste mighandelt. Man stieß und schlug nach ihm, man riß an seinem Rode, nahm ibm den hut weg und drängte ibn gegen die Mauer, wo er beinahe unter der Bucht der Siebe Busammenbrad. Dabei ertonte der unbeimliche Ruf: "Tuez! brulez! A l'eau!" in graufiger Beife an fein Obr. fich ichon verloren und fürchtete für sein Leben. als zufällig ein frangösischer Offizier berangeritten fam. Er rief ihm gu, ibn um Gottes Willen zu retten, er werde von dem Bobel ermordet, er sei ja ein Englander. Der Offizier fprengte fein Pferd auf die Menge an, aber konnte nur mit Mübe den Mighanbelten aus diefer ichandlichen Umgebung retten. Er ließ fein Bferd ausschlagen und griff nach der Hand des Engländers. Einige freche Kerls suchten das zu verhindern; sie wollten ihr Opfer nicht fahren laffen. Endlich hatte er ihn berausgeriffen. Nun ließ er schnell eine Abtheilung Soldaten das Babonnet fällen und herrn de Liefde ichuten. Tropbem fubren die frechen Gamins mit ihrem Angriff fort. Sie bedrobten die Soldaten, nie warfen mit Steinen nach ihnen und bieben mit Knitteln.

Einige kletterten an dem Gitter eines Fleischerladens in die Höhe und spieen dem Engländer ins Gesicht und auf die Kleider. Endlich befahl der Offizier, da er sah, daß die Menge von ihrem Opfer nicht abkassen wollte, nach der Mairie am Place Bendome zu marschiren und den Engländer dort in Sicherbeit zu bringen. Auch hierhin wurde er noch verfolgt und gegen zwei Stunden belagert, dis der Pöbel sich ein anderes Opfer ausgesucht hatte, an dem er nun sein Müthchen kühlte. In den Straßen in der Rähe des Place de la Concorde wogte eine dichte Menge auf und ab, aber zu weiteren Excessen ist es nicht gekommen. Die Wachen standen sich auf beiden Seiten gegenüber.

Die am 1. März eingezogenen Truppen sollten nur bis zum 3. dort bleiben und dann von der Garde und den Sachsen abgelöst werden; diesen sollten wiederum am 7. die übrigen Truppen der Occupationsarmee folgen, damit nach und nach alle in die Stadt einzögen, vor der sie so lange gelegen hatten. Aber in Bordeaur hatte man sich so schnell beeilt, die Präliminarien zu bestätigen, daß die Truppen der Verabredung gemäß schon am 3. Paris räumten und sich nur auf die Bestehung der Forts beschränkten.

Der Friede war somit geschlossen; der lange, blutige Kampf beendet. Die deutschen Truppen hossten bald den Boben des Baterlandes zu betreten und dem väterlichen Herde zurückgegeben zu sein; aber ein furchtbar blutiges Nachspiel hielt sie noch Monate lang auf dem seindlichen Boden zurück.

Dagegen wurde das Hauptquartier, das fast ein halbes Jahr in Versailles verweilt hatte, aufgelöst und nach und nach reisten die Mitglieder desselben nach Berlin zurück. Der Neichskanzler Graf Vismarck war der erste, der aufbrach und schon am 7. März abreiste. Der Kaiser, der sich nach Ferrières begeben hatte, ging von dort am 15. über Nancy, Meg, Saarbrücken, Mainz nach Franksurt, wo er die erste Nacht auf dem deutschen Boden verweilte. Am 17. Abends langte er, von dem unendlichen Jubel des ganzen Volkes begrüßt, in Versin ein

Damit war das große gewaltige Drama abgeschlossen. Ein neues deutsches Reich war aus Blut und Trümmern entstanden, während Frankreich darniedergeschlagen und dreihundertsjährige Schmach an ihm blutig gesühnt war. Ehre sei dem deutschen Bolke, das mit Ausopferung und Heldenmuth so Großes vollbrachte, sowie den Führern und vor Allem dem deutschen Heldenkaiser, der die tapfern und pflichtgetreuen deutschen Krieger von Sieg zu Sieg führte. Möge das neue deutsche Reich zum Frieden und Segen der Bölker gegründet sein!



Drud von Bilb. Gottl. Rorn in Breslau.

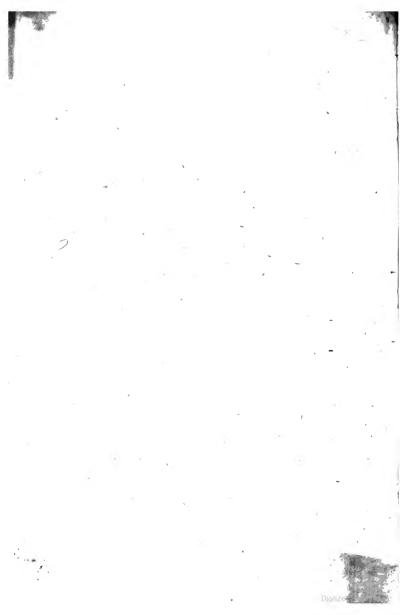

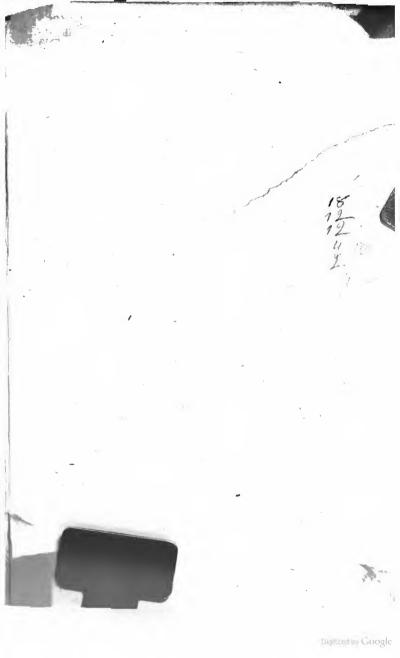









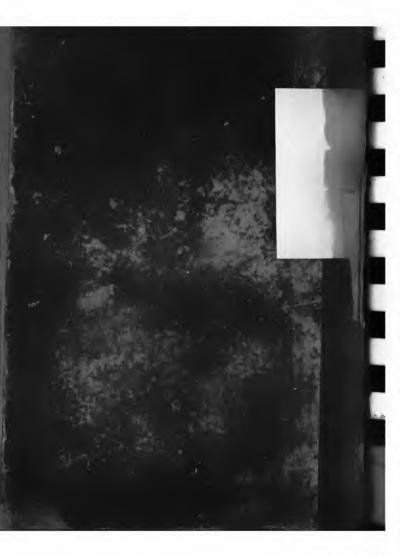



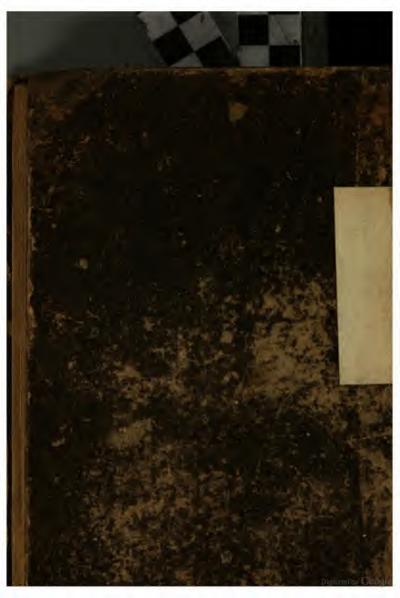